

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



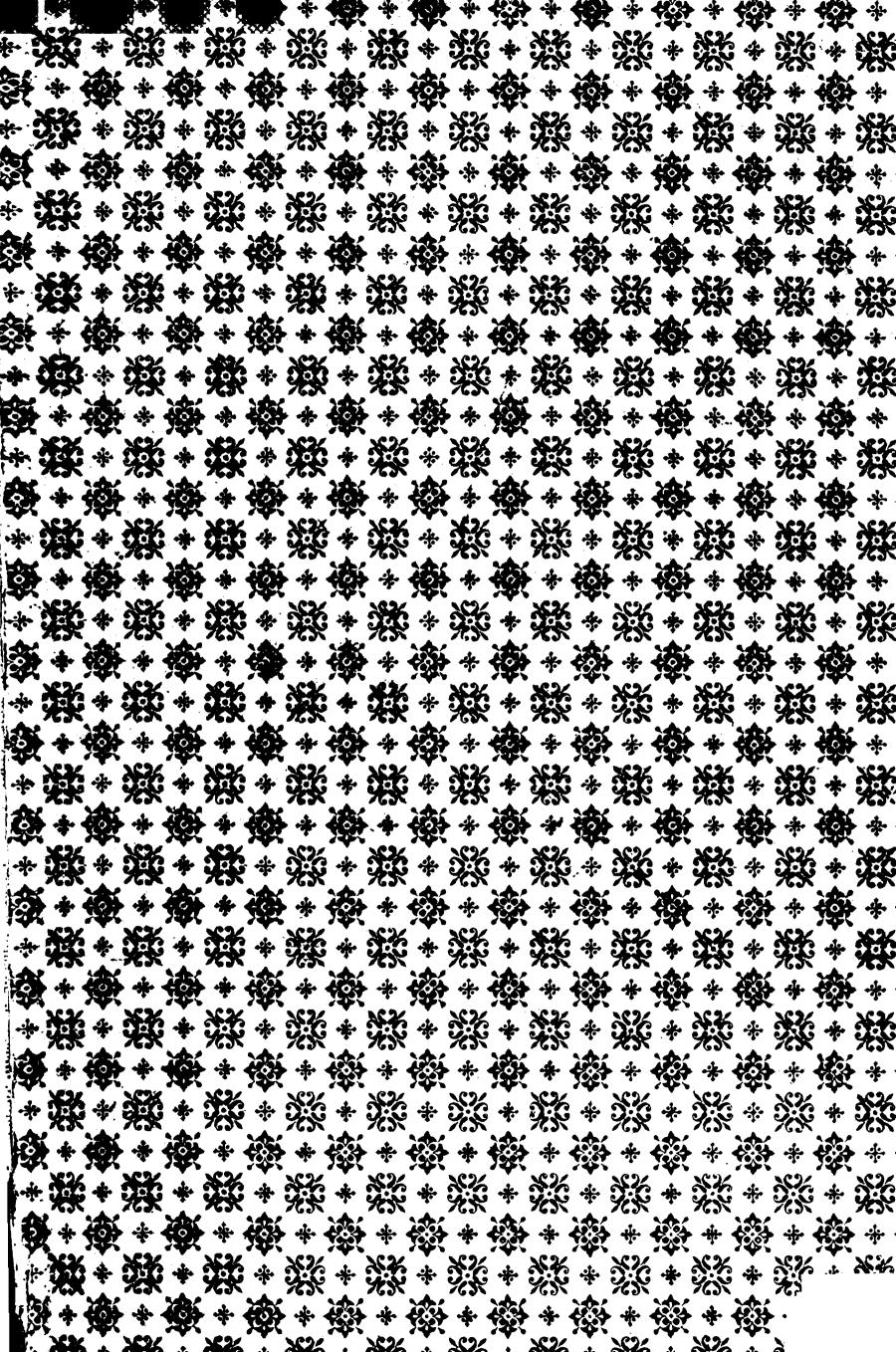





|   |     |   | • |    |     |
|---|-----|---|---|----|-----|
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   | .• |     |
|   | •   | , |   | •  | . ' |
|   |     | • |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   | . • |   |   |    |     |
|   |     |   |   | •  |     |
|   |     |   | • |    | •   |
|   |     |   |   |    | •   |
|   |     |   |   |    |     |
|   | ,   |   |   | •  |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
| • | •   |   |   |    | ·   |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   | • |    |     |
|   |     |   | • |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   | •   |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    | •   |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   | •   |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   | •   |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    | •   |
|   |     |   |   |    |     |
|   | •   |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   | •   |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |
|   |     |   |   |    |     |

# Geschichte der deutschen Post

von ihren

4027F

### Unfängen bis zur Gegenwart.

Dem deutschen Volke erzählt

und

seinen Postbeamten gewidmet

von

B. E. Crple.



Eisenach 1889. Verlag von J. Zacmeister. Hofbuchhändler. Angelangt auf dieser Höhe der Entwickelung und Einheit des deutschen Post= und mit ihm verbundenen Telegraphen= wesens, hielten wir es für angezeigt, mit Herausgabe unserer "Geschichte der deutschen Post" dem deutschen Bolke einen Rückblick auf dieses Gebiet seiner kulturgeschichtlichen Entwickelung zu gewähren.

Wir geben uns der Hoffnung hin, mit unserem Werke zusgleich eine wesentliche Lücke in unserer Berkehrsstitteratur sowohl, wie in unserer kulturgeschichtlichen aussgefüllt zu haben.

Bir zweiseln nicht, daß unser Werk sich, "soweit die deutsche Zunge klingt", zahlreiche Freunde in allen Kreisen der Gessclichaft erwerben wird; bietet es doch, in volkstümlichem Zon gehalten, den Freunden der Geschichte, der Bolkswirtschaft und des Verkehrswesens beslehrende Unterhaltung, den Geschichtsforschern, den National-Ökonomen, den Fachmännern jeder Branche des Verkehrswesens und den Philateslisten wert volles Waterial und Jedermann ein in sich abgeschlossens Gesamtbild, wie aus kleinen Anfängen und unzähligen Zersplitterungen im Laufe von vier Jahrhunderten sich die moderne Post in unserem Baterlande zu der unter einem Stephan erreichten Höhe entfaltete.

Die jüngeren Generationen, die sich kaum eine Vorstellung von der Postmisere und Bielgestaltigkeit der Post= anstalten unseres Vaterlandes vor 3—5 Jahrzehnten zu machen vermögen, werden staunen, wenn sie erfahren, wie es vor der gegenwärtigen Post= und Münz-Einheit zu Zeiten des weiland deutschen Bundes bei uns ausgesehen und sich ergöhen ob der mancherlei kuriosen Erscheinungen, welche infolge von Deutschslands Zerrissenheit die Postverwaltungen hier und da boten. Briesmarkensammler werden manche historische Aufklärung über die Entstehungsgeschichte der ersten deutschen Postwert-Zeichen sinden, und die älteren Generationen werden sich der vergangenen postalischen Buntscheckigkeit erinnern und in der Post= und Verstehrs-Einheit des Vaterlandes eines der unzerreißbarsten Einsheitsbande unseres Volkes erblicken.

Die Geschichte seines Postwesens ist die Geschichte der Kultur eines Bolkes, und welche öffentliche und gemeinnützige Anstalt griffe wohl tiefer ein in Handel und Wandel, in's Gemüts= und gesamte Geistes= seben unserer Nation, des Volkes der Dichter und Denker, als ihre Post!

Schritt für Schritt und Hand in Hand mit unserer Civilisation in Arieg und Frieden ist die Entwicklung unseres Post-wesens gegangen; es ist daher mit derselben innig und unzerstrennbar verwachsen. Die deutsche Post wird immerdar die Fördererin und Trägerin deutscher Kultur und deutschen Geistesslebens sein und bleiben.

Darum sei die Renntnis ihrer Geschichte Jedermann em= pfohlen. Den deutschen Postbeamten ist das Buch gewidmet. Sie werden in der Geschichte der deutschen Post erkennen, wie auf ihren Schultern und ihrer Arbeit eine große Kulturaufgabe liegt und wie sie geholsen haben, dem deutschen Bolke einen der schönsten Ruhmeskränze seiner Geschichte zu winden.

Berlin, im Juni 1889.

Per Verfasser.

### Berichtigungen.

Seite 86 Zeile 14 von unten fratt Unbedeutenheit = Unbedeutendheit.

Seite 109 Zeile 9 von unten statt Montour = Montur.

Seite 216 Zeile 12 von oben statt Lieber = Sieber.

Seite 218 Zeile 5 von unten ftatt 1612 = 1642.

Seite 231 Zeile 10 von unten statt 1860 = 1680.

# Inhaltsverzeichnis.

|                                         | I. Abteilung.                                              | . • 4      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Gesch                                   | sichte der brandenburg-preußischen Post von ihren Anfängen | eit        |
|                                         | bis zu ihrer Entfaltung zur beutschen Reichspost:          | •          |
| I.                                      | Einleitung                                                 | 1          |
|                                         | Einleitung                                                 | 2          |
|                                         | Amterposten, Botenposten, Rame Post, Postrod, Posthorn,    |            |
|                                         | Boftschild                                                 | 8          |
|                                         | Postschild                                                 | 10         |
|                                         | Das Botenwesen unter Johann Sigismund                      | 11         |
|                                         |                                                            | 13         |
| II                                      |                                                            | 13         |
|                                         | Die Post unter Friedrich III.                              | <b>2</b> 6 |
|                                         | Die Post unter König Friedrich Wilhelm I                   | <b>2</b> 9 |
|                                         | Die Post unter König Friedrich II.                         | 3 i        |
| III.                                    |                                                            | 44         |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                            | 50         |
| IV                                      |                                                            | 56         |
| v                                       | Raaleriche Rattreformen                                    | 64         |
| * •                                     |                                                            | 70         |
| VI                                      |                                                            | <b>7</b> 2 |
| V 1.                                    |                                                            | 80         |
| VII                                     |                                                            | 92         |
| VIII.                                   | Shoper                                                     | 94<br>03   |
| A 111*                                  |                                                            |            |
|                                         |                                                            | 03<br>05   |
|                                         |                                                            | 05         |
|                                         | Feldposten                                                 | 06         |
|                                         |                                                            | 06         |
|                                         | Redriganization                                            | 07         |
|                                         | Unisormen                                                  | 07         |
|                                         | Die Bost unter p. der Hendt                                | 10         |

### — VIII —

|                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                             |                                            |                                         |                   |               |                                         |        |            |           |           |      | •   | Seite                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|------|-----|-------------------------------------------------------------|
| IX.                                 | Gehälter                                                                                                                            | • •                                                                                               | • •                                                         |                                            | •                                       |                   | •             | •                                       |        | •          | •         |           | •    | •   | 113                                                         |
|                                     | Die Post                                                                                                                            | unter t                                                                                           | ). b.                                                       | Bent                                       | t bez                                   | . Ph              | ilip          | )Bb1                                    | orn    | •          | •         | •         | •    | •   | 117                                                         |
|                                     | Reldvost                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                             |                                            | •                                       |                   | •             |                                         |        |            | •         |           | •    | •   | 125                                                         |
|                                     | Die Post                                                                                                                            | des No                                                                                            | rdd.                                                        | Bun                                        | des                                     |                   |               |                                         |        |            |           | •         | •    | •   | 130                                                         |
|                                     | Statistisd                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                             |                                            | •                                       |                   |               |                                         |        |            |           |           |      |     | 135                                                         |
|                                     | Die Post                                                                                                                            | ,                                                                                                 |                                                             |                                            |                                         |                   |               |                                         |        |            |           |           |      | _   | 141                                                         |
|                                     | Statistit                                                                                                                           | der Nor                                                                                           | bbeu                                                        | tider                                      | 1 <b>23</b> 111                         | ibe8=             | Rnf           | t=93                                    | ern    | nal        | tun       | ומ        | •    | •   | 143                                                         |
|                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                             | .1-2-0                                     |                                         |                   | <b>7</b>      | •                                       | ••••   | ,          |           | ם,        | •    | •   |                                                             |
|                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                   | II.                                                         | . A                                        | btei                                    | lun               | a.            |                                         |        |            |           |           |      | •   |                                                             |
| I.                                  | Geschichtli                                                                                                                         | iches ühe                                                                                         | er ha                                                       | a fai                                      | nialid                                  | i har             | 1eri          | фe                                      | Rr     | ftn        | neso      | <b>11</b> |      |     | 151                                                         |
|                                     | Geschichtl                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                             |                                            |                                         |                   |               |                                         |        |            |           |           | ماما | 11  | 162                                                         |
|                                     | Anhang                                                                                                                              | [: a) 99                                                                                          | leithr                                                      | iefne                                      | rfehr                                   | ••••              |               | • • • •                                 | - 1 KK | <b>7</b> - | <b>~</b>  | .1        |      | ••• | 177                                                         |
|                                     | b) Europ                                                                                                                            | äischer                                                                                           | Arief                                                       | nerfe                                      | hr                                      |                   | •             | •                                       | •      | •          | •         | •         |      |     | 178                                                         |
|                                     | c) Zeitun                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                             |                                            |                                         |                   |               |                                         | •      |            |           |           |      | •   | 178                                                         |
|                                     | d) Eisenb                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                             |                                            |                                         |                   | •             | •                                       | •      | •          | •         | •         | •    | •   | 179                                                         |
|                                     | <i>س</i> ) المارين                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                             |                                            |                                         | • •               | •             | •                                       | •      | •          | •         | •         | •    | •   | 2.0                                                         |
|                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                   | II                                                          | L A                                        | btei                                    | lun               | ıg.           |                                         |        |            |           |           |      |     |                                                             |
| Geid                                | jichte des                                                                                                                          | Kauses.                                                                                           | Thu                                                         | rn 1                                       | ınd I                                   | aris              | 111           | ab                                      | die    | ı          | bи        | rn        | 1111 | dı  |                                                             |
| 00,4                                | taxische A                                                                                                                          |                                                                                                   | •                                                           |                                            |                                         | -                 |               | -                                       |        | . '        | 7-        | -         |      |     | 181                                                         |
|                                     | 6-1-9- 4                                                                                                                            | <b>74</b> [7                                                                                      | •                                                           | • •                                        | •                                       | •                 | •             | •                                       | •      | ·          | •         | •         | •    | ·   |                                                             |
|                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                   | IV                                                          | . A                                        | btei                                    | lun               | ıg.           |                                         |        |            |           |           |      |     |                                                             |
| Beid                                | hichte der                                                                                                                          | übriger                                                                                           | ı ebe                                                       | mali                                       | non (                                   | lanha             | and           | Sin                                     | ar tn  | A14        | 11 21     | 0 A 11    | 8    | 80  |                                                             |
|                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                             | *******                                    | ucii a                                  | JUNU              | JUL L         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | CLID   | uu         | . 11 11 1 | иси       |      | עט  |                                                             |
| ;                                   | , , ,                                                                                                                               | •                                                                                                 | _ ,                                                         |                                            | _                                       |                   | . <b></b> .   | , le ex                                 | ELID   | uti        | ш         | yeu       |      | LD  |                                                             |
| :                                   | früheren                                                                                                                            | deutsche                                                                                          | _ ,                                                         |                                            | _                                       |                   | .» <b>.</b> . |                                         | et iju | uu         | .u.u.     | Hen       |      |     | 274                                                         |
| <u>I</u> .                          | früheren<br>Badens .                                                                                                                | beutsche                                                                                          | _ ,                                                         |                                            | _                                       |                   |               | View                                    | ELIV   |            |           |           |      |     | 274<br>278                                                  |
| I.<br>II.                           | früheren<br>Badens .<br>Braunscht                                                                                                   | deutsche<br>veigs                                                                                 | n. Ór                                                       | indes                                      | gebie                                   | ts:               | •             | •                                       | •      | •<br>•     | •         |           | •    | •   | 278                                                         |
| I.<br>II.<br>III.                   | früheren<br>Badens.<br>Braunscht<br>Hannover                                                                                        | deutsche<br>weigs                                                                                 | n. Hu                                                       | indes                                      | gebie                                   | ts:               | •             | •                                       | •      |            | •         | •         |      |     | 278<br>284                                                  |
| I.<br>II.<br>III.                   | früheren<br>Badens.<br>Braunscht<br>Hannover<br>Der Han                                                                             | deutsche<br>veigs<br>s.<br>iastädte                                                               | n Hi                                                        | indes                                      | gebie                                   | ts:               | •             | •                                       | •      |            | •         | •         | •    |     | 278<br>284<br>293                                           |
| I.<br>II.<br>III.<br>IV.<br>V.      | früheren<br>Badens<br>Braunschi<br>Hannover<br>Der Hans<br>Der beide                                                                | deutsche<br>weigs<br>s<br>jastädte<br>en Wecks                                                    | n Br                                                        | indes                                      | gebie                                   | ts:               | •             | •                                       | •      |            | •         | •         | •    |     | 278<br>284<br>293<br>314                                    |
| I.<br>III.<br>IV.<br>V.<br>VI.      | früheren<br>Badens<br>Braunschi<br>Hannover<br>Der Hans<br>Der beide<br>Oldenbur                                                    | deutsche<br>weigs<br>s<br>jastädte<br>en Meckl                                                    | n Bi                                                        | indes<br>:                                 | gebie                                   | ts:               | •             | •                                       | •      |            | •         | •         | •    |     | 278<br>284<br>293<br>314<br>319                             |
| I. III. IV. VI. VII.                | früheren Badens. Braunschi<br>Hraunschi<br>Hrannover<br>Der Hans<br>Der beide<br>Oldenbur<br>Des Kön                                | deutsche<br>weigs<br>s<br>jastädte<br>en Meckl<br>gs<br>igreichs                                  | n Bi<br>enbu<br>Sach                                        | indes<br>rg                                | gebie                                   | ts:               |               | •                                       | •      | •          | •         | •         | •    |     | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321                      |
| I. III. IV. V. VI. VII. VIII        | früheren Badens . Braunscht Hannover Der Heidenbur Des Kön. Der Elbt.                                                               | deutsche<br>weigs<br>s<br>jastädte<br>en Weckl<br>gs<br>igreichs<br>jerzogtü                      | n Bi<br>enbu<br>Sach<br>mer 1                               | indes<br>rg                                | gebie:<br>Lauen                         | ts:               |               | •                                       | •      |            | •         | •         |      | •   | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337               |
| I. III. IV. V. VI. VII. VIII IX.    | früheren Badens . Braunschi<br>Hraunschi<br>Hraunscher Hansber<br>Der Heide<br>Dibenbur<br>Des Kön<br>Der Elbi<br>Luzembur          | deutsche<br>weigs<br>sigtädte<br>en Meckl<br>gs<br>igreichs<br>jerzogtürgs und                    | enbur<br>Sach<br>mer 1                                      | rg<br>fen<br>unb                           | gebie:<br>Lauen                         | ts:               |               | •                                       | •      |            | •         |           |      | •   | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542        |
| I. III. IV. V. VI. VII. VIII IX.    | früheren Badens . Braunscht Hannover Der Heidenbur Des Kön. Der Elbt.                                                               | deutsche<br>weigs<br>sigtädte<br>en Meckl<br>gs<br>igreichs<br>jerzogtürgs und                    | enbur<br>Sach<br>Mer 1                                      | rg<br>fen<br>und<br>burg                   | Lauen                                   | ts:               |               | •                                       | •      |            | •         |           |      | •   | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337               |
| I. III. IV. V. VI. VII. VIII IX.    | früheren Badens . Braunschi<br>Hraunschi<br>Hraunscher Hansber<br>Der Heide<br>Dibenbur<br>Des Kön<br>Der Elbi<br>Luzembur          | deutsche<br>weigs<br>sigtädte<br>en Meckl<br>gs<br>igreichs<br>jerzogtürgs und                    | enbur<br>Sach<br>Mer 1                                      | rg<br>fen<br>und<br>burg                   | gebie:<br>Lauen                         | ts:               |               | •                                       | •      |            | •         |           |      | •   | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542        |
| I. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. | früheren Badens . Braunschi Hraunschr Her Hans Der Heide<br>Didenbur Des Kön<br>Der Elbt<br>Luzembur<br>Österreich                  | deutsche<br>weigs<br>gastädte<br>en Medl<br>gs<br>igreichs<br>jerzogtürgs und                     | enbur<br>Sach<br>Mer 1<br>Lim                               | rg<br>Jen<br>und<br>burg                   | Lauen<br>6 tei                          | ts:               | 9.            |                                         | •      |            | •         |           |      | •   | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542        |
| I. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. | früheren Badens . Braunschi<br>Hraunschi<br>Hraunscher Hansber<br>Der Heide<br>Dibenbur<br>Des Kön<br>Der Elbi<br>Luzembur          | deutsche<br>weigs<br>gastädte<br>en Medl<br>gs<br>igreichs<br>jerzogtürgs und                     | enbur<br>Sach<br>Mer 1<br>Limb<br>Postt                     | rg<br>Jen<br>und<br>burg                   | Lauen<br>d tein                         | ts:               | g.            |                                         | •      |            | •         | •         |      | •   | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345 |
| I. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. | früheren Badens . Braunschi Hraunschr Her Hans Der Heide<br>Didenbur Des Kön<br>Der Elbt<br>Luzembur<br>Österreich                  | deutsche<br>weigs<br>gastädte<br>en Medl<br>gs<br>igreichs<br>jerzogtürgs und                     | enbur<br>Sach<br>Mer 1<br>Limb<br>Postt                     | rg<br>Jen<br>und<br>burg                   | Lauen<br>6 tei                          | ts:               | g.            |                                         | •      |            | •         | •         |      | •   | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345 |
| I. III. IV. V. VI. VIII. IX. X.     | früheren Badens . Braunschi Hraunschr Her Hans Der Heide<br>Didenbur Des Kön<br>Der Elbt<br>Luzembur<br>Österreich                  | deutsche<br>weigs<br>s. astädte<br>en Meckl<br>gs<br>igreichs<br>jerzogtür<br>gs und<br>ichischer | enbur<br>Sach<br>Mer 1<br>Limb<br>Postt                     | rg<br>Jen<br>und<br>burg                   | Lauen<br>d tein                         | ts:               | g.            |                                         | •      |            | •         | •         |      |     | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345 |
| I. III. IV. V. VI. VIII. IX. X.     | früheren Badens . Braunschi Hraunschr Hraunschr Her Heide<br>Der heide<br>Oldenbur<br>Des Kön<br>Der Elbt<br>Luzembur<br>Österreich | deutsche<br>weigs<br>s. astädte<br>en Meckl<br>gs<br>igreichs<br>jerzogtür<br>gs und<br>ichischer | enbur<br>Sach<br>Mer 1<br>Limi<br>V<br>Postt                | rg<br>Jen<br>Jen<br>burg<br>Dereii         | Lauen<br>d tein                         | iburg             | g             |                                         | •      |            | •         | •         |      |     | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345 |
| I. III. IV. V. VI. VIII IX. X.      | früheren Badens . Braunschi Hraunschr Her Hans Der Heide<br>Oldenbur<br>Des Kön<br>Der Elbi<br>Luzembur<br>Österreich               | deutsche<br>weigs<br>s. aftädte<br>en Medl<br>gs<br>igreichs<br>jerzogtür<br>rgs und<br>ichischer | enbui<br>Sach<br>Bach<br>Rimi<br>V<br>Postt                 | rg<br>Jen<br>Jen<br>burg<br>Dereii<br>I. A | Lauen<br>de te i<br>n<br>b te i         | ts: iburg iun     | g.<br>ng.     |                                         |        |            |           |           |      |     | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345 |
| I. III. IV. V. VI. VIII IX. X.      | früheren Badens. Braunschi Hannover Der Hans Der Heidenbur Des Kön Der Elbi Luzembur Österreich                                     | deutsche<br>weigs<br>signate<br>en Meckl<br>gs<br>igreichs<br>jerzogtürgs und<br>sichischer       | en Bi<br>enbur<br>Sach<br>Mer 1<br>Limi<br>V<br>Posttr<br>V | rg ifen und burg I. A                      | Lauen<br>Sauen<br>Stein<br>btei<br>btei | ts: iburg Iun Iun | g.<br>ng.     | ina                                     | in     |            | ebe       | ma        |      |     | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345 |
| I. III. IV. V. VI. VIII. IX. X.     | früheren Badens . Braunschi Hraunschr Her Hans Der Heide<br>Oldenbur<br>Des Kön<br>Der Elbi<br>Luzembur<br>Österreich               | deutsche<br>weigs<br>signate<br>en Meckl<br>gs<br>igreichs<br>jerzogtürgs und<br>sichischer       | en Bi<br>enbur<br>Sach<br>Mer 1<br>Limi<br>V<br>Posttr<br>V | rg ifen und burg I. A                      | Lauen<br>Sauen<br>Stein<br>btei<br>btei | ts: iburg Iun Iun | g.<br>ng.     | ina                                     | in     |            | ebe       | ma        |      |     | 278<br>284<br>293<br>314<br>319<br>321<br>337<br>542<br>345 |

## I. Abteilung.

Geschichte der brandenburg-preußischen Post von ihren Anfängen bis zu ihrer Entfaltung zur deutschen Reichspost.

| · |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | , |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | , |  |

"Die Post ist eine Freundin ber Rationen, eine Botin bes Bölkers friedens, eine Beförderin bes Wohlstandes und der Intelligenz, ein Machtelement der Staaten."
Dr. v. Stephan.

I.

In Preußen war schon von Alters her neben der Schule die Post die ausgebreitetste öffentliche Anstalt und ist es zum Rugen des Staates und der Nation geblieben, bis sie sich zur Post des Norddeutschen Bundes und dann zur heutigen Reichs= post entfaltete. Die Thätigkeit und Erfolge ber Reichspost und ihres ersten obersten Leiters liegen so klar zu Tage, daß es wohl der Mühe lohnen dürfte, einen Rücklick auf die Ent= wickelungsgeschichte ihres Borläufers, die brandenburgisch-preußische Staatspost, zu werfen. Zwar hat die Geschichte des preußischen Postwesens bis zum Jahre 1859 mehrfach gebiegene Bearbeitungen gefunden; so erschien im Jahre 1832 eine solche von Matthias und 1859 vom gegenwärtigen Leiter der deutschen Reichspost, dem Staats-Setretär Dr. Heinrich von Stephan, damals Postrat im preußischen General-Postamte. Diese Werke sind jedoch hauptsächlich für den Fachmann geschrieben und ha= ben für denselben ganz besonderen Wert; während unsere Rückblicke nicht nur den Herren Berkehrsbeamten, sondern auch dem Nichtbeamten gewidmet sind. Außerdem ift die wichtige Periode von Ende der fünfziger Jahre bis zur Begründung des Norddeutschen Bundes bis zur Stunde noch völlig unbearbeitet geblieben. —

Der lette preußische General-Postdirektor und erste des Norddeutschen Bundes, von Philipsvorn, der am 1. Mai 1870 sein Amt niederlegte, sagte einmal sehr treffend:

"Das Postwesen ist ein umfassender, künstlicher Apparat, von dem Sie nur im täglichen Leben die Scheibe und den

Zeiger, nicht aber das Räberwerk sehen,"

und "die Scheibe und der Zeiger" oder das Eingreisfen dieses künstlichen Apparates in das Rultursleben unseres Volkes ist es, mit dem wir uns hier zu befassen haben. —

Schon im Jahre 1276 wurden von den Marianer ober deutschen Orden krittern zu Marienburg Anstalten zu fortlaufenden regelmäßigen Beförderungen von Briefschaften eingesführt, die mit solcher Ordnung und Pünktlichkeit wirkten, daß in ihnen die ersten Spuren des modernen Postwesenst überhaupt zu suchen sind.

Die wunderbare Marienburg an der Nogat, Sitz und Hochschloß des Hoch= und Deutschmeisters, war zugleich das Hauptordenshaus der deutschen Ordensritter und sämtlicher Ordenshäuser in Preußen, im Reich, in Liefland und Italien.

Anfangs wurde die Verbindung mit Rom, den Bischöfen und der Geistlichkeit durch Laienbrüder und wandernde Mönche unterhalten, welche die Briefschaften von Kloster zu Kloster bis zum Empfänger brachten; die Ordensritter wiederum sandten bewaffnete Boten zu Fuß und Roß von Ort, zu Ort und schon ums Jahr 1380 sinden wir im Ordenslande äußerst wohlgesordnete Posteinrichtungen.

Im Hochschloß Marienburg stand der oberste Pferdemarschall dem Bryffstall und dem Bryffswoykenstall\*) (Postamt und Posthalterei) vor. In jedem Ordenshause befanden sich ebenfalls solche Ställe und wurden Pferde für den Dienst in Bereitschaft gehalten. Im Bryffstall (der Poststube) wurden die Briefe angenommen, in ein Buch eingetragen, mit einer Nummer versehen und neben der Aufschrift die Ankunfts=

und Abgangs=Zeiten vermerkt.

<sup>\*)</sup> Swonke = Pferd.

Die Bryffjongen (Boftillone) hatten mit ihren Pferben, Swohten, die lediglich zur Briefbeforberung verwendet murden, die einzelnen Postraften (Stationen) zurückzulegen. Orden kleidete seine Bryffjongen in blaues Tuch (bloe Engelish laken). Die Bryffjongen, die ausschließlich als Briefbeförderer beschäftigt wurden, erhielten die Briefe in einem leinenen Bryfffact wohlverwahrt, welchen fie umhängten, und damit zum nächsten Ordenshause ritten. Dort lieferten fie ihn ab und brachten die bort aufgegebenen Briefe zurück. Jeder Bryffjonge hatte sein Pferd selbst zu warten. Übrigens waren die Bruffjongen meist von Abel und Diener der ersten Rangklasse. In den alten Rechnungen findet sich auch der Lohn der Konvents= "Bryffrempter" 2c. sowie der "Jongen" durchweg abgesondert vom Lohn des Gefindes aufgeführt, welch' letteres auch mit Bferbe-, Stall- und Gartenknechten bezeichnet ift. Vermutlich ist das Wort "Jonge" verwandt mit Junkherr, Junker. Postmeister jedes Ordenshauses war der Comthur. Bu seinen Obliegenheiten gehörte die Überwachung der Bruffjongen und Swohten. Auf jedem Ordenshause mußte Aufgabe oder Ankunft und Abgang jedes Briefes genau notiert werden bis zum Orte seiner Bestimmung. Die Anstalt war so musterhaft eingerichtet, daß der Hochmeister fortwährend über den Zustand des Ordenslandes die zuverlässigste Runde erlangen konnte.

Schon zu Ende des XIV. Jahrhunderts bestand durch ganz Preußen eine förmlich eingerichtete Reitpost, welche jedoch ausschließlich für den Hochmeister und die Ordensbeamten vorhanden war und deren Mittelpunkt stets der Hof und der Aufenthaltsort des Meisters blieb.

Der oberste Pferdemarschall auf der Marienburg war gleichsam der Hofpostmeister und zugleich Reise postmeister des Hochmeisters. Unter seiner Aufsicht standen die Reitpostspferde (Swopken) und seinen Besehlen hatten die Bryffsignagen zu gehorchen. Zugleich war er oberster Beamter des Bryffstalles (Postamtes). Genau wie im HauptsOrdenshause Marienburg waren die Einrichtungen dieser Post auch in jeder

anderen Comthurei; denn in jeder fand ein Wechsel des Bryffsiongen und des Pferdes statt, und der Comthur hatte auf den Briefen die Ankunft und Abgangszeit genau zu verzeichnen. So las man beispielsweise auf einem vom Ordensmarschall an den Hochmeister nach dem Sommeraufenthalte Stuhen gesandsten Briefe:

"Dem ehrwirdigen Hochmeister mit aller Erwirdigkeit."

Tag und Nacht ohne alles Säumen, sonderliche Macht (Wichtigkeit) liegt daran.

Gegangen Königsberg am Abend Konzeption Mariae nach Mittag hora V.

Kommen und gegangen von Brandenburg am selbigen Abend vor Mitternacht hora X.

Kommen und gegangen von der Balga am Tage Konszeption vor Mittag hora IX.

Kommen und gegangen von Elbing am selben Tage nach Mittag hora VIII.

Kommen und gegangen von Marienburg am Sonnabend darnach vor Mittag hora VIII."

(Welcher Postbeamte erkennt in diesen Aufzeichnungen nicht den vollständigen Stundenzettel?)

Böllig gesondert von diesen Einrichtungen waren die reistenden Boten, welche man aus den Withingen (freien Grundsbesitzern) gebildet hatte.

Netartig über das flache Land verteilt, boten sie sich, nasmentlich auch ihrer Zuverlässigkeit und Treue wegen, als ein ganz natürliches Mittel zur Erhaltung der Verbindungen. Sie mußten nach der Redeweise jener Tage, "dem Willen der Hochsmeister mit ihren Pferden wartend sein."

Diese Withinge wurden sonach nur zur Beförderung besonders wichtiger Briefe verwendet.

Der Ordensstallmeister, ein Withing zu Mariensburg, hatte ferner die Oberaufsicht über den gesamten Dienst im Bereich des Ordens; er war vergleichsweise gewissermaßen der General-Postmeister des Ordenslandes; die Comthure der übrigen Ordenshäuser hatten dagegen in ihren Bezirken für

ungestörten Fortgang und Abfertigung der Bryffjongen und Boten zu sorgen. Jeder Comthur hielt eine besondere Postsstube, den "Bryffstall," in welcher er die Amtsschreibereien besorgte, die ankommenden Bryffjongen empfing und sie wieder abfertigte. Die Ausgaben für die Bryffsworten und die Bryffsworten=Ställe stehen in den Rechnungen stets abgesondert von denen für andere Pferde aufgeführt, z. B. Item V mrk vor eine sworte in den Bryffswortenstall. — Item VIII mrk vor eine sworte in den Bryffswortenstall von Tymo von Grudenz gekowsft u. s. w.\*)

Schwierig und kostspielig war die Beförderung der Briefsichaften des Hochmeisters in das Ausland, zu der man sich reitender Boten und Läufer bediente. So kostete ein Brief des Hochmeisters nach Rom durch einen Läufer zehn Mark und ein Brief an den König von Schweden drei Mark. Ein Mönch, der mit einem Briefe des Meisters nach Rom lief, erhielt das gegen nur eine Mark, weil ihm die Zehrung unterwegs übersall leicht wurde. Nach Krakau und Lemberg ritt ein Bote für vier Schock Groschen. Wieder einem anderen Boten, welcher Briefe des Meisters nach Österreich brachte, wurde für jede Meile ein Schilling Botenlohn gezahlt, so daß er für die ganze Reise drei Mark erhielt. Nach Meißen besorgte ein Bote einen Brief des Meisters für zwei Schock böhmischer Groschen.

Aus den früheren gefahrvollen Zeiten des Ordens berichtet die Geschichte außerdem von sogenannten Wartleuten oder Grenzwächtern, welche die Bewegung der seindlichen Bölkerschaften beobachteten und jede Kundschaft, welche sie darüber einzogen, der nächstgelegenen Comthurei, berichteten, die sie sofort an den Hochmeister befördern ließ.

Die genannten Beförderungs=Anstalten der deutschen Ordensritter standen indessen mit ähnlichen öffentlichen Einrichtungen im Innern des deutschen Reiches in keinem Zusammenhang und die Hochmeister unterhielten ihre Verbindungen mit dem Auslande durch besondere Boten.

<sup>\*)</sup> Eugen Sartmann, Entwidelungsgeschichte ber Poften.

Der Orden wurde jedoch schließlich von Sigismund, König von Polen, aufgehoben, ganz Ostpreußen im Jahre 1525 für ein Erbherzogtum erklärt und dem letzten Heermeister, Marksgrafen Albrecht von Brandenburg, als ein polnisches Lehen übertragen.

In Ostpreußen und preußisch Litthauen hatten späterhin die Dorsschulzen die Beförderung der Briefe und Verfügungen der Obrigkeiten von Amt zu Amt besorgen zu lassen, für welche Beförderungsart infolge dessen die Bezeichnung "Ämter» post" entstand.

Die älteste schriftliche Urkunde spricht von einer landessherrlichen Boten post (erst seit Anfang des sechzehnten Jahrhunderts kommt die Benennung Post boten 2c. vor) von Küstrin nach Onolzback (Anspach), wo Kurfürst Albrecht (Achilles) gewöhnlich seinen Aufenthalt hatte, um durch diese landesherrliche Post die Verbindung mit der Mark zu untershalten. Nach Albrechts Tode wurde von seinem Nachfolger, dem Kurfürsten Johann, diese Botenpost vermehrt.

Als am Ende des 15. Jahrhunderts der Name Post in Deutschland entstand, sprach man schon vom Postxock, Posthorn, Postzettel und Postschild. Actold sagt: Obschon der Postrock 2c. ad essentiam et formam eines Postillous nichts thue, so diene er doch ad dene esse.

Das Posthorn trugen sie an einer um den Hals hängens den Schnur auf der linken, die Brieftasche auf der rechten Seite. Über das Brustschild schreibt Budäus, daß es ein ehernes oder silbernes Schild gewesen sein muß, in welches das Wahrzeichen derjenigen Stadt, in deren Sold die Boten standen, eingegraben war und daß es auf der linken Seite der Brust getragen wurde. Zu den früheren Abzeichen für die Boten gehörte noch ein langer Spieß, der zugleich den Fußboten als Waffe diente.

Bachmann sagt, daß die Fußboten gemeinlich einen starken hölzernen Botenspieß mit einer eisernen Spiße führen, damit sie sowohl die Hunde von sich abwehren, als auch die Gräben bequemer und besser passieren können. Über den Zweck des Posthorns sagt von Beust: "Es dient zu verschiedenem Gebrauch, hauptsächlich dazu:

1. damit auf den Ruf des Posthorn den Posten zur Nachtzeit die verschlossenen Thore und Barrieren zum Ein=

und Durchlaß geöffnet werden.

2. damit diejenigen, welche den Posten unterwegs Briefe aufgeben wollen, sich auf das mit dem Posthorn gegebene Zeichen ungefäumt einfinden mögen,

3. damit die Ankunft der Posten den Leuten wegen Absholung der Briefe und Zeitungen bekannt gemacht werde.

4. damit auf das mit dem Horn gegebene Zeichen jedes entgegenkommende Fuhrwerk ausweiche oder stillhalte,

5. damit bei Berirrungen des Nachts oder bei Gefahren

und Unglücksfällen auf den Hilferuf Leute herbeieilen. —

Nach einem amtlichen Berichte des Michael Matthias, kurfürstlichen Kammer-Inspektors, nachherigen Post direkt ors in Berlin, wurden in den Zeiten der beiden Kurfürsten Joachim I. und II. (1499—1571) alle landesherrlichen und Privatbriese durch dreißig vereidete Boten und Privatbriese durch dreißig vereidete Boten bestellt, die aus der Hofrentei in Köln a. d. Spree (Berlin) besoldet wurden und noch ein bestimmtes Zehr= und Wartegeld für jeden Tag erhielten, wenn sie an einem Orte verweisen mußten. Diese Beamten besorgten zugleich auf ihren Berufs= gängen die Briese ins Ausland, nach Sachsen, Böhmen, Österreich, ganz Süddeutschland, Holland, Dänemark 2c., sammelten und bestellten unterwegs, was ihnen eingehändigt wurde und ließen sich dasür nach Willkür Bestellerlohn bezahlen.

Diese Botenposten wurden nach und nach in größere Ordnung gebracht, wozu besonders der häusige Brieswechsel über die Staatsereignisse und die Verbreitung der Resormation beistrugen. Etwa dritthalb Jahrhundert alte Amtsberichte bezeusgen, daß schon vor dem Jahre 1550, unter der Regierung Joachims II. (Hektor) und seines Bruders, des Markgraßen Johann V. zu Küstrin, eine sogenannte Boten ord nung (Postgeset) ergangen ist, und eine Botenpost regelmäßig von Küstrin über Trebbin, Zinna und Annaburg nach Wittenberg

ging, von wo die Briefe durch kurfürstlich sächsische Boten nach Dresden, Wien, Heidelberg zc. für kurbrandenburgische Rechnung weitergesandt wurden.

Der Kurfürst Johann Georg erließ im Jahre 1583 gemeinschaftlich mit dem Kurfürsten August von Sachsen ein zweites, oder, wie der Titel sagt, ein "Erneuertes und verbessertes Boten-Regsement."

Am 28. Mai 1589 errichtete die markgräfliche Regierung in Anspach eine Botenpost über Hof, Schleit, Roda, Naumsburg bis Halle a. S. und von hier gemeinschaftlich mit den Lüneburgischen Behörden bis Celle.

In jedem der genannten Orte mußte sich ein Bote aufs halten, der die ihm von den angekommenen Boten zugebrachten Briefe sogleich, bei Tage wie bei Nacht, weiter bis zum folsgenden Stationsorte eines Boten beförderte.

Auf jedem dieser Botenwechsel war ein Beamter (Postverwalter) bestellt, der das angekommene Brief-Packet annahm, in ein Buch (Manual) verzeichnete und dem abgehenden Boten einen Post- (Stunden) = Zettel einhändigte, in den er die Stunde der Ankunft und des Abgangs eintrug.

In einem Schreiben des Kurfürsten Joachim Friedrich vom 15. Dezember 1600 an das Domkapitel zu Magdeburg wird einer seit vielen und und enklichen Jahren über Jinna nach Annaburg "eingerichteten" Botenpost und des mit dem Kaiser und den Mitkurfürsten geführten Schriftwechsels gedacht, der durchaus frei befördert werden müsse, weil er Reichssachen betreffe; auch sei es dringend nötig, diese und and ere Briefe schleunigst zu bestellen.

Drei Jahre nachher (1603) waren schon eine Botenpost von Brandenburg nach Stettin und auf einen kurfürstlichen Befehl vom 13. November 1604 an den Kammermeister (Direktor) in Küstrin, auch eine solche mit Botenwechsel von Amt zu Amt über Landeck und Neuhof bis Marienwerder vorshanden, um die herrschaftlichen Briefe aus und nach Preußen schleuniger zu besorgen.

Hieraus ergiebt sich, wie ausgedehnt schon zu jener Zeit

in den Marken die landesherrlichen Briefbeförderungsansstalten waren und daß sie jedermann mit benutzen konnte.

Am 18. Juli 1608 trat Johann Sigismund die Regierung der Kurlande an, welche im folgenden Jahre (1609) durch die Besitznahme der von seinem Schwiegervater Johann Wilhelm, dem letten Herzoge von Jülich, ererbten Länderstücke Cleve, Mark und Ravensberg bedeutend vergrößert wurden. Dieser Zuwachs seines Gebietes häufte den Schriftwechsel mit den neuen Landesbehörden, deffen Beförderung aber wegen der so weiten Entfernung und der Trennung vom Mutterstaat durch die dazwischen liegenden fremden Gebiete gar sehr erschwert Vorzüglich erforderte das wichtige Herzogtum Preußen seine stete Aufmerksamkeit und öftere schriftliche und schleunige Mitteilung aller Ereignisse und Verfügungen, was freilich durch Boten zu Fuß nur langsam geschehen konnte. Johann Si= gismund befahl beshalb 1610 bem Amtmann Ohm in Behden (bei Freienwalde a. D.), die ihm zugebrachten Briefe nach Preußen durch reitende Boten von Stadt zu Stadt weiterzusenden, von den Briefempfängern einen Empfangschein ausstellen und diesen zurückbringen zu laffen.

Diese Anstalt ist die "erste Reitpost" in Brandenburgs Preußen; dieselbe ist also fünf Jahre vor der Investitur des Grafen von Taxis als Reichs=General=Erb=

postmeister in Deutschland entstanden.

Rurfürst Johann Sigismund hatte ums Jahr 1610 vierundzwanzig vereidete Boten, welche die Briefe, in Büchsen verwahrt, fortschafften. Drei Büchsen waren von Silber und nur für die Schreiben der Kurfürsten, einundzwanzig Büchsen von Blech oder Zinn und für die Kanzleibriefe bestimmt; deshalb führten die Boten in der damaligen Sprache die Namen Silberbotten und Kanzleib otten. Die Amtsschreiber, welche die Boten abzusertigen hatten, erhielten jährlich einen blauen Uniform srock aus der Hofschneiderei statt Besoldung und die Boten selbst aus der kofschneiderei statt Besoldung und die Boten seinem auf der linken Seite der Brust angebrachten silbernen Schilde, in welches das kurfürstliche Wappen eingraviert war. Ohne diesen Rock durfte kein Bote bei dem Amtsschreiber, später Botenmeister genannt, erscheinen und sein Ant verwalten. Als Legitimation führten sie einen Stundenzettel bei sich, in welchem die Quittung über die Briefe und die Abgangsund Ankunstszeit der Boten und zwar in folgender Form einsgezeichnet wurden: kommen und gegangen von Branden burg am Abend concoption Mariae. Vor Mitternacht hora X.

Die damaligen seinbseligen Verhältnisse, die Vorboten des dreißigjährigen Krieges, bedingten, ein schleuniges Befördern des Brieswechsels des Kurfürsten mit seinen Verbündeten und mit seinen entsernten Provinzen anzuordnen und die Mängel und Mißbräuche abzuschaffen, welche bei den landesherrlichen Botensanstalten eingerissen waren. Der Kurfürst erließ daher (unter'm 20. Juni 1610) eine "neue Post= und Voten=Ord= nung," in welcher den vereideten Kanzlei= oder Post= boten genau vorgeschrieben war, wie viel sie Lohn= und Behrungsgelder nach der Entsernung des Ortes und der Jahreszeit berechnen — und was sie für jede Reise (Votengang) nach Mainz, Spener, Darmstadt, Braunschweig, Kopenhagen, Cleve, Wien, Krakau 2c. erhalten sollten.

Die Sorge für Preußen bewog den Regenten in Königs= berg (i. Pr.) zu verweilen. Um aber die Kurlande und das Clevische in Verbindung zu erhalten, mußte der Boten meister (jett Hospost meister) in Verlin eine besondere Vetenpost von dort dis nach Marienwerder, von drei zu drei Meilen einrichten, die Amts diener jeden Orts zu Voten bestellen und vereiden, und die Amts= und Stadtschreiber zu Postverwaltern annehmen. Jene erhielten vier Gulden jährliches Gehalt, letztere jährlich ein Kleid aus der Hosschneides rei statt der Besoldung, wie aus dem Verichtes des Boten meisters Frisch mann vom 22. September 1616 zu ersehen ist.

Das langsame, gefahrvolle Befördern der Briefschaften durch Fußboten blieb höchst nachteilig und häufig gingen Klagen ein, daß die Briefe entweder nicht richtig bestellt oder verloren, oder Die Boten unterwegs von dem herumstreisenden Gesindel und den Nachzüglern beraubt, auch wohl erschlagen worden waren. Dies bewog den Nachfolger Sigismunds, den Kurfürsten Georg Wilhelm, die von seinem Vater (1610) errichtete reiten de Post von Zehden nach Marienwerder geregelter besorgen zu lassen; denn der zwischen Schweden und Polen auf 32 Jahre gesichlossene Wassenstillstand ließ die Sicherheit Westpreußens erwarten. Diese Post war am 21. November 1620 im Gange.

Der Kurfürst Georg Wilhelm starb in Königsberg am

1. Dezember 1640.

Während seiner Regierung hatten 1618 die Greuel des dreißigjährigen Krieges begonnen, der Postenlauf wurde in dieser schweren Kriegeszeit gehemmt und die Briefsendungen bewirkten größtenteils Leute, die sich durchschlagen mußten und reiten de Feld=Couriere). —

"Im breißigjähr'gen Kriege gings Der Post oft miserabel, Zumal wenn was zu schmausen d'rinn Für der Croaten Schnabel, Da wurden Pferde ausgespannt, Der Schwager vor den Kopf gerannt Und von dem Bock gerissen."

### II.

Der Kurfürst Friedrich Wilhelm trat sein Herrschersamt mit hohem Mute, thätiger Kraft und rascher Besonnenheit an und ist als der recht eigentliche Begründer des brandenburgisch sprenßischen Postwesenstender danzusehen. Wo er sich auch immer befand, mußten die Berichte, selbst aus den entserntesten Orten des Landes, unmittelbar au seine Person erstattet werden, und da ihm die Art der Beförsderung eine zu saumselige war, so erhielten die Reit post en

eine größere Ausdehnung. In den Jahren von 1646—1649 errichtete er drei neue Postkurse (von Memel nach Danzig, von Königsberg nach Warschau und von Berlin nach Cleve). Bei seinem Tode bestand in den preußischsbrandenburgischen Staaten bereits eine ununterbrochene Postlinie von 187 Meilen Länge, von der kurländischen Grenze bis Geldern, und nur in den westphälischen Provinzen bestanden Thurns und Taxissche Reichssposten, die vorher schon dort vorhanden gewesen waren.

Nach dem westphälischen Frieden, im Jahre 1648, wurde dem kurfürstlichen Postwesen ganz besondere Aufmerksamkeit zusgewendet und auf mehreren Kursen wurden neue Posten eingerichtet. In dieser Zeit zeichnete sich für die Ausbildung des Postwesens der dazu beauftragte Kammer-Registrator und Hof-rentmeister Michael Matthias ganz besonders aus. Derselbe war 1654 zum Oberaufseher der Posten bestellt worden, und wurde dem großen Kurfürsten durch seinen Freimut bekannt, den derselbe als Registrator bei der Durchsicht einer schon ausgesertigten Urkunde — in welcher dem Grasen von Taxis das erbetene Postregal im Kurbrandenburgischen überslassen wurde — sein Bedenken äußerte und unter sachlicher Begründung anxiet, die Bewilligung zurückzunehmen.

Nach Stephans "Geschichte der Preußischen Post" versschmähte der Graf von Thurn und Taxis selbst Bestechungs» versuche beim Landespostmeister Matthias nicht, indem er ihm das Versprechen geben ließ, er werde ihn mit der Direktion des ganzen Postwesens in den kurbrandenburgischen Landen betrauen und so viel geben, daß er als ein vornehmer Edel»

mann davon leben könne.

Im Jahre 1651 schrieb der Kurfürst Friedrich Wilhelm dem General-Reichs-Erbpostmeister kurz und bündig, daß er bereits eigene Posten in seinen Landen angelegt habe und "daher zur Vermeidung allerhand Ungelegenheiten keine anderen dulden könne."

Daneben versagte er der Taxis'schen Post, welche zwischen Rürnberg und Hamburg eingerichtet werden sollte, den Durchsgang durch sein Gebiet und bestimmte auch den Herzog von

Braunschweig = Lüneburg bazu. Darauf beschwerte sich der Graf von Taxis beim Kaiser und auf das desfalsige Schreiben des letzteren erklärte Friedrich Wilhelm unterm 2. Juli 1652 unummunden

"daß in seinen Landen schon von seines Großvaters Zeiten her Torritorialposten gewesen seien. Seine eigene Post versähe den Dienst besser, als irgend eine fremde. Die Disposition über das Postwesen stände ihm kraft seiner Regalien zu. Seine Majestät habe ja in Ihren Erbslanden auch ihre eigenen Posten."

An den Grafen von Taxis schrieb der Kurfürst ebenfalls und zwar deutlich,

"daß er sich solche unerträgliche Servitut unter keinen Umständen aufbürden lassen und seine landesfürstliche Hoheit nachdrücklich mainteniren werde."

Trozdem forderte der Raiser auf das stete Drängen des Fürsten Lamoral von Taxis den Kursürsten später unterm 20. Dezember 1659 doch noch einmal auf, seine Landesposten auszuheben und die Reichsposten in seinen Staaten zuzulassen. "Er getröste sich," — heißt es in dem betreffenden kaiserlichen Schreiben — "wenn der Kursürst in seinen Landen den Ansfang mache, die Bestellung der Taxis'schen Posten zu gestatten, dann die benachbarten Stände desto eher darin nachfolgen würden; daher er den Kursürsten nochmals freund ohe imslich und gnädiglich ersuche, bei den Seinigen Berordnung zu thun, daß dem Grasen von Taxis an Bestellung seines Postwesens, als womit er vom Kaiser belehnt sei, länger nicht verhindert werde."

Auf dieses kaiserliche Schreiben erteilte der Kurfürst unterm 26. April 1660 folgende geharnischte Antwort:

"Er habe aus dem Schreiben des Kaisers vom 20. Dezember des verstossen Jahres ersehen, was der Kaiser auf das unbefugte Anhalten und Vorgeben des Grafen von Taxis wegen der Posten anher haben gelangen lassen. Er (der Kurfürst) habe keine Ursache und sei ganz und gar nicht gemeinet, sich mit dem Grafen von Taxis über seine landes=

herrliche Hoheit und die ihm zustehenden, vom römischen Reich zu Lehen tragenden Regalien in einige Weise und Wege einzulassen; er wolle sich auch zu dem Grafen Taxis nicht versehen, daß dieser sich unternehme, die unbeschränkte Übung seiner vorgedachten Hoheit und Gerechtigkeiten einen Eingriff und Unordnung zu nennen, sondern daß sich der Graf Taxis in seinen gebührenden Grenzen halten und daher weder ihm, noch auch andern Ständen die Hoheit, die vor vielen Hundert Jahren erlangte Reichsbelehnung und beren ruhige und ungekränkte Ausübung in Zweifel ziehen und fich eine schwere Verantwortung aufladen werde. Damit aber der Kaiser die wahre Bewandtnis in diesen Postsachen habe, so wolle er denselben blos bis zu diesem Ende und in keiner anderen Intention Nachfolgendes vorstellen: Œŝ nachdem 1615 Lamoral von Taxis von dem Kaiser Mathias die Belehnung über die Posten erlangt, zwar auf die am 26. Juni 1615 von dem Kaiser geschehene Ersuchung wegen Anrichtung verschiedener neuer Posten im Reich einige Kurfürsten und Stände sich solches gefallen lassen, die übrigen aber die Posten und beren unbeschränkte Bestellung in ihren Landen wie vorhin, also auch nochmals behalten und darin teine Anderung zulassen wollen; wie denn auch die Rurfürsten von Brandenburg nie andere Posten als die ihrigen gehalten, Postmeister und das weitere Erforderliche geordnet und bis zur Stunde in ruhiger Ausübung des Postrechts gewesen und geblieben seien. Daß sich nur etliche Rurfürsten, Fürsten und Stände zu der Taxis'ichen Belehnung vorfanden, daß sogar etliche vornehme Reichsstädte dawider ihr Recht und Besitz angeführt, bezeuge neben den Reichsatten Raiser Ferdinand II. in seinen an die Städte Köln, Rürnberg und Frankfurt am 5. Juli 1624 erlassenen Schreiben selbst. Es sei ferner die Belehnung des Grafen Taxis nur auf die damals neu angeordnete und von Alters gebräuch= liche Ordinaripost eingerichtet und wie der von 2c. Taxis ausgestellte Revers, und dies beweise, daß ausdrücklich die österreichischen als Reichslande ausgezogen seien und daß das

erzherzogliche Haus Österreich durch die von den römischen Raisern dem Grafen Taris erteilte Belehnung seinen öster= reichischen Posten auf keinerlei Weise habe Eintrag thun lassen. Endlich habe Ferdinand II., als er 1636 von dem kurfürst= lichen Kollegium in Postsachen ein Bedenken begehrt, blos die Metgerposten und das Botenwerk zum Gegenstaude derselben gemacht, und das kurfürstliche Kollegium habe so= fort am 27. Januar 1637 sich dahin erklärt, daß den Ständen anheimzustellen sei, solche Anordnungen kraft der Regalien, womit sie vom Reiche belehnt, in ihren Territorien selbst zu machen, daß es (das f. Kollegium) anstehen müßte, das Botenwerk durchgebends zu verbieten, da einige Reichsstände und Städte sich auf das alte Herkommen bezogen; wie sobann auch Ferdinand III. einzig und allein von den Metgerposten und dem Botenwerk, soweit dasselbe von den Kanf- und Handelsleuten und Städten dem kaiserlichen Postwesen zum Nachteil über Fug und Gebühr ausgedehnt werde, in dem am 12. August 1627 publizier= ten Postpatente gesprochen, aber nicht begehrt habe, einem Kurfürsten oder Reichsstande in seinem wohlhergebrachten Postrechte Eintrag zu thun. Überdies weisen die Protokolle bei ber lett= vorgekommenen Kaiserwahl nach, daß bei dem Artikel 35 der Rapitulation ausdrücklich festgesetzt worden sei, es sei dieser Artikel nicht anders zu verstehen, als daß alles den Kurfürsten, Fürsten und Ständen, an ihrem Postregal und dessen Ausübung, sowie auch benjenigen Ständen, welche gewisse Berträge hätten, unnachteilig sei; daß ferner, wenn ein ober der andere Kurfürst, Fürst ober Stand aus gutem freien Willen sich mit den Grafen von Taxis der Posten halber verglichen, dies den anderen, welche sich wie zuvor auch in's Künftige des Postregals in ihren Ländern bedienen wollen, keineswegs zum Nachteile gereichen solle. Übrigens versichere er (der Kurf.) dem Raiser, daß in seinen Landen die Posten sogut, wie immer möglich eingerichtet seien, so daß die gräflich Taxis'schen Postbedienten dadurch nicht wenig aufgemuntert und zu gleichmäßiger schleuniger Beförderung und besserer Bestellung der Post angetrieben worden seien. Der Kaiser werde aus diesem

Berichte des Kurfürsten Rechte abnehmen und dagegen des Grafen von Taxis Unfug, worüber sich neben anderen auch die fürstlichen Häuser Braunschweig und Hessen auf das Höchste beschweren, leicht erkennen. Er ersuche daher den Raifer, daß er bergleichen unziemliches Beginnen bem Grafen Taxis ernstlich verweise und diesen dahin anhalte, daß er fünftig gegen die höheren Stände sich anders betrage, mit dem aus dem heiligen römischen Reich ziehenden Vorteil sich vergnügen lasse und zu keinem anderen Nachdenken Ursache Der Kaiser werbe noch das, was er in oder Anlaß gebe. seinen Reichslanden in diesem Stücke für gerecht und billig halte, anderen Ständen, also auch ihm, dem Kurfürsten gerne gönnen, auch vermöge seines kaiserlichen Amtes und Kapitulation, Kurfürsten, Fürsten und Stände, also auch ihn, den Kurfürsten, in seiner vom Reiche zu Lehen tragenden Hoheit, Gerechtigkeit, Privilegien ruhig gehabten Besit kaiserlich schützen, um was er denn hiermit bitte."

Auf diese unerschrockene Erklärung antwortete Kaiser Leopold denn auch unterm 12. Juli 1660:

"Seine Intention sei es nicht, weder dem Kurfürsten noch einigen anderen Ständen des Reiches von ihren Regalien das geringste zu entziehen; er wolle also dem Werke weiter nachdenken und ersuche nur den Kurfürsten, er möge, wenn er schon für seinen Teil opponiere, es dabei genug sein lassen, und nicht noch die anderen Reichsstände in ihrem Widerstande bestärken, auch ihnen die Hand dazu nicht bieten." —

Es ist hiernach Thatsache, das in dem Kurlande Brandens burg und dem Herzogtum Preußen niemal Thurns und Taxis'sche Posten bestanden haben.

Von nun an blieb der Kurfürst unangesochten. Seine Posten standen bereits seit 1649 unter Leitung des Staates und ihr Fortbestehen blieb, Dank seiner Energie, für immer gesichert!

Die Grundsätze, nach welchen Friedrich Wilhelm seine Posten geleitet wissen wollte, konnten nur segensreich auf seine und die benachbarten Lande einwirken. Er widmete die Anstalt

dem Gemeinwohl. Kurfürst Friedrich Wilhelm der Große war sonach der erste deutsche Reichsfürst, welcher seine Territorialposten nach den heutigen Prinzipien einrichtete.

Er hielt es für erforderlich, das Postwesen einem der höch ft en Staatsbeamten unterzustellen und ernannte seinen Gebeimen-Staats-Rat (Minister) Reichsfreiherrn Otto von Schwerin zum Vorstand und 1652 zum Ober-Post-Direktor. Dieser zog jenen geprüften, in Postsachen so erfahrenen und bewährten Michael Matthias in allen Postangelegenheiten zu Rate, trug dessen Vorschläge und Meinungen dem Kurfürsten vor und ließ solche, nach dessen erteilter Genehmigung, aussichren. Jener Freiherr Otto von Schwerin ist sonach der erste Post-Chef in der Reihe der brandenburgisch-preußischen. Im Jahre 1654 wurde das Postwesen eine besondere Abteilung (Departement) der Staatsverwaltung, die sogenannte "Bost-kammer."

Nach der Besitznahme des Herzogtums Ostpreußen, welche 1656 durch die Aushebung der polnisch en Lehns-Herrschaft über dasselbe erfolgte, konnte der Landesherr ohne Rücksicht und Willensbeschränkung Staatseinrichtungen treffen, zu welchen das Postwesen, als das vorzüglichste Beförderungsmittel, gehörte.

Für die Sicherheit der Sendungen auf der kurbrandenburgisch-preußischen Post wurde von ihrer Begründung an vorzugsweise gesorgt. Schon der große Kurfürst verordnete, daß der technische Betrieb und die Expeditionsformen so eingerichtet werden müßten, daß wegen des Verbleibes der Sachen "Jedermänniglich Red' und Antwort gegeben werden tönne." Der Ersatz abhanden gekommener Postsgegenstände wurde pünktlich geleistet. "Der Posten ganze Wohlsfahrt beruhet darauf" — schrieb das spätere General-Postamt einmal an das General-Finanz-Direktorium — "wenn daszenige, was wegkommt und nicht ausgeforscht werden kann, prompte wieder bezahlt wird."

Das Briefgeheimnis wurde anfangs heilig und treu bewahrt. Überhaupt war die Achtung vor dem Briefgeheimnis

früher in Deutschland im allgemeinen tiefer eingewurzelt, als in späterer Zeit. Verletzungen des Briefgeheimnisses wurden als ein Crimen falsi angesehen, worauf schwere Strafen standen.

In Gustav Adolphs Kriegserklärung an den Kaiser im dreißigjährigen Kriege stand die Verletzung des Briefse geheimnisses auf den deutschen Posten zum Reichsverfassungs-Artikel erhoben und in die Josephisnische Wahlkapitulation aufgenommen. Während in anderen Ländern Staatsmänner, wie Richelieu, Cromwell u. a. die Postanstalt vielsach als Werkzeug der Polizei benutzten, ließ Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, seine Postbeamten auf das Briefgeheimnis vereiden und befahl ihnen, bei Leib und Leben, Niemanden, wer es auch sei, von der Korrespondenz etwas anzuvertrauen.\*) —

Bevor wir zur Geschichte des preußischen Postwesens unter dem Nachfolger des großen Kurfürsten übergehen, sei hier noch der ersten kurfürstlich brandenburgischen Posthäuser gedacht.

<sup>\*)</sup> Es sei hier noch einiger eigenartiger Postverhältnisse in Schlesien gedacht. Als Karl X. von Schweden im Jahre 1658 in Danemark einfiel, eilte ber Raiser ben Bolen zu hilfe. Feldmarschall Raimund Graf Montecucculi ging bei Cüstzin über die Ober, ver-einigte sich mit den Truppen des Kurfürsten von Brandenburg, rückte durch das mecklenburgische und hamburgische Gebiet, ftieß bei Bandsbed zu den Polen und nahm Holftein in Besit. Bahrend der Feldmarichall noch in Medlenburg ftand, erhob er Beichwerde wegen der lang samen Übertunft der Briefe. Infolge bessen befahl der Raiser Leopold, die Post von Wien nach Breslau bis zur brandenburgischen Grenze aus Rammermitteln anzulegen. Der brandenburgische Postdirektor Matthias vereinbacte darauf in einer Zusammenkunft mit bem kaiserlichen Postdirektor zu Breslau die Einzelnheiten und die Post tam zu stande. Im Jahre 1696 treffen wir zu Grünberg (in Schlesien) den Johann von Arnold als kaiserlichösterreichischen und turbrandenburgischen Grenzpostmeister. In Breslau, wo sich das taiserlich-österreichische Postamt befand. erhielt der Ober-Postmeister Johann Sebastian Beschel 40 Thaler jährlich von Preußen als Neujahrsgeschenk, wofür er den Postbericht (Nachricht von der Ankunfts- und Abgangszeit der Posten auf allen Stationen seines Rurses), auf weißem Atlas gedruckt und mit golbenen Treffen befett, bem Monarchen zustellen mußte.

Das erste kurfürstliche Posthaus in Königsberg i. Pr. war in der Wassergasse. In Minden wurde der soge= nannte Nagelshof zum Posthause hergegeben. In Wußlow zwischen Stolp und Danzig — wurde 1667 das von Lieten'sche Lehensgut für 1650 Thir. und in Magde= burg 1669 ein am neuen Markte, nahe der Nikolaikirche belegenes Haus für 743 Thlr. 18 Sgr. 10 Pfg. für die Post angekauft. Die Verlegung des Berliner Postamtes nach der Voststraße No. 1 erfolgte im Jahre 168h. Das Haus gehörte bis dahin der Familie von Rochow. Früher wurden die Posten in dem Hause Brüderstraße No. 4 expediert, welches der Bo= tenmeister Frischmann 1613 von dem Kurfürsten als Eigentum erhielt. Diese "alte Post" erfuhr insofern eine Er= weiterung, als später bas 1701—3 von Andreas Schlüter für den Minister Friedrichs I., den Grafen Wartenberg, erbaute Haus an der Ede der Burg- und Königsstraße hinzugenommen Im Jahre 1815 kamen die Häuser Spandauerstraße 21 und 22 in den Besitz des General-Postamtes, von denen das erstere vom Kurfürsten Joachim II. erbaut und von Johann Georg 1578 der Frau von Kohl geschenkt, 1610 vom Geheimen Rat von Dieskau, 1615 vom Geheimen Etatsrat und Lehnssekretair Stange, sodann vom Staatsminister Münders und 1683 vom Geheimen Etatsrat von Rhetz erworben wurde, nach dem es dessen Schwiegersohn, der General-Lieutenant von Gersborf und später der Bankier und Geheime Kommissionsrat Schütze besaß, und von dem das lettere der Bürgermeister Scholle 1599 den Gebrüdern von Arnim verkaufte, nach welchen es 1654 in den Besitz des Feldzeugmeister Graf Sparr, 1668 an den Geheimen Rat von Blumenthal und 1732 an den Etatsminister von Viereck überging, der auch No. 21 hinzukaufte und beide Häuser ausbauen ließ. Erst später wurde das Grundstück, Königsstraße 6, dazu erworben, welches im 16. Jahrhundert dem damals wegen seiner ausgebreiteten Handelsgeschäfte berühmten Leonhard Weiler gehört hatte. Es waren ursprünglich zwei Häuser gewesen, die später in eins umgebaut und im 17. Jahrhundert vom Staatsminister von Meinders gefauft, das

von dessen Erben dem Staatsminister von Kraut abgetreten wurde. Von diesem erward es im Jahre 1724 der Feldmarsschall und Staatsminister von Grumdsow, und dieser ließ durch Wartin Heinrich Böhme, einen Schüler Schlüters, dem Hause eine neue Façade und beträchtliche innere Veränderungen geben. Auch in Stettin wurde der Postverwaltung ein eigenes Amtszgebäude überwiesen. Dieses, in der Schulgasse Vogislawzu Croy 1650 dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm, und letzterer 1655 dem Oberstallmeister Georg Chrenreich von Burgsdorf, welchem es 1678 für 1500 Thlr. abgekauft wurde, um als Post haus benutzt zu werden. Während Stettin sich unter Schwedischer Herrschaft befand, wurde dies Haus für Kurfürsteliche Rechnung vermietet.

Als der große Kurfürst im Jahre 1688 starb, übernahm sein Nachfolger Kurfürst Friedrich III. mit den brandenburgischspreußischen Staaten zugleich ein wohlgeordnetes Postwesen, jedenfalls das musterhafteste jener Zeit. Allerdings waren unter anderem die Wagen noch sehr unvollkommen, was jedoch bei den geringen Fortschritten, welche der Wagendau dis dahin übershaupt gemacht hatte, nicht befremden kann. Die auf hölzernen Achsen ruhenden Wagen waren anfangs meist unbedeckt, hatten ungepolsterte Size ohne Lehne, hinten eine Schoßkelle für das Gepäck und vorne einen Kasten zur Ausbewahrung der Briefsbeutel, Gelder und Wertstücke.

Die erste Personenpost hatte die Taxis'sche Verwalstung zwischen Nürnberg und Frankfurt a. M. im Jahre 1690, der sieben Jahre später eine gleiche von Hessen und Kurbransdenburg gemeinschaftlich getroffene Einrichtung zur Beförderung von Postreisenden zwischen Leipzig und Magdeburg folgte.

Besonderes Aufsehen erregte die Journalière zwischen Berlin und Potsdam, welche vom Jahre 1745 ab zuerst täglich einmal, bald darauf täglich zweimal hin und zurück fuhr und wegen ihrer Schnelligkeit und Regelmäßigkeit (sie legte die Strecke zwischen Berlin und Potsdam in 4 Stunden zurück) allgemeine Bewunderung erregte.

Im Jahre 1695 wurden die Wagen mit einem Verschen deck von "gewäch seter Leinwand" versehen, von welcher Verbesserung man hoffte, "daß sie einen Haufen Passagiere auf die Posten ziehen werde."

An beiden Seiten konnte der, übrigens mit Thuren versehene Wagen durch Leinwandrouleaux verschlossen werden, wie bei Regenwetter, Sturm und Schneegestöber. Später wurden die Site mit Lehnen versehen, das Strohbund durch ein ge= polstertes Kissen ersett, und die Wagenlaternen und Aufsteige= tritte eingeführt, auch die Packräume vergrößert, indem zuvor häufig die Bakete nebst den Futtersäcken der Postillons unter und neben die Sitze der Passagiere hatten verladen werden Solch' ein Wagen hielt nur zwei Jahre aus, was bei der Bauart und den schlechten Wegen nicht zu verwundern war. Der Preis eines Postwagens war im ersten Jahrzehnt bes 18. Jahrhunderts in Berlin 24 Thlr., am Rhein 30 Thlr. und in Pommern 21 Thir., während z. B. ein Postillonsrock 12-17 Thir. kostete. Im § 7, Kap. VI der Bostordnung von 1712 ist bestimmt, daß kein Pferd zur Post tüchtig befunden werden folle, welches in den östlichen Provinzen nicht zum mindesten 20-30, in den westlichen 30-40 Thaler wert sei!

Ein fühlbarer Übelstand war der Wechsel der Wagen auf jeder Station, sowie der Mangel tüchtiger Posthalter. Das Postfuhrwesen war meist in den Händen der Post meist er, oder bei kleinen Stationen in denen der Post illons, was zu mancherlei Unzuträglichkeiten führte.

Die Extra-Post-Anstalt wurde in früheren Zeiten durch das unter Aussicht und Leitung des Staates stehende Institut der Reihefahrten ersetzt, zu welchem alle zünftigen Fuhrleute herangezogen wurden. Allein den steigenden Anforderungen des Verkehrs war dies Institut auf die Dauer nicht gewachsen. Es sehlte den Postämtern an Mitteln unter den enrollierten Bürgern und Fuhrleuten Disziplin und militärische Ordnung aufrecht zu erhalten. Bei schlechten Wegen oder in der Erntezeit 2c. weigerten sie sich nicht selten unter allerlei Vorwänden, ihre Verpslichtungen zu erfüllen; sie hielten

meist schlechte Pferde, untaugliches Geschirr, fuhren ohne des Postamts Vorwissen, überteuerten die Reisenden und was der Unzuträglichkeiten mehr waren.

Durch Edikt vom 8. August 1712 wurde daher zunächst für die östlichen Provinzen der Monarchie das Institut der Reihefuhren gänzlich aufgehoben und dem Postmeister zur Pslicht gemacht, für die Fortschaffung der Extraposten zu sorgen. Diese Maßregel trug zur Hebung des für den Reiseverkehr unter den damaligen Verhältnissen sehr wichtigen Extrapost-Institutes bei. —

Schon seit 1693 waren neben den reitenden auch fahrende Posten auf den wichtigen Aursen von Halberssten stadt nach Cassel, diesem für die Staaten des Kurfürsten so wichtigen Verkehrswege, eingerichtet worden. Später genehmigte Kurmainz, daß in Duderstadt eine brandenburgische Station unterhalten werden dürfte, die bald zu einem Hauptknotenspunkte des Verkehrs wurde.

Wie von Stephan in seiner "Geschichte der preußischen Post" mitteilt, bedurfte es eines Zeitraums von fünf Jahren seit Bestehen des Postamts in Duderstadt, bis man die Entdeckung machte, daß die Korrespondenz aus Berlin, Pommern, Preußen, Rußland zc. nach Nürnberg, Augs-burg und darüber hinaus nach Italien schneller über Duder-stadt als über Leipzig ging.

Dessenungeachtet benutzte man den vorteilhafteren Weg keineswegs sofort zur Versendung der Briefschaften; vielmehr erhielt der preußische Resident in Nürnberg erst den Auftrag, den dasigen Thurn= und Taxis'schen Postmeister zu veranlassen, daß er die in Rede stehende Korrespondenz nicht ferner über Leipzig, sondern über Duderstadt sende.

Durch ein Geschenk von hundert Dukaten und unter der Bedingung, daß die Sache geheim gehalten werde, ließ sich dieser bewegen, die gewünschte Leitung der Briefschaften allmählich zu bewerkstelligen, damit sich die sächsische Postverwaltung nicht verletzt fühle, die ohnehin der preußischen Post nicht sehr geswogen war, was sich noch von der Zeit her schrieb, als Kurs

brandenburg in Leipzig eine eigene Postanstalt errichtet und eine Post von Berlin über Wittenberg nach Leipzig geslegt hatte.

Interessant ist die protokollarische Vernehmung eines branbenburgischen Postillons jener Tage, welche jenes gespannte Verhältnis treffend illustriert, und welches sich in v. Stephan "Geschichte der preußischen Post" sindet. Der Postillon Va= lentin Schulz aus Düben machte bei seiner amtlichen Vernehmung nämlich folgende Aussage:

"Als ich am 28. September 1692 bei meiner Ankunft in Leipzig nach dem kurdrandenburgischen Faktor fragte, wurde mir geautwortet, daß derselbe dort nichts mehr zu thun habe. Da ich nun das Postvelleiß' nicht von mir lassen wollte, ruffte der Ober-Postmeister mit groß Geschren seine Leute, stieß mich mit dem Belleiß' weg und schrie: wollt ihr Sakr.... Kerle euch noch wehren; eure Blauröcke und Calessen sind hier am längsten gesehen worden! Und da ich mich dennoch wehrete, ließ er Häscher rusen; da entstand ein groß Julauff von Leuten und war viel Lärmens. Die Häscher machten Anstalt, mich und meine Pferde in Arrest zu nehmen. Da konnt' ich nicht weiter wider die Gewalt und übersließ ihm das Belleiß."

So wie Schulz ging es noch andern Postillons, wofür man sich brandenburgischerseits an den sächsischen Postillons rächte, welche das Mansfeldische und Halberstädtische berührten.

Um jene Zeit tauchte im äußersten Westen der brandens burgischen Staaten in einem schlichten Privatmann eines der ersten brandenburgischspreußischen Postgenie's auf. In Eleve hatte nämlich der kurbrandenburgische Hofmusikus Schöpplensberg unter kurfürstlichem Schutz und Privilegium eine regels mäßige Personens und Postsuhrgelegenheit zwischen Eleve und Röln eingerichtet, welche er später auch auf die Linie von Eleve nach Nymwegen ausdehnte. Selbstverständlich war auch diese Post nicht ohne Ansechtung geblieben, besonders auf Betreiben des Taxis'schen Postmeisters in Köln; schließlich gelang es aber doch im Jahre 1699, nachdem Schöpplenberg einen im letzten Moment auftretenden Konkurrenten überbot, gegen eine Abgabe von jährlich zweihundert Thalern auch die Konzession der KursKölnischen Kammer zu erlangen. Schöpplenberg erhielt nun seine Ernennung zum kurdrandenburgischen Post-Kommissarius "und — bemerkt Veradarius im "Buch von der Weltpost" — der Köln-Nymwegener Postkurs, der eine dis dahin ungeahnte Beschleunigung der Verdindung mit Amsterdam bildete, bewährte sich so gut, daß noch unter den Nachkommen des Postkommissarius Schöpplenberg das Posthaus in Cleve lange Zeit eine der wichtigsten Stationen im Postverkehr zwischen Deutschland und Holland bildete.

Um den zu immer größerer Bedeutung anwachsenden Postverkehr zwischen Holland und den österreichischen Landen, namentlich der Hauptstadt Wien, von dem Taxis'schen Kurse über Rürnberg und Leipzig abzulenken, wurde nach langem Kampfe mit dem Fürsten von Taxis eine nähere und schleunigere Postverbindung über Berlin und Breslau eingerichtet, nachdem schließlich der österreichische General-Postmeister durch "Überschickung einer wohlgemachten Berliner Chaise," die ihm bei dem preußischen Gesandten in Wien so sehr gefallen hatte, für den Plan günstig gestimmt worden war. —

Friedrich III. belehnte, nachdem er sich in Königsberg am 18. Januar 17()1 die preußische Königskrone aufs Haupt gesett, als König Friedrich I. zur Erhöhung des Glanzes der Königswürde den Grafen Johann Casimir Kolbe von Wartenberg mit dem von ihm geschaffenen "ErbsGeneral» Post meist erzUmte."\*) Während Wartenbergs Amtsführung wurden neue Postkurse errichtet, die Borrechte und Gerichtsbarkeit der Post beamten, auch die Erwerbszweige der Fuhrsleute und Schiffer in Hinsicht des Postrate Christian Grabe ins Werk gesetzt worden ist. Grabe, der sich überhaupt um Begründung und Ausbildung der preußischen Post große Verzbienste erwarb, hat als Postrat und Mitglied des Generals

<sup>\*)</sup> Das Erbland-General-Postmeister-Amt bekleideten zu gleicher Zeit der Fürst von Taxis im deutschen Reich, Graf Paar in Öster-reich und Graf Platen in Kurhannover.

direktoriums das Postdepartement in den Jahren 1703-1732 unter Friedrich I. und Friedrich Wilhelm I. und unter deren betreffenden Ministern das Postdepartement geleitet, auch die Postarmentasse gegründet.

Im Jahre 1712 übernahm ber Staatsminister von Ramede das General=Postmeister=Amt und nun er= schien unterm 10. August (1712) die längst vorbereitete, vom Postrat Grabe ausgearbeitete Postordnung, als ein den da= maligen Verhältnissen ganz angemessenes Postgeset, auch wurde iedem der damals vorhandenen neunundneunzig Postämter eine nach den Orts-Entfernungen bestimmte Posttage zugefertigt.

Zwischen Berlin und Hamburg gingen täglich Posten. In ganz Schlesien gab es dagegen nur zwei Fahrposten von Breslau aus, nämlich eine nach Berlin und eine nach Leipzig; die üb= rigen waren nur Reitposten. Bon Berlin ging Montag und Freitag nachmittag um zwei Uhr die fahrende, Dienstag und Sonnabend abends sechs Uhr die reitende Post über Crossen, Grünberg, Breslau nach Prag und Wien.

Wie wir schon erwähnt, waren bis zum Jahre 1710 in den kurbrandenburgisch-preußischen Staaten die späteren Extraposten gänzlich unbekannt, obzwar mancherlei Arten von Postanstalten schon bis 1659, auch in den meisten Städten Bost= haltereien bestanden. Die Reisen geschahen auf landesherrliche Bäffe burch Dienst = und Pagfuhren, auch Bostfuhren genannt.

Die Bedrückungen hatten jedoch so überhand genommen, daß der Kurfürst durch ein Edikt vom 8. Juni 1659 die Gül= tigkeit aller vorher erteilten Passe aufhob und neue Bestim= mungen erließ, wonach die Beförderung von Reisenden durch die Gespann haltenden Bürger nach einer bestimmten Reihenfolge geschehen sollte: diese Fuhrleute wurden Rollfuhrleute genannt, da ein jeder derselben in einem Berzeichnis, Rolle genannt, eingeschrieben sein mußte. Ordnung wurde durch einen Beamten, welcher den Titel: Postwagenmeister erhielt, beaufsichtigt, eine Charge

früher in Deutschland im allgemeinen tiefer eingewurzelt, als in späterer Zeit. Verletzungen des Briefgeheimnisses wurden als ein Crimen falsi angesehen, worauf schwere Strafen standen.

In Gustav Abolphs Kriegserklärung an den Kaiser im dreißigjährigen Kriege stand die Berletung des Briefseheimnisses auf den deutschen Posten Zum Reichsverfassungs-Artikel erhoben und in die Josephisnische Wahlkapitulation aufgenommen. Während in anderen Ländern Staatsmänner, wie Richelieu, Cromwell n. a. die Postanstalt vielsach als Werkzeug der Polizei benutzen, ließ Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, seine Post beamten auf das Briefgeheimnis vereiden und besahl ihnen, bei Leib und Leben, Niemanden, wer es auch sei, von der Korrespondenz etwas anzuvertrauen.\*) —

Bevor wir zur Geschichte des preußischen Postwesens unter dem Nachfolger des großen Kurfürsten übergehen, sei hier noch der ersten kurfürstlich brandenburgischen Posthäuser gedacht.

<sup>\*)</sup> Es sei hier noch einiger eigenartiger Postverhältnisse in Schlesien gebacht. Als Karl X. von Schweben im Jahre 1658 in Danemark einfiel, eilte ber Raiser ben Bolen zu hilfe. Feldmarschall Raimund Graf Montecucculi ging bei Cuftzin über die Ober, bereinigte sich mit den Truppen des Rurfürsten von Brandenburg, rudte burch bas medlenburgische und hamburgische Gebiet, stieß bei Bandsbed zu ben Polen und nahm Solftein in Besit Bahrend der Feldmarschall noch in Mecklenburg stand, erhob er Beschwerde wegen der lang samen Überkunft der Briefe. Infolge dessen befahl der Raiser Leopold, die Post von Wien nach Breslau bis zur brandenburgischen Grenze aus Rammermitteln anzulegen. Der brandenburgische Postdirektor Matthias vereinbacte darauf in einer Zusammenkunft mit bem kaiserlichen Boftbirektor zu Breslau die Einzelnheiten und die Post tam zu stande. Im Jahre 1696 treffen wir zu Grünberg (in Schlesien) ben Johann von Arnold als kaiserlichösterreichischen und furbrandenburgischen Grenzpostmeister. In Breslau, wo sich das faiserlich-österreichische Postamt befand, erhielt der Ober-Postmeister Johann Sebastian Peschel 40 Thaler jährlich von Preußen als Neujahrsgeschenk, wofür er ben Postbericht (Nachricht von der Ankunfts- und Abgangszeit der Posten auf allen Stationen seines Kurses), auf weißem Atlas gedruckt und mit golbenen Treffen befett, bem Monarchen zustellen mußte.

Das erste kurfürstliche Posthaus in Königsberg i. Pr. war in der Bassergasse. In Minden wurde der soge= nannte Nagelshof zum Posthause hergegeben. In Wutlow zwischen Stolp und Danzig — wurde 1667 das von Lietzen'sche Lehensgut für 1650 Thir. und in Magde= burg 1669 ein am neuen Markte, nahe der Nikolaikirche belegenes Haus für 743 Thlr. 18 Sgr. 10 Pfg. für die Post angekauft. Die Verlegung des Berliner Postamtes nach der Poststraße No. 1 erfolgte im Jahre 168h. Das Haus gehörte bis dahin der Familie von Rochow. Früher wurden die Posten in dem Hause Brüderstraße No. 4 expediert, welches der Bo= tenmeister Frischmann 1613 von dem Kurfürsten als Eigentum erhielt. Diese "alte Post" erfuhr insofern eine Er= weiterung, als später das 1701-3 von Andreas Schlüter für den Minister Friedrichs I., den Grafen Wartenberg, erbaute Haus an der Ece der Burg- und Königsstraße hinzugenommen wurde. Im Jahre 1815 kamen die Häuser Spandauerstraße 21 und 22 in den Besitz des General-Postamtes, von denen das erstere vom Kurfürsten Joachim II. erbaut und von Johann Georg 1578 der Frau von Kohl geschenkt, 1610 vom Geheimen Rat von Dieskau, 1615 vom Geheimen Etatsrat und Lehnssekretair Stange, sodann vom Staatsminister Münders und 1683 vom Geheimen Ctatsrat von Rhetz erworben wurde, nach dem es dessen Schwiegersohn, der General-Lieutenant von Gersdorf und später ber Bankier und Geheime Kommissionsrat Schütze besaß, und von dem das lettere der Bürgermeister Scholle 1599 den Gebrüdern von Arnim verkaufte, nach welchen es 1654 in den Besitz des Feldzeugmeister Graf Sparr, 1668 an den Geheimen Rat von Blumenthal und 1732 an den Etats= minister von Viereck überging, der auch No. 21 hinzukaufte und beide Häuser ausbauen ließ. Erst später wurde das Grundstück, Königsstraße 6, dazu erworben, welches im 16. Jahrhundert dem damals wegen seiner ausgebreiteten Handelsgeschäfte berühmten Leonhard Weiler gehört hatte. Es waren ursprünglich zwei Häuser gewesen, die später in eins umgebaut und im 17. Jahrhundert vom Staatsminister von Meinders gekauft, das

von dessen Erben dem Staatsminister von Kraut abgetreten wurde. Von diesem erward es im Jahre 1724 der Feldmarsschall und Staatsminister von Grumbtow, und dieser ließ durch Martin Heinrich Böhme, einen Schüler Schlüters, dem Hause eine neue Façade und beträchtliche innere Veränderungen geben. Auch in Stettin wurde der Postverwaltung ein eigenes Amtszgebäude überwiesen. Dieses, in der Schulgasse Vogislaw zu Croy 1650 dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm, und letzterer 1655 dem Oberstallmeister Georg Chrenreich von Burgsdorf, welchem es 1678 für 1500 Thlr. abgekauft wurde, um als Post haus benutzt zu werden. Während Stettin sich unter Schwedischer Herrschaft befand, wurde dies Haus für Kurfürsteliche Rechnung vermietet.

Als der große Kurfürst im Jahre 1688 starb, übernahm sein Nachfolger Kurfürst Friedrich III. mit den brandenburgischspreußischen Staaten zugleich ein wohlgeordnetes Postwesen, jedenfalls das musterhafteste jener Zeit. Allerdings waren unter anderem die Wagen noch sehr unvollkommen, was jedoch bei den geringen Fortschritten, welche der Wagendau bis dahin übershaupt gemacht hatte, nicht befremden kann. Die auf hölzernen Achsen ruhenden Wagen waren anfangs meist unbedeckt, hatten ungepolsterte Size ohne Lehne, hinten eine Schoßkelle für das Gepäck und vorne einen Kasten zur Ausbewahrung der Briefsbeutel, Gelder und Wertstücke.

Die erste Personenpost hatte die Taxis'sche Verwalstung zwischen Nürnberg und Frankfurt a. M. im Jahre 1690, der sieben Jahre später eine gleiche von Hessen und Kurbransbenburg gemeinschaftlich getroffene Einrichtung zur Beförderung von Postreisenden zwischen Leipzig und Magdeburg folgte.

Besonderes Aufsehen erregte die Journalière zwischen Berlin und Potsdam, welche vom Jahre 1745 ab zuerst täglich einmal, bald darauf täglich zweimal hin und zurück fuhr und wegen ihrer Schnelligkeit und Regelmäßigkeit (sie legte die Strecke zwischen Berlin und Potsdam in 4 Stunden zurück) allgemeine Bewunderung erregte.

Im Jahre 1695 wurden die Wagen mit einem Verschen, von welcher Verbesserung man hoffte, "daß sie einen Haufen Passagiere auf die Posten ziehen werde."

An beiden Seiten konnte ber, übrigens mit Thuren versehene Wagen durch Leinwandrouleaux verschlossen werden, wie bei Regenwetter, Sturm und Schneegestöber. Später wurden die Site mit Lehnen versehen, das Strohbund durch ein ge= polstertes Riffen ersett, und die Wagenlaternen und Aufsteige= tritte eingeführt, auch die Packräume vergrößert, indem zuvor häufig die Bakete nebst den Futtersäcken der Postillons unter und neben die Site der Passagiere hatten verladen werden Solch' ein Wagen hielt nur zwei Jahre aus, was bei mässen. der Bauart und den schlechten Wegen nicht zu verwundern war. Der Preis eines Postwagens war im ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts in Berlin 24 Thir., am Rhein 30 Thir. und in Pommern 21 Thlr., während z. B. ein Postillonsrock 12-17 Thir. kostete. Im § 7, Kap. VI der Postordnung von 1712 ist bestimmt, daß kein Pferd zur Post tüchtig befunden werden solle, welches in den östlichen Provinzen nicht zum mindesten 20-30, in den westlichen 30-40 Thaler wert sei!

Ein fühlbarer Übelstand war der Wechsel der Wagen auf jeder Station, sowie der Mangel tüchtiger Posthalter. Das Postfuhrwesen war meist in den Händen der Post meist er, oder bei kleinen Stationen in denen der Post illons, was

zu mancherlei Unzuträglichkeiten führte.

Die Extra-Post-Anstalt wurde in früheren Zeiten durch das unter Aufsicht und Leitung des Staates stehende Institut der Reihefahrten ersetzt, zu welchem alle zünftigen Fuhrleute herangezogen wurden. Allein den steigenden Ansorderungen des Verkehrs war dies Institut auf die Dauer nicht gewachsen. Es sehlte den Postämtern an Mitteln unter den enrollierten Bürgern und Fuhrleuten Disziplin und militärische Ordnung aufrecht zu erhalten. Bei schlechten Wegen oder in der Erntezeit 2c. weigerten sie sich nicht selten unter allerlei Vorwänden, ihre Verpslichtungen zu erfüllen; sie hielten

meist schlechte Pferde, untaugliches Geschirr, fuhren ohne des Postamts Vorwissen, überteuerten die Reisenden und was der Unzuträglichkeiten mehr waren.

Durch Edikt vom 8. August 1712 wurde daher zunächst für die östlichen Provinzen der Monarchie das Institut der Reihe fuhren gänzlich aufgehoben und dem Postmeister zur Pslicht gemacht, für die Fortschaffung der Extraposten zu sorgen. Diese Maßregel trug zur Hebung des für den Reiseverkehr unter den damaligen Verhältnissen sehr wichtigen Extrapost-Institutes bei. —

Schon seit 1693 waren neben den reitenden auch fahrende Posten auf den wichtigen Kursen von Halber= stadt nach Cassel, diesem für die Staaten des Kursürsten so wichtigen Verkehrswege, eingerichtet worden. Später geneh= migte Kurmainz, daß in Duderstadt eine brandenburgische Station unterhalten werden dürfte, die bald zu einem Hauptknoten= punkte des Verkehrs wurde.

Wie von Stephan in seiner "Geschichte der preußischen Post" mitteilt, bedurfte es eines Zeitraums von fünf Jahren seit Bestehen des Postamts in Duderstadt, bis man die Entdeckung machte, daß die Korrespondenz aus Berlin, Pommern, Preußen, Rußland 2c. nach Nürnberg, Augssburg und darüber hinaus nach Italien schneller über Dudersstadt als über Leipzig ging.

Dessenungeachtet benutte man den vorteilhafteren Weg keineswegs sofort zur Versendung der Briesschaften; vielmehr erhielt der preußische Resident in Nürnberg erst den Auftrag, den dasigen Thurn= und Taxis'schen Postmeister zu veranlassen, daß er die in Rede stehende Korrespondenz nicht ferner über Leipzig, sondern über Duderstadt sende.

Durch ein Geschenk von hundert Dukaten und unter der Bedingung, daß die Sache geheim gehalten werde, ließ sich dieser bewegen, die gewünschte Leitung der Briefschaften allmählich zu bewerkstelligen, damit sich die sächsische Postverwaltung nicht verletzt fühle, die ohnehin der preußischen Post nicht sehr ge- wogen war, was sich noch von der Zeit her schrieb, als Kur-

brandenburg in Leipzig eine eigene Postanstalt errichtet und eine Post von Berlin über Wittenberg nach Leipzig geslegt hatte.

Interessant ist die protokollarische Vernehmung eines brandenburgischen Postillons jener Tage, welche jenes gespannte Verhältnis treffend illustriert, und welches sich in v. Stephan "Geschichte der preußischen Post" sindet. Der Postillon Va= lentin Schulz aus Düben machte bei seiner amtlichen Vernehmung nämlich folgende Aussage:

"Als ich am 28. September 1692 bei meiner Ankunft in Leipzig nach dem kurbrandenburgischen Faktor fragte, wurde mir geantwortet, daß derselbe dort nichts mehr zu thun habe. Da ich nun das Postvelleiß' nicht von mir lassen wollte, ruffte der Ober-Postmeister mit groß Geschren seine Leute, stieß mich mit dem Belleiß' weg und schrie: wollt ihr Sakr.... Kerle euch noch wehren; eure Blauröcke und Calessen sind hier am längsten gesehen worden! Und da ich mich dennoch wehrete, ließ er Häscher rufen; da entstand ein groß Zulauff von Leuten und war viel Lärmens. Die Häscher machten Anstalt, mich und meine Pferde in Arrest zu nehmen. Da konnt' ich nicht weiter wider die Gewalt und über-ließ ihm das Belleiß."

So wie Schulz ging es noch andern Postillons, wofür man sich brandenburgischerseits an den sächsischen Postillons rächte, welche das Mansfeldische und Halberstädtische berührten.

Um jene Zeit tauchte im äußersten Westen der brandens burgischen Staaten in einem schlichten Privatmann eines der ersten brandenburgischspreußischen Postgenie's auf. In Eleve hatte nämlich der kurbrandenburgische Hofmusikus Schöpplens berg unter kurfürstlichem Schutz und Privilegium eine regels mäßige Personens und Postsuhrgelegenheit zwischen Eleve und Köln eingerichtet, welche er später auch auf die Linie von Eleve nach Nymwegen ausdehnte. Selbstverständlich war auch diese Post nicht ohne Ansechtung geblieben, besonders auf Betreiben des Taxis'schen Postmeisters in Köln; schließlich gelang es aber doch im Jahre 1699, nachdem Schöpplenberg einen im letzten Moment auftretenden Konkurrenten überbot, gegen eine Abgabe von jährlich zweihundert Thalern auch die Konzession der KursKölnischen Kammer zu erlangen. Schöpplenberg erhielt nun seine Ernennung zum kurbrandenburgischen Post-Kommissarius "und — bemerkt Veradarius im "Buch von der Weltpost" — der Köln-Nymwegener Postkurs, der eine bis dahin ungeahnte Beschleunigung der Verbindung mit Amsterdam bildete, bewährte sich so gut, daß noch unter den Nachkommen des Postkommissarius Schöpplenberg das Posthaus in Cleve lange Zeit eine der wichtigsten Stationen im Postverkehr zwischen Deutschland und Holland bildete.

Um den zu immer größerer Bedeutung anwachsenden Postverkehr zwischen Holland und den österreichischen Landen, namentlich der Hauptstadt Wien, von dem Taxis'schen Kurse über Nürnberg und Leipzig abzulenken, wurde nach langem Kampse mit dem Fürsten von Taxis eine nähere und schleunigere Postverbindung über Berlin und Breslau eingerichtet, nachdem schließlich der österreichische General-Postmeister durch "Überschickung einer wohlgemachten Berliner Chaise," die ihm bei dem preußischen Gesandten in Wien so sehr gefallen hatte, für den Plan günstig gestimmt worden war. —

Friedrich III. belehnte, nachdem er sich in Königsberg am 18. Januar 17()1 die preußische Königskrone aufs Haupt gesett, als König Friedrich I. zur Erhöhung des Glanzes der Königswürde den Grafen Johann Casimir Kolbe von Wartenberg mit dem von ihm geschaffenen "ErbsGeneral» Postmeister er Amte."\*) Während Wartenbergs Amtsführung wurden neue Postkurse errichtet, die Vorrechte und Gerichtsbarke it der Post beamten, auch die Erwerbszweige der Fuhrsleute und Schiffer in Hinsicht des Post-Regals sestgestellt, welsches alles von dem damaligen Postrate Christian Grabe ins Werk gesetzt worden ist. Grabe, der sich überhaupt um Begründung und Ausbildung der preußischen Post große Verstenste erwarb, hat als Postrat und Witzlied des Generals

<sup>\*)</sup> Das Erbland-General-Postmeister-Amt bekleideten zu gleicher Zeit der Fürst von Taxis im deutschen Reich, Graf Paar in Österreich und Graf Platen in Kurhannover.

direktoriums das Postdepartement in den Jahren 1703—1732 unter Friedrich I. und Friedrich Wilhelm I. und unter deren betreffenden Ministern das Postdepartement geleitet, auch die Post armenkassen

Im Jahre 1712 übernahm der Staatsminister von Kamecke das General=Postmeister=Umt und nun ersichien unterm 10. August (1712) die längst vorbereitete, vom Postrat Grabe ausgearbeitete Post vrdnung, als ein den das maligen Verhältnissen ganz angemessens Postgeset, auch wurde jedem der damals vorhandenen neunundneunzig Postämter eine nach den Orts-Entsernungen bestimmte Posttaze zugesertigt.

Iwischen Berlin und Hamburg gingen täglich Posten. In ganz Schlesien gab es dagegen nur zwei Fahrposten von Breslau aus, nämlich eine nach Berlin und eine nach Leipzig; die übzigen waren nur Reitposten. Von Berlin ging Montag und Freitag nachmittag um zwei Uhr die fahrende, Dienstag und Sonnabend abends sechs Uhr die reitende Post über Crossen, Grünberg, Breslau nach Prag und Wien. —

Wie wir schon erwähnt, waren bis zum Jahre 1710 in den kurdrandenburgisch=preußischen Staaten die späteren Extraposten gänzlich unbekannt, obzwar mancherlei Arten von Postsanstalten schon bis 1659, auch in den meisten Städten Postshaltereien bestanden. Die Reisen geschahen auf landesherrliche Pässe durch Dien st und Paßsuhren, auch Postsuhren genannt.

Die Bedrückungen hatten jedoch so überhand genommen, daß der Kurfürst durch ein Edikt vom 8. Juni 1659 die Gülztigkeit aller vorher erteilten Pässe aushob und neue Bestimmungen erließ, wonach die Besörderung von Reisenden durch die Gespann haltenden Bürger nach einer bestimmt en Reihen folge geschehen sollte: diese Fuhrleute wurden Rollfuhrleute genannt, da ein jeder derselben in einem Verzeichnis, Rolle genannt, eingeschrieben sein mußte. Die Ordnung wurde durch einen Beamten, welcher den Titel: Post wagen meister erhielt, beaussichtigt, eine Charge

oder zuletzt Titel, der sich lange, fast bis zum Aufgehen der preußischen Bost in die des Norddeutschen Bundes, ershalten hat.

Dem Anspänner wurden für jedes Pferd und jede Meile sieben Groschen bezahlt, wogegen er von dem Gesamtsbetrage seiner Verdienstgelder zwei Groschen von jedem Thaler als Abtrag an die Postkasse des Absahrtsortes bezahlen mußte, zur Entschädigung für das den fahrenden Posten entgeshende Personengeld.

Die bereits erwähnten Reihefahrten durch die Gespann haltenden Bürger erhielten im Laufe der Zeit mehrfache Bersänderungen, bis endlich durch Stifte von 1710, 1711 und 1712 entschieden wurde:

"daß das Fahren mit Postpferden unter dem Namen "Extra= Post" fortan eine landesberrliche Anstalt, folglich Zubehör des Postwesens sein,

dagegen

"Lohn fuhren," als ein abgesondertes, für sich bestehen= des bürgerliches Gewerbe betrachtet werden solle."

Die Edikte vom 8. April und 30. April 1712 zogen so= nach eine scharfe Grenzlinie zwischen den Obliegenheiten der Postanstalten und den Pflichten der Orts-Obrigkeiten und der Fuhrleute.

Jene Vorschriften und beren Erläuterungen und Zusätze

wurden in der Folge das Grundgesetz.

Wie sehr trot des persönlichen Interesses des Monarchen doch noch manche Übelstände zu beseitigen waren und es namentlich noch immer an schnellen, sicheren und ineinanderzgreisenden Beförderungsmitteln mangelte, geht aus einem der vorerwährten Edikte vom Jahre 1712 hervor, in welchem es heißt:

"daß die Posten je länger je mehr den Frachtwagen ähnlich sehen und keine Stunde halten können, desgleichen und da die Postillons sich nicht scheuen, selbst auf vollen Wagen noch Passagiere heimlich mitzunehmen, die Postwagen der=

gestalt mit Sachen und Menschen befrachtet sind, daß sie zum öfteren zu nicht geringerer Blame ber königlichen Posten gang steden bleiben."

Allerdings wurden bei dem mangelhaften Zustande des Privattransportwesens die Posten damals sehr häufig Versendung von eigentlichen Frachtgegenständen benutt, 3. B. von Bier= und Brannweintonnen, Herings= und Ölfässern, von wilden Schweinen, Möbeln, Wolle, Häuten und anderen Rohprodukten. Von Halberstadt kamen z. B. einmal mit einem einzigen Postwagen 90 Hasen in Berlin an.

König Friedrich Wilhelm I., dieser große Staats= und Volkswirt, legte selbstverständlich nicht geringen Wert auf ein geregeltes, ordnungsmäßig ineinander greifendes Postwesen und maß hohe Wichtigkeit besonders auch der Rechtschaffenheit der Postfuhr-Unternehmer bei. Das Lettere geht unter anderem daraus hervor, daß er, als man ihm die Erneuerung des Kontraktes mit einem etwas anrüchigen Postführer zu Stettin vorschlug, da sich kein anderer Unternehmer gefunden habe, kurz resolvierte:

"Sollen den Kerrel wegjagen und ein' treuen Kerrel von Berlin

schicken, ber uns ein Jahr berechnet. K. W."

Bezeichnend ist auch sein Ausspruch,

"daß das Postwesen vor den florissanten Zustand der Commercien hochnotwendig und gleichsam das Öl vor die ganze Staatsmaschine"

sei. Und als nun gar das Finanz-Direktorium im Jahre 1723 von der geplanten Ausdehnung der Postanlagen in Ostpreußen, des jährlich erforderlichen Zuschusses von 3000 Thaler wegen, abriet, da erließ er die kurze, aber vielsagende Randver= fügung:

"sollen die Posten anlegen in Preußen von Ort zu Ort; ich will haben ein landt, daß kultiviret sein soll, höret Post dazu. F. W."

Eine andere nicht minder kurze und bündige Rand= bemerkung dieses umsichtigen und thatkräftigen Monarchen, die er machte, als ihm ein Defekt von 300 Thaler bei der Post= taffe zu Stolp gemelbet wurde, ist die folgende:

"sollen den Kerrel zum Deuffel jagen aber das Geldt wieder schaffen, sonst . . ."

und daneben waren drei starke Prügel gezeichnet.

Im Jahre 1720 wurde festgesett, daß die fahrenden Posten in der Stunde 1 Meile, die reitende Post  $\frac{5}{4}$  Meilen zurücklegen sollten. Allein das half doch nur wenig, und in einem Editte klagte (1732) der König, "daß die Postillons selbst bei der fahrenden Post fast nie ihre Stunden hielten und die Versäumnisse auf den einzelnen Stationen 3—4 Stunden betrügen."

Der Estafettendienst wurde zuerst während des vorpomsmerschen Arieges geordnet. In diesem Ariege wurde auch das er sie förmliche Feldpostamt organisiert, welches sich nebst seinen FeldpostsExpeditionen mit der Armee fortsbewegte.

Schon vier Jahre nach Übernahme der Regierung seitens Friedrich Wilhelms war die Zahl der Postanstalten um 50 Ostpreußen durchzog bald ein Net von vermehrt worden. Postkursen und die Verbindung mit Rußland wurde bedeutend vermehrt und verbessert und dadurch die Einnahme gesteigert. Im Westen der preußischen Lande blieb die Ausdehnung der Postfurse und die Einrichtung neuer Postanstalten ebenfalls keineswegs zurück. Außerdem sorgte Friedrich Wilhelm I. für Abstellung der Plackereien, denen die preußischen Bosten in benachbarten Ländern öfter ausgesetzt waren. Vor allem aber stellte er im Jahre 1722 durch den Bertrag von Besel mit dem Fürsten Anselm von Thurn und Taxis ein friedliches Als erster Grundsat dieses Vertrages wurde Verhältnis her. festgestellt: Beständiges gutes Einvernehmen, Beförderung bes Verkehrs, gemeinschaftliche Maßregeln gegen feindselige Vorgange 2c., v. Stephan bemerkt darüber: "Dieser Bertrag bewies zugleich, daß das Nebeneinanderbestehen der Reichs= und Territorialposten nicht unverträglich sei."

Bei seinem 1740 erfolgten Tobe hinterließ dieser große Staatsökonom die Post seines Landes, welche im Anfange seiner Regierung eines jährlichen Zuschusses von 6000 Thalern zu

ihrem Bestehen erforderlich hatte, in einem so gut geordneten und blühenden Zustande, daß daraus der Staatskasse der verhältnis= mäßig erhebliche Überschuß von jährlich ca. 220 000 Thir. zufloß.

Die ersten Anfänge des heute so berühmten Post = Zei tungs-Amts zu Berlin, bes früheren Zeitungs-Romp= toirs, dürften gleichfalls unter die Regierung dieses Königs und mit der Gründung der ersten Berliner Zeitung, der noch bestehenden "Bossischen Zeitung," in das Jahr 1722 fallen,

zum wenigsten der erste Bostzeitungsverkehr.

Die preußische Zentral=Verwaltungsbehörde, "das General= Erb=Postmeister=Amt" errichtete, wie bereits angebeutet, Kurfürst Friedrich III. am 15. Juni 1700. Er belehnte damit, wie wir ebenfalls bereits erwähnt, den Grafen von Wartenberg mit der General=Erb=Postmeisterwürde, der als Chef des Post= wesens den Titel "General=Postmeister" annahm. dem Investitur=Patent kommt zum ersten Male die Benennung "General=Post=Amt" vor, welche Bezeichnung sich er= halten hat. Die Errichtung der General=Erb=Postmeisterwürde geschah ursprünglich aus Rücksicht der Repräsentation und zur Belohnung der dem Kurfürsten von dem Grafen von Wartenberg zur Erlangung bes Königstitels geleifteten Dienste. bei der durchgreifenden Umgestaltung, welche König Fried= rich Wilhelm I. in dem Organismus der obersten Staats= behörden nach dem von ihm selbst entworfenen und zum Teil speziell ausarbeiteten Plane vornahm, erfolgte hierin eine Bei der Bildung der fünf obersten Staatsverwal= Anderung. tungsdepartements: für das Militär=, das Finanz=, Justiz-, Kirchen= und Lehnswesen wird das Postwesen dem Finang= Departement zugeteilt.

dem Regierungsantritt Friedrichs wurde die Erweiterung und größere Ausbildung der Posten fortgesetzt. -- Schlesien wurde mehrere Jahrzehnte hindurch aus Staatsgründen als eine abgesonderte Provinz, und demzufolge auch das Postwesen, in Beziehung auf Rechnungs= und Kassenführung, getrennt gehalten. Dasselbe war mit dem Postwesen

in Oftfriesland ber Fall.

Aus dem Lager von Strehlen, wo sich die Gesandten sast aller europäischen Staaten um den König versammelten und um dessen Freundschaft warben, befahl Friedrich die Organisation der schlesischen Zivilverwaltung. Darunter erließ er auch am 20. Juli 1741 eine Kabinetts-Ordre wegen Einrichtung eines geordneten Postwesens. Die bisher übliche Verpachtung der Postämter sollte aushören. Im Jahre 1746 gab es in Schlesien bereits dreißig Post- und zweinndvierzig Postwärter-Aemter. Sie standen unter dem Staatsminister und Chef dieser Provinz (Grasen von Münchow) und der Breslauer Kammer. Von ihnen wurden alle Stellen besetzt. Die Einnahmen flossen in die zu Breslau errichtete Ober-Post-Kasse.

Das Porto wurde nur bis zur Grenze (Grünberg) berechnet, welche Einrichtung bis zum Frühjahre 1811 dauerte.

Der oberschlesische Fahrkurs von Breslau bis Jägerndorf Ratibor, Pleß brachte im Jahre 1764/65 eine Einnahme von 12564 Thalern, wovon der Postmeister-Anteil 491 Thaler betrug. Der Fahrkurs ging über Ohlau, Brieg, Grottkau, Reiße, Neustadt in Oberschlesien, Jägerndorf und Troppau. Von Neustadt wurden die Briefe durch einen Boten nach Oberglogau befördert und von da nach Cosel. Der Postwärter Teicher in Cosel erhielt vierzig Thaler Gehalt, ging Mittwochs und Sonnabends nachmittags um 5 Uhr ab und kam Donners= tags und Montag abends 8 Uhr zurück. Oberschlesien hatte damals vier Post-Amter, Neustadt, Oppeln, Ratibor und Tarnowiz. Unter dem Post-Amte zu Neustadt standen: Postwärter-Amter zu Oberglogan, Cosel, Zülz, Leobschütz, Bauerwit, Katscher und Hultschin; unter dem zu Oppeln: Guttentag, Lublinig, Groß-Strehlig, Krappig, Ujest und Tost; unter dem zu Ratibor: Rybnick, Sorau und Pleß und unter dem zu Tarnowit: Gleiwitz. Auch von Oppeln gingen Boten nach Rosenberg, Gutentag, Löblinitz, Krappitz und Cosel.

Die Erweiterung des preußischen Staatsgebiets dehnte auch das Postgebiet über Westpreußen, das Ermeland, den Nepedistrikt und die Grafschaft Mansfeld (auf gegen 200000 Ckm) aus. Schon unter Friedrichs Regierung wurde der Postenlauf derartig

vervielfältigt, daß auf einigen bedeutenden Kursen eine wöchentlich sechsmalige Verbindung stattfand. —

Als eine höchst merkwürdige Periode in der Verwaltung des Postwesens ist die Zeit der sogenannten "französischen Postregie" in Preußen zu bezeichnen. Friedrich der Große hatte nach dem Hubertsburger Frieden von 1763 in einer Unterredung mit dem berühmten Gelehrten Claude Adrian Helvetius von diesem die Vortrefflichkeit der Finanzeinrichtungen in Frankreich rühmen gehört. In Folge dessen beschloß er, jene Einrichtungen auch in seinem Lande einzusühren und versordnete im Jahre 1766 die vom französischen Finanzminister empsohlenen Bernard und de la Houge zu Intendanten, und Moret zum Regisseur sämtlicher Postanstalten.

Diese drei Franzosen setzten aber vor Beginn ihrer Amtöführung eine Versammlung der ältesten, redlichsten und erfahrensten preußischen Postbeamten nieder, mit welchen gesmeinsam die Gegenstände beraten und das Gutbefundene verswirklicht wurden.

Diese neue oder französische Postverwaltung wurde Post= regie, auch Abministration, die Versammlung der erwählten preußischen Beamten aber die Post = Kommission genannt. Bon diefer letteren find alle die öffentlichen Ginrichtungen entworfen und mit Genehmigung bes Königs und unter Mitwirkung der neuen Oberen eingeführt worden, welche mit wenig Abanderungen bis jum Kriegs-Jahre 1806 bestanden; denn jene Männer beschränkten sich nicht allein auf den ange= wiesenen Zweck, den Ertrag der Posteinkünfte zu erhöhen, sie verbreiteten auch ihre Einsicht und ihr Wirken auf alle Zweige des Postwesens, und das Abschaffen vieler Ungebührnisse, Diß= bräuche und nuploser Einrichtungen. Sie vereinigten z. B. das schon seit 1742 von den Provinzial-Ministerien und der Kammer in Breslau willfürlich verwaltete und festgehaltene Postwesen in Schlefien mit den übrigen preußischen Staaten und ordneten dasselbe dem General-Postamte unter. Sie bestimmten die Verfassung der Posthaltereien und einen festen, dem Wechsel der Kornpreise angemessenen Zahlungssatz als Postfuhrgehalte. Sie

gaben jedem Postamte eine nach Billigkeit und den Ortsentfernungen angemessene Portotaxe für alle Gegenstände. Sie
schafften das langwährende Umladen der Poststücke auf jeder
Station ab und führten durchlausende verdeckte Wagen ein, von
denen nur die im Orte verbleibenden Postgüter abgenommen
wurden. Sie versaßten eine sehr umständliche Dienstunterweisung
für die Postmeister, ein neues Reglement für die Lohnfuhrleute
und das Extrapostwesen, und verminderten die von den Landesbehörden fast unbegrenzt ausgedehnte Postsfreiheit auf Briese,
Pakete und Geldsendungen; Postinspektoren wurden auf's neue
bestellt, um stets die Kurse zu bereisen, den Mängeln abzuhelsen,
über die Berichte und Borschläge der Postsämter ihr Gutachten
abzustatten, die nachlässigen Beamten zur Anzeige zu bringen
und die Dienstvorschriften überall erfüllen zu lassen.

Das waren die Hauptwerke der damaligen Postverwaltung, welche viel Gutes gründete und einen erfolgreichen Einfluß auf das Postwesen und das ganze Land ausübte. — Nach drei Jahren, 1769, löste sich die französische Postherrschaft auf, als die schändlich sten Betrügereien des entwichenen Bernard und des Moret das Aushören geboten, der Staatsminister von Derschau das Postwesen übernahm und die Fremdlinge nebst ihrem Anhange verabschiedete. Dagegen blieben die von der Post = Kommission neingeführten

nüplichen Anstalten und Verordnungen in kraft.

Nach Derschau's Tode machte Friedrich den Geheimen Finanzsrat Fr. Gottlieb Michaelis, als Sohn eines Apothekers zu Bernstadt 1725 geboren, war zu Friedrichs Zeit der einzige bürgerliche Minister in Preußen, und seine rasche Beförderung erregte unsgemeines Aufsehen, zumal der Chefspräsident der kurmärkischen Rammer, von Siegroth, sich ganz bestimmt einbildete, Minister zu werden und in dieser gewissen Aussicht bereits von Derschau's Equipage gekauft hatte. Aus Verdruß über die vereitelte Hoffsnung bediente er sich nun in amtlichen Geschäftsschreiben an den bürgerlichen Minister der Anrede "Wohlgeboren" so lange, bis er dieserhalb vom Könige eine ernste Zurechtweisung erhielt.

Auf Michaelis folgte (1791) Hans Ernst Dietrich von Werder im Amte.

Die Vergrößerung des preußischen Staates machte die Vermehrung der Postanstalten und Beamten notwendig, auch paßten die Vorschriften der alten Postordnung von 1712 gar nicht mehr; — ein neues Postgesetz blieb daher ein Hauptbesdürfnis. Als dieses neue Postgesetz erschien unterm 16. Nosvember 1782 die neue "Post Drdnung."

Um diese Zeit wurde auch auf Vorschlag des Staats= ministers und General=Postmeisters von Werder der Geh. Kammergerichts= und Postrat von Goldbeck zum Direktor des General=Postamts und Stellvertreter des General=Postmeisters vom König ernannt.

Während der sechsundvierzig Regierungsjahre des großen Königs steigerten sich die Einnahmen trot der dazwischen liegenden stürmischen Zeiten bis auf 600,000 Thaler jährlich.

Was die Postgebäude anlangt, so hielt sich selbst das unter Friedrich noch in bescheibenen Grenzen. Bezeichnend in dieser Beziehung ist eine Randbemerkung des Königs, welche er einer Liquidation über 1623 Thr. Kosten für "Im Stand halten der Däche, Wände im Berliner Post= hause im Jahre 1745" zufügte: "Diejenige, welche darin wohnen, muffen alles im stande halten, ich habe kein geldt dahzu. Fr." Dasselbe, von uns bereits erwähnte Bosthaus der Hauptstadt, wurde räumlich immer unzureichender, so daß sogar Postgüter öfter auf offener Straße expediert werden mußten. Auf einen Bericht vom 17. Dezember 1785, in welchem um Ankauf eines an das Posthaus stoßenden kleinen Nebengebäudes gebeten wurde, verfügte der König am darauf folgenden Tage: "Die Expeditionen Seindt im wärenden der Krieg Schärfer gewesen aber wan frieden wirdt So wird solches fallen und die Post in Berlin hat Platz genug." Noch ist kein volles Jahrhundert seitdem vergangen und über hundert zum Teil stattliche Gebäude der Post erheben sich in der Welt= und deutschen Raiserstadt Berlin, obenan das herrliche Gebände der Zentralbehörde der Deutschen Reichspost der Hohenzollern in der Leipziger Straße.

Richt minder interessant, als die seines Baters, sind Friedrichs Ansichten über das Postwesen. Eine Sammlung von Aktenstücken mit eigenhändigen Randbemerkungen des großen Monarchen bilden einen der Hauptschätze des vom GeneralsPostmeister, Staatssekretär Dr. von Stephan, gesgründeten Reichspostmuseum zu Berlin. Wir geben diesselben nach dem im J. Naidingerschen Verlage zu Berlinerschienenen Prachtwerke "Das Buch von der Weltpost" von D. Veredarius hier wieder:

"Non habes pecuniam" ober "ich höre schlecht," ist eine ber am hänsigsten vorkommenden Bemerkungen auf Anträge, deren Erfülung mit Geldauswendungen verknüpft gewesen wäre. "Ich mag Mihr damit nichts zu thun machen. Fr." war die Antwort auf einen Borschlag wegen Erwerbung des erledigten Lehens über die Fahrpostverbindung zwischen Eisenach und Frankfurt a. M., wosür 40,000 Thaler zu zahlen gewesen wären; als aber gar der Postmeister in Stargard seinen Immediat-Gesuch um Gehaltsausbesserung dadurch Nachdruck zu verleihen vermeinte, daß er seine Entlassung nehmen zu müssen erklärte, wenn ihm keine Zulage gewährt würde, erfolgte ein höchst eigenhändiger Randvermerk, der an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt: "Soll er sich sofort paquen, Consilium abigundi."

Als der General=Postmeister Graf von Gotter, obwohl der König ihm aus den Überschüssen der Post Tantiemeu gewährte, erhebliche Gehaltszulagen für Postmeister und Posthalter beantragte, erfolgte der Bescheid: ... "So gebe ich Euch darauf in Antwort, daß, wenn die Revenues derer Posten abnehmen, die Ausgaben aber anwachsen, es am Ende mit deren Postüberschüssen schlecht ablauffen wird und beim künftigen Schluß der Rechnung die patien unter uns behde gar klein ausfallen werden."

Interessant ist auch folgende Postverordnung aus dem

Dezember des Jahres 1782, die sich in der Bibliothek des General-Postamtes befindet:

"Sobald ein Postmeister in Erfahrung bringt, daß seines Ortes sich pestartige Krankheiten äußern, soll er sich bei dem Magistrat und den Medicis sleißig erkundigen und dem General = Postamt Ordre erstatten. Nächstdem muß er allen Bewohnern bekannt machen, daß Briefe, so sie zur Post geben, vorher in Pestessig zu legen und nur dunne Briefe einliefern, keineswegs aber bide Pakete, als welche man gar nicht annehmen, sondern verbrennen werde. Die Postbedienten und Postillons müssen sich jedoch zu mehrerer Präkaution des nachbenannten und vom collegium sanitatis in Unserem Edikt vom 29. August 1770 verordneten Präservatives bedienen: (folgt ein Rezept aus elf verschiedenen Von diesem medizinischen Essig sollen sie zur Präkaution morgens und abends einen ganzen oder halben Theelöffel voll nehmen, wobei sich ein jeder eines nüchternen Leibes zu befleißigen hat."

Gleichwohl wußte der König eine sittliche Hebung wie des Beamtenstandes im allgemeinen, so besonders auch des jenigen der Post in dem Maße zu erzielen, daß alle unparteiischen Schriftsteller damaliger und der späteren Zeit in der Anerkenntnis übereinstimmen, Friedrich der Große habe sich einen Beamtenstand zu schaffen verstanden, der vor allen übrigen deutschen Berwaltungen sich durch Pflichttreue, Raschheit und Genauigkeit in Vollziehung der erteilten Befehle, durch Unbestechlichkeit und Intelligenz auszeichnete.

Betrachten wir die Mittel, mit denen der große König, troth seiner Sparsamkeit in Zuwendung klingender Aufmuntezungen, dies erreichte. Zunächst schaffte er den verderblichen Stellenkauf ab und führte dagegen geringe Abträge ein, welche bei der ersten Anstellung in die sogenannte Chargenkasse zu zahlen waren.

Ebenso mußten für Verleihung von Titelu mäßige Absgaben entrichtet werden. Bei allem legte aber der König das Hauptgewicht auf die Fähigkeit und die sittliche Haltung des

Bewerbers, neben der sowohl die fiskalischen Gesichtspunkte, als auch die Rücksichten auf abelige Geburt, Dienstalter u. s. w. in den Hintergrund treten mußten. Gelegentlich des Vorschlages zur Ernennung eines Hofpostmeisters für Berlin fand diese seine Auffassung Ausdruck in dem Vermerk: "Der Nahmen des Menschen thut mir nichts, wann es Ruhr ein zuverlefiger Mann von gutem verstandt ist, und der mihr versteht und meine orders ohne viel raissoniren nachlebet.

Und als einst ein älterer Beamter sich wegen Bevorzugung eines jüngeren aber fähigeren Bewerbers beim König beklagte, schrieb derselbe unter die Vorstellung: "ich habe einen Hauffen alte Maulesels im Stal, die lange den Dienst machen, aber nicht, daß sie Stalmeisters werden.

Unter den Beamten brach sich das Bewußtsein Bahn, daß Pflichttreue, Gifer und Talent nicht mehr hinter andere Rücksichten zurückzutreten hatten, sondern daß selbst diese Eigen= schaften allein den Weg zu ehrenvollem Wirken zu öffnen ver= mochten; an die Stelle der gewohnheitsmäßigen schablonenhaften Dienstbesorgung trat ein gesunder Wetteifer und eine von innerem Chrgefühl geleitete Auffassung des Berufs" — bemerkte Beradarius treffend.

Friedrich II. war es auch, der für die Postbeamten eine besondere Uniform einführte, welche in und außer Dienst getragen werden mußte. Allerdings hatte schon früher eine Art Postuniform bestanden, Farbe und Schnitt, sowie bas Tragen derselben überhaupt, war schließlich der Willfür anheimgefallen.

Die Veranlassung zur Einführung ber militärischen Form hatte die Ausbildung, welche das Feldpostwesen unter

Friedrich erlangte, gegeben.

Von A. Menzels Meisterhand bringt das schon erwähnte Prachtwerk "Das Buch von der Weltpost" zwei Abbildungen von Postuniformen jener Zeit, und zwar einen Feldpost= meister und einen Feldpostillon. Der Feldpostillon trägt dreieckigen hut mit weißem Federstut, blauen Überrock, mit dem preußischen Adler von Messing auf der linken Bruft= seite und breite orangefarbene Schärpe, die mit weißen Franzen

verziert ist, ferner eine Brieftasche mit dem Namenzuge FR. vorm Leibe und das Horn an einer Schnur mit Quaste über die linke Schulter. Gelbe hirschlederne Beinkleider mit Kanonenstiefeln mit Schnallsporen vervollständigen den Anzug, und die Bewaffnung bildet ein fester Kavalleriesäbel.

Der Feldpostmeister dagegen war mit Infanterie-Offiziers begen und Stock bewaffnet, trug gelbe hirschlederne Fechthandsschuhe und Beinkleider von demselben Leder und derselben Farbe, Kanonenstiefeln mit Schnallsporen, dunkelblauen, zweisreihigen Uniformsrock, mit Orangefutter und mit Patten, orangestarbenem Kragen und orangefarbenen schwedischen Aufschlägen und lange, dunkelblaue mit weißen Spizen eingefaßte Weste und orangefarbene Schärpe mit hellen Franzen. Die Kopsbedeckung bildete ein schwarzer dreieckiger, mit weißen Spizen eingefaßter Hut, mit Kokarde, roter Agraffe und Federstuz.

Wir haben schon das im vorpommerschen Kriege 1716 errichtete Feldpostamt in Kürze erwähnt. Dasselbe hatte der Armee zu folgen und durch Postillone die Verbindung mit der Heimat zu unterhalten. In den beiden ersten Schlesischen Kriegen, vor allem aber im dritten, dem siebenjährigen Kriege, machte die Feldpostanstalt große Fortschritte. Es konnte daher nicht sehlen, daß beim seierlichen Einzuge nach dem Dresdener Frieden in Berlin (am 29. Dezember 1746) die Post entsprechend vertreten war.

Friedrich saß nebst seinen Brüdern, den Prinzen Wilhelm und Heinrich, im offenen Wagen. Das Volksgedränge erlaubte ihm nur im Schritt zu fahren, was die Einzugsfeierlichkeit jedoch nur erhöhte.

Der Chef des Postwesens und 100 "blasende" Postillone, blau und orange gekleidet, mit goldbetreßten Hüten und blauen Feldzeichen, bildeten eine Schwadron, woran sich der Ober- Jägermeister mit allen Jagdoffizianten und Jägern aus den nächsten Bezirken schloß. Dann folgte ein Detachement des königlichen Jäger-Regiments und dann eine Schwadron Frei- williger, dunkelblau uniformiert und prächtig beritten, welche aus den vornehmsten Bürgern Berlins bestand. Diese umgaben den

Wagen des Königs. Biele Pagen des Monarchen und der Prinzen folgten zu Pferde und eine Garde Mbteilung beschloß den Zug. Die Bürgergarden, durch deren Reihen der König suhr, präsentierten, die Offiziere salutierten mit den Spondons und den Fahnen, die Trommeln wirbelten, Frauen und Mädchen hatten den Weg des Königs mit Blumen bestreut, aus den Fenstern slogen Lorbeerkränze in den Wagen des Königs und das Volk jauchzte zum er st en Male: "Hoch le be Friedrich der Große!" —

Interessant ist, wie Friedrich die Nachricht von dem Siege bei Roßbach zur König in nach Magdeburg schickte. Der Lieutenant August Ferdinand Graf von Schulenburg mußte sie der Königin dorthin überbringen und zwar unter Vorritt von 24 "blasenden" Postillons daselbst einziehen.

Jedem Armee-Korps wurde ein Feldpost amt zugeteilt, und für die einzelnen Brigaden der Axmeekorps wurden bessondere Feldpost expedition en abgezweigt. Die Felds post ämter hatten zum Teil auch die Administration des Landespostwesens in den occupierten Gebieten, wie z. B. in Sachsen, zu übernehmen. Ein originelles Beispiel naturalistischer Feldposteinrichtungen aus jener Zeit liefert folgenden Befehl aus dem Hauptquartier des Herzogs Ferdinand von Braunschweig in Krostorff am 31. Dezember 1759:

"Des Herzogs Durchlaucht haben mir befohlen, Ew. Wohlsgeboren zu schreiben, daß Sie eine Schildwache an den Ort plazieren möchten, wo die Brücke (über die Lohne) gestanden. Der Major von Schlieffen erhält Ordre, ein Gleiches von seiner Seite zu thun. Dies dient dazu, daß die Briefe, so zwischen des Herzogs Durchlaucht und dem General Wutginau oder dem Major von Schlieffen gewechselt werden, geschwinder an Ort und Stelle kommen können und nicht nötig haben, die Brücke von Wolfshausen zu passieren. Die gegenseitigen Schildwachen wersen sich die Briefe einander über die Lohn e zu. Sie müssen an solche einen Stein binden, den Brief aber vorher allemal wohl einwickeln, damit, wenn solcher bei dem jezigen schlimmen Wetter in den Dreck fallen sollte,

derselbe nicht mouillieret werden möge. Ew. Wohlsgeboren werden zu denen Schildwachen, die vor ihre Mühe bezahlt werden sollen, adroite Leute aussuchen, damit nicht etwa durch ungeschickte Leute die Briefe ins Wasser geworfen werden möchten. Sobald auf solche Art ein Brief von dereinen Seite der Lohne zur anderen gebracht oder vielmehr geworfen wird, muß selbiger von Rüttershausen ab allemal sosort durch einen Expressen anher gesendet werden." —

Die Feldpost hatte sich während des siebenjährigen Krieges bewährt, daher war sie beim Einzuge des großen Friedrich in Berlin am 30. März 1763 glänzend verstreten. Die Arrangements des Festzuges an jenem preußischen Chrentage waren nämlich folgende:

"Den Zug eröffnete der Polizei-Kommissar Latvas zu Pferde. Ihm folgten zunächst sechs Postillone und eine gleiche Anzahl Feldpost-Kuriere. Unmittelbar hinter diesem Vortrab ritt der Feldpostmeister Lüdes mann, welcher zu jener Zeit die höchste Charge der Feldpost einnahm, gefolgt von 9 Feldpostsetretären und 72 Postillons.

Erstere trugen blaue Kleidung, goldene Tressen, Hüte mit orangefarbenen Kokarben, seidene Leibbinden mit goldenen Franzen und ein silbernes Posthorn, das an einem blauen golddurchwirkten Kordon hing. Die Postillone trugen neue Postlivreen und orangefarbene Schleifen an den Den Postillonen schloß sich der Stallmeister des Kriegs= ministers, Reichsgrafen von Reuß, an, zwei Livreebediente führten die mit kostbaren Decken belegten Handpferde Sr. Excellenz. Diesen folgten ein Jäger und ein Husar, 12 Generalpostamts= und Hofpostsekretäre, die beiden Postwagenmeister, der Geheime Postsekretär Bertram und der Kriegsminister in einer prächtigen Equipage mit zwei Läufern zur Seite; dann kam das Schlächtergewerk, hoch zu Roß, auf grünen Bändern geschmückten "Chabraquen" sitzend. Dem Schlächtergewerke ichloß sich die Schützengilbe an, dann die französische Kompagnie, beren Musikkorps während des Einzugs den preußischen "Dragonermarsch" aufspielte. Der Stallmeister des Staatministers und Oberstallmeisters, Reichsgrafen von Schafgotsch, folgte mit den beiden Handpferden desselben, dann der Königliche Stallmeister Bogislav von Schwerin und der Graf von Schafgotsch selbst in prächtiger Uniform. Der Held des Tages, der bescheidene Sieger, saß in seiner einfachen Reisekarosse; die Kausmannschaft bildete den Schluß des Zuges."

Beim Ausbruche des bayerschen Erbfolgekrieges (1778) wurde ebenfalls ein zahlreiches Feldpost-Dienstkorps organisiert, auch hatte man eine Instruktion für den Feldpost-Dienst herausgegeben, welche in diesem unbedeutenden Feldzuge jedoch nicht erprobt werden konnte.

Auch dem großen Friedrich blieben trübe Erfahrungen mit dem Hause Thurn und Taxis nicht erspart.

Im Jahre 1754 wurde Taxis nämlich ungeachtet der Protestationen der Altfürstenhäuser mit Virilstimmen vom Kaiser in den Reichsfürstenstand eingeführt.

Dagegen hatten die meisten Reichsstände heftigen Wider- spruch erhoben.

Nur Friedrich der Große hatte sich des Fürsten auf das Wärmste und Uneigennützigste angenommen und demselben ohne irgend eine Bedingung seine mächtige Fürsprache geliehen, versmöge deren es auch gelungen war, des Fürsten Wunsch in Erfüllung zu bringen.

Dankerfüllt äußerte sich ber Fürst darüber,

"daß er eine so empfindliche Dankbarkeit für diese so großmütigst erwiesene Gnade temoignieren, daß er selbige bei allen Gelegenheiten öffentlich zu rühmen kein Bedenken trage und den König Friedrich fast allein als den Stifter dieses seinem Hause bevorstehenden Lustres ansehe."

Die Handlungsweise des Fürsten bewies indessen nichts weniger, als Dankbarkeit; denn mo es später nur immer ans ging, suchte das Thurn- und Taxis'sche Reichspostwesen, nament= lich während der Kriege Friedrichs mit Marie Theresia, sich auf Rosten des preußischen zu bereichern. Der Reichsgeneralspostmeister setzte im siebenjährigen Kriege an vielen Orten seine mit Ausdauer verfolgten Zwecke durch und trug sich mit dem Gedanken, das Postwesen in ganz Deutschand jetzt unter seine Botmäßigkeit zu bringen.

Bergebens suchte später der Fürst beim Hubertusburger Friedensschluß 1763 mit Entschuldigungen und Versöhnungs= vorschlägen hervorzutreten; König Friedrich hatte nur die Ant=

wort für ihn:

"Ich werde so einfältig nicht sein und mich überreden lassen, daß der Fürst von Thurn und Tazis alles, was er wider mich machiniert, aus bloßem Gehorsam gegen den Kaiser gethan habe."

Gleichzeitig ging dem Gesandten des Fürsten vom preußisschen General-Postmeister eine Resolution zu, in welcher ihm in bündigster Weise sein bisheriges Auftreten gegen die preußis

schen Posten vorgehalten und ganz offen erklärt wurde,

"daß man dieses Betragen nie entschuldigen könne und wohl bis in die spätesten Zeiten also angesehen und als ein Zeugnis, was sich die Reichsstände zu des Herrn Fürsten von Thurn und Taxis Absichten zu versehen haben und welch' ein nachteiliger Plan mit dem Reichshofrat wegen ihres juris postarum entworfen sein mag, in der Geschichte unserer Tage aufbehalten werden wird."

Am Schlusse folgte eine nochmalige Hinweisung,

"wie ernstlich Sr. königliche Majestät die Sache aufgenommen und daß Siesich deren Ahndung bei Zeit und Gelegenheit reservieren."

Und die Gelegenheit ist gekommen!

Es war eben vor etwa hundert Jahren (1660), daß Taxis vom "großen Kurfürsten" Friedrich Wilhelm eine ernste Wahnung erhalten hatte. Friedrich, der "große König," erteilte ein Jahrhundert später eine nicht minder ernste Warnung, und wieder ein Jahrhundert später machte der siegreiche große PreußenKönig, Wilhelm barbablanca, der erste deutsche Hohenzollern-

Kaiser, der Postherrschaft des Thurn- und Tazis'schen Hauses in deutschen Landen für immer ein Ende;

> Da hat der Dreißigtagekrieg Dem Bau den Hals gebrochen, Und König Wilhelm hat das Wort Mit Bollmacht ausgesprochen: "Dem Fürst Thurn-Tazis thun Wirkund: "Jeso hat der Norddeutsche Bund "Sein Postregal alleine."

## Ш.

Bevor wir uns der Geschichte der preußischen Post unter Friedrich Wilhelm II. zuwenden, sei hier noch eines preußischen Ober=Postamtes vor hundert Jahren ges dacht.

Als Friedrich der Große im Jahre 1786 starb, bestanden in der preußischen Monarchie vier Ober-Postämter, nämlich in Berlin, Breslau, Königsberg i. P. und Stolzenberg. Die meisten unserer geehrten Leser werden sich wundern, von dem Bestehen eines Ober-Postamtes in Stolzenberg zu hören, einem Orte, von welchem die heutigen geographischen und statissischen Werke nichts zu derichten wissen. Zu ihrer Aufklärung sühren wir deshalb an, daß der Ort Stolzenberg seiner Zeit eine Vorstadt von Danzig war, seit dem Jahre 1807 jed och vom Erd boden verschwunden ist. Die Vorstadt Stolzenberg werteidigung der alten Handelsstadt und Seeseste Danzig dersgestalt niedergebrannt, daß keinerlei Überreste derselben auf uns gekommen sind.

In der Geschichte des preußischen Postwesens hat der Ort Stolzenberg indes eine große Rolle gespielt, so daß es sich selbst für weitere Kreise lohnen dürfte, von dem ehemaligen Ober-Postamte Stolzenberg ausgehend, einen Blick auf die preußischen Postverkehrsverhältnisse vor hundert Jahren zu werfen. Wir folgen bei unseren auszugsweisen Angaben den eingehenden Berichten der bedeutendsten der jetzt lebenden Autoristäten in postalischen Dingen, des Dr. Heinrich von Stephan.

Wie bekannt, wurde Polnisch Preußen im Jahre 1772 der preußischen Monarchie unter dem Namen West preußen einverleibt, und bereits drei Tage nach erfolgter Hulsdigung der Stände dieses Gebietes rollten die preußischen Post wagen auf allen größeren Straßen durch das Land und öffeneten sich an allen bedeutenderen Orten die Schalterfenster der neueingerichteten Postämter.

Am 20. Juni 1772 hatte ber König die erste Ordre zur Anlegung der Posten in Westpreußen erteilt und zunächst die drei Hauptzwede dieser Anlagen selbst bezeichnet, nämlich: die beste Verbindung zwischen Ostpreußen, Pommern und der Mark, die Belebung der Korrespondenz und des Verkehrs im Innern von Westpreußen und die Isolierung bes polnischen Postamtes in Danzig. Schon nach drei Monaten waren die zu diesem Zwecke notwendigen Postanlagen ins Leben gerufen. Der Hauptkurs von Berlin nach Königsberg in Pr. ging über Cüstrin, Landsberg, Friedeberg, Driesen, Schneidemühl, Nakel, Bromberg, Cu'm, Graudenz, Marien= werder, Dirschau, Marienburg, Elbing, Frauenburg, Braunsberg, Heiligenbeil und Brandenburg und verfolgte demnach etwa die Richtung, welche heute die Oftbahn nimmt. Dirschau vereinigte sich mit diesem Rurse ber zweite große Postzug, der pommersche, welcher von Stolp über Lupow und Wuttow die Höhen entlang geleitet wurde, welche Danzig umgeben, in dessen an Preußen gefallener Borstadt Stolzenberg das Ober-Postamt der Provinz West= preußen auf Ranonenschußweite von den Thoren Danzigs eingerichtet wurde.

Noch im letzten Regierungsjahre Friedrichs des Großen (1786) wurde dieser Kurs von Stolzenberg über Lauenburg, Ankerholz, Neustadt i. Westpr. und Katz geleitet. Von Stolzen =

berg aus erstreckte sich über Mewe, Reuenburg, Graudenz und Culmsee der preußische Postkurs nach Thorn und War= schau, während von Marienwerder ab noch eine Bostlinie von Königsberg über Riesenburg, Preußisch=Mark und Preußisch= Holland angelegt und mit dem zweiten pommerschen Kurse über Konit, Neustettin, Dramburg, Stargard und Stettin in Berbindung gesetzt war. In Stolzenberg, Bromberg, Thorn, Culm, Culmsee, Graubenz, Oftrometto, Fordon, Gransee, Schonlanke, Neuenburg, Tuchel, Mewe, Konit, Hammerstein, Jastrow. Lobsens, Flatow, Krojanke, Schlochau, Berent, Schöned, Filehne, Schneibemühl, Ratel, Driesen, Dirschau, Marienburg, Elbing, und Frauenburg waren Postanstalten eingerichtet und, wofern sie nicht von den Hauptkursen berührt wurden, durch Reben= turse mit einander verbunden worden. Auf allen größeren Kursen gingen neben den reitenden auch zweimal in der Woche fahrende Posten.

Am 1. Oktober 1772 wurde die geschehene Einrichtung der Posten in Westpreußen den Einwohnern publiziert, und die ausdrückliche Versicherung gegeben, daß alle zur Post gelieferten Briefe, Pakete und Gelber schnell und pünktlich besorgt und für Sachen von Wert alle mögliche Sicherheit geleistet, auch für die raschere Beförderung und Bequemlichkeit der Reisenden besondere Sorgfalt gehegt werden sollte. Bur besseren Beaufsichtigung der neuen Einrichtung an Ort und Stelle und zur Berbesserung der Anlagen nach etwa vorwaltenden örtlichen Umständen und Bedürfnissen erschien es dem General=Postamte zwedmäßig, einen eigenen Ober=Boftbirektor für Beft= preußen einzuseten. Es wurde bazu der Vorsteher des Ober=Postamtes in Stolzenberg, Uhl, der frühere Postmeister von Fehrbellin, auserseben, und ber König bestätigte die Wahl desselben zu dieser Stelle. Sämtliche Postanstalten der Provinz wurden dem neuen Ober-Postdirektor untergeordnet. Derselbe sollte den Dienstbetrieb und das Personal, sowie das Postfuhrwesen unabläffig überwachen, und zu diesem Behufe, so oft er's für erforderlich hielt, den Bezirk bereisen und Revision vornehmen; ferner sein Augenmerk barauf richten, ob die

Postanlagen dem Interesse des Publikums und der Staatskasse entsprächen, oder welche Verbesserungen zu machen seien. Er sollte sich von den Postämtern fleißig Vericht erstatten lassen und darauf achten, daß die Postbeamten gegen die Einwohner sich auf alle Weise zuvorkommend und gefällig zeigten. Auch in Bezug auf die Rechnungslegung wurden sämtliche Postanstalten der Provinz dem Ober=Postamt in Stol=zen berg untergeordnet, während allein das Ober=Postamt mit der General-Postkasse in Berlin in rechnungsmäßige Beziehung trat. Das Gehalt des Ober=Postdirektors wurde auf 2400 Thaler (inkl. Emolumente) sestgesetzt.

Durch die Einrichtung ber preußischen großen Postkurse in Westpreußen war das polnische Postamt in Danzig völlig isoliert. Die Transitabgabe, welcher bisher jeder preußische Brief, der von Königsberg in Pr. nach Berlin ging, in Danzig unterworsen war (was eine Einnahme von 15000 Thalern jährlich einbrachte), hörte zwar vorläusig noch nicht auf, aber sie floß jetzt zur preußischen Staatskasse. Die Korrespondenz nach Danzig selbst wurde dem Ober=Postamte in Stolzenberg zugeführt, das die Haupteinnahmen des Danziger Postamtes bald an sich zog.

"Ew. Majestät" — berichtete damals der General-Postmeister von Derschau an den König — "sind also im Besitze der Danziger Postrevenuen, und es bleibet jenem (dem Danziger Postamt) nur noch ein Ritt auf seinem Territorio über die Nehrung bis Pulsky übrig, welcher jetzt ganz unbeträchtlich geworden, und sobald es Ew. Majestät besehlen, bis Pillau koupiert werden kann."

Dem Könige war dies um so erfreulicher, als er früher einmal dem General-Postamte von Polnisch-Preußen das Anerbieten hatte machen lassen, das Danziger Postamt an Preußen zu verkausen oder zu verpachten, was aber abgeslehnt worden war.

Man hatte bei Errichtung des Ober-Postamtes auf dem Stolzen berge ernstlichen Widerstand seitens der Stadt Danzig erwartet. Der preußische Resident daselbst und der Ober-Postdirektor Uhl waren angewiesen, auf der Hut zu sein,

um jeder etwaigen Unternehmung mit energischen Maßregeln zu begegnen, zu welchem Ende der Gouverneur von Marien= burg, Generallieutnant von Stutterheim, Befehl erhalten hatte, ein Truppenbetachement in der Nähe des Stolzenbergs zu Indes die Einrichtung des Ober=Postamtes ging ungestört von statten, obgleich die Danziger, ohnedies durch Friedrichs Zoll- und Handelsmaßregeln erschreckt, dadurch in nicht geringe Unruhe versett wurden und nahe daran waren, in Petersburg Hülfe zu suchen. Diese fremde Postanlage, die sich so nahe an die Stadt erstreckte, daß man vor dem hohen Thore das Schmettern der preußischen Posthörner vernehmen konnte, war für die Danziger Hannibal ante portas, und sie hätten damals vielleicht lieber drüben auf dem Bischofs= berge die Russische, als dort über dem Giebel des Stolzen= berger Posthauses an den Gedenktagen Friedrichs bes Großen die schwarz-weiße Flagge flattern gesehen.

Allein die preußisch=beutsche Post verstand es damals schon, moralische Eroberungen zu machen. Der Ober-Postdirektor Uhl, deffen umsichtiger Thätigkeit überhaupt ein großer Anteil an den Erfolgen der westpreußischen Einrichtungen gebührt, wußte seine Aufgabe, das preußische Postwesen durch Zuvorkommen= heit, durch sicheren und pünktlichen Betrieb dem Danziger Han= belsstande angenehm zu machen, mit solchem Geschick burch amtliches wie außeramtliches Wirken zu lösen, daß jenes Borurteil bald merklich zu schwinden anfing. Allmählich begannen die bedeutenderen Korrespondenten sogar die von ihnen ge= schriebenen Briefe aus ber Stadt durch eigene Boten birekt dem Ober=Postamt in Stolzenberg zur Beförderung zuzusenden, und es drängte sich ihnen der sehr natürliche Schluß auf, daß, wenn das Stolzenberger Ober-Post-Amt sich in Danzig selbst befände, sie es nicht allein viel bequemer haben würden, sondern daß sie alsdann auch an das polnische Dber=Postamt nicht mehr den Aufgabegroschen zu zahlen brauchten. Um für die angekommenen Briefe das polnische Porto zu ersparen, ließen sie dieselben ohnehin schon meist von bem Ober = Postamte in Stolzenberg abholen. Pol=

nische Postbeamte aus Danzig kamen zu dem Ober-Postdirektor Uhl und baten ihn, sie in den preußischen Postdienst
aufzunehmen, und das General-Postamt nahm auch die fähigsten
und unverdächtigsten unter ihnen mit ihrem bisherigen Range
in den preußischen Postdienst auf, wie dies auch in Bezug auf
einige polnische Postbeamten aus Marienwerder und Elbing
geschah.

Einer alten Broschüre zufolge, welche unter dem Titel: "Königliche Preußische im Preußischen redusterte Posttaxezu Stolzenberg nebst dem Berichte, wo die Posten ankommen und abgehen, unter Approbation Eines Königlich Preußischen Hohen General-Post-Amts zu Berlin in "Marienwerder in der Königlichen West-Preußischen Hofbuchdruckeren bei Johann Jacob Kanter 1773" erschien, scheinen beim damaligen Ober-Post amte zu Stolzen ber gaußer mehreren sonstigen Beamten vier Ober-Postzssekretäre und sechs Briefträger angestellt gewesen zu sein.

Ein näheres Eingehen auf jene Broschüre dürfte nur für den eigentlichen Fachmann von Interesse sein. Wir schließen unsere Schilderung des preußischen Ober=Postamtes zu Stolzenberg deshalb mit von Stephans Worten:

"Friedrichs Maßregeln hatten Kraft und Wohlstand Danzigs fühlbar gebrochen. Auch nach seinem Tode vermochte sich die Stadt nicht wieder zu erholen, und am 2. April 1793 erließ der Bürgermeister und Kat der Stadt Danzig an die Einwohner die Proklamation, welche mit den Worten beginnt: "Was=maßen gesamte Ordnungen, die ganze Kaufmannschaft, alle Haupt- und inkorporierte Gewerke, nach genauer Erwägung aller sie verbindenden Umstände, in gewisser Erwägung des göttlichen Wohlgefallens, den einmütigen Entschluß gefaßt haben, diese gute Stadt, als welche seit langer Zeit in ihrem Wohlstande dermaßen herabgesunken ist, daß dessen Wiederherstellung auf keine andere Weise sich hoffen und erwarten lassen mögen, Sr. Königlichen Majeskät von Preußen, Oberherrschaft zu unterwerfen."

Die Truppen des Generalleutnant von Raumer besetzten Gesch. d. deutschen Bostwesens.

die Festungswerke, und das Ober=Postamt zu Stolzenberg wurde am 9. April 1793 nach der Stadt in das Lokal

bes aufgelöften polnischen Postamtes verlegt.

So war das preußische Postamt in Danzig, welches der große Kurfürst daselbst zuerst nach der Schlacht von Warschau ordentlich eingerichtet hatte, jetzt abermals hergestellt worden, nach dem es über 130 Jahr aus der Stadt ent= fernt gewesen war. -

Als Friedrich II. starb, belief sich die Einwohnerzahl Berlins auf 150 000 Einwohner. Bei seinem Regierungsan= tritt waren 98 000 Bewohner vorhanden gewesen (inkl. der Garnison), welche Zahl bei Ausbruch des siebenjährigen Krieges bereits auf 128 000 Einwohner gewachsen war, die sich bis zum Jahre 1763 auf 119 000 vermindert hatte, jedoch im Laufe des nächsten Jahrzehnts wieder auf 134 000 Köpfe flieg.

Die postalischen Bedürfnisse der Hauptstadt waren nach heutigen Begriffen sehr gering. Das königliche Hofpostamt verfügte über folgende Dienstkräfte: einen "Hofpostmeister," elf "Hof= postsekretäre," vier "Ropisten" und sechsunddreißig "Bostillons." zusammen zweiundfünfzig "Postbediente." Dazu traten sieben Briefträger. Es kamen sonach auf den Briefträger etwa 21 400 Einwohner! Es bestanden außer der reitenden Bost, welche nur Briefe beförderte, eine fahrende und eine sogenannte "Küchen= post," lettere jedoch nur zwischen einzelnen Stationsorten. Achtzehn große Postfurse strahlten von Berlin aus, welche mit den Hauptorten der Monarchie in Norden (Stettin), Nordosten (Königsberg in Pr.), Südosten (Breslau), Besten (Cleve) die Verbindung vermittelten. Diese achtzehn Postkurse verteilten sich, wie folgt: 1. nach der Altmark, 2. Breslau, 3. Cleve. 4. Cottbus, 5. Dresden, 6. Frankfurt a. D., 7. Güstrow, 8. Halberstadt, 9. Halle a. S., 10. Hamburg, 11. Leipzig, 12. Oftfriesland, 13. Potsbam, 14. Preußen (burch Pommern), 15. Preußen (durch die Neumark), 16. Salzwedel, 17. Stettin und 18. Wrießen und Freienwalde.

Die regelmäßigste Postverbindung bestand zwischen den bei= den Residenzstädten Berlin und Potsdam. Sie wurde durch die sogenannte "Journalière" vermittelt, welche täglich zweimal (Mittwochs jedoch nur einmal) morgens um sieben und mittags um zwölf Uhr von Berlin abging und dort mittags um zwölf Uhr und abends sechs Uhr wieder eintraf. Die Verbindungen mit den anderen Poststationen fanden in der Regel wöchentlich zweimal statt. Das Passagiergeld wurde in der Weise geregelt, daß eine reisende Person, "wes Standes sie auch ist, für jede Weile sowohl im Winter als im Sommer, auf allen Postsursen inkl. des bisherigen sogenannten Stationsgeldes sechs Groschen (75 Pfennig) bezahlet, dergestalt, daß kein Postillon weiter etwas bekommt.

Als besondere Vergünstigung galt, daß dem Passagier 50 Pfund an Bagage, den Kaufleuten aber, wenn sie nach den Messen reisten oder von denselben zurücktamen, sechzig Kfund "auf der Postkalesche frei passiert;" was aber darüber war, nach Gewicht und Beschaffenheit ber Sache bezahlt werden. Die bedeutendsten Postkurse waren die nach Königs= berg in Pr. und die nach Cleve. Ersterer ging sowohl durch Pommern wie durch die Neumark; doch waren beide auf das genaueste geregelt von derselben Länge (84<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meilen) und zu gleichem Preise. Die Fahrt von Cleve hatte eine Entfernung von 73 Meilen zurückzulegen; jeder Bassagier durfte auf diesem Rurse zu aller Zeit sechzig Pfund Bagage frei mitnehmen. Bei so bedeutenden Entfernungen war ein pünktliches Gintreffen am Bestimmungsorte nicht immer möglich. "Die ankommenden Posten konnten nicht allemal, insonderheit zu Winterszeit und bei schlimmem Wetter, in den angesetzten Stunden eintreffen, sondern liefen zwei, vier, sechs und mehr Stunden später ein, nachbem die Kurse lang, die Posten schwer ober leicht beladen und die Wege schlecht waren. Und wer gern wissen wollte, wie bald er ober sein Brief hie ober da mit der ordinären Post anlangen möchte, der konnte auf jede Meile, wenn die Wege gut und die Posten nicht schwer beladen waren,  $1^{1}/_{2}$  Stunde, die meiste Zeit aber 2 Stunden rechnen; mit der reitenden Post dagegen war auf jede Meile etwa 13/4 Stunden zu rechnen. Die Clevische reitende Post kam manchmal im Winter, wenn die Flösse schwer passierten, 24 Stunden später an, als im Sommer. Die reitende Post beförderte nicht alle der Post überhaupt übergebenen Briefe, sondern nur einzelne. "Daferne es verlangt wurde, dice Briefe ober Sachen mit derselben bei pressanten Fällen fortzuschicken, mußte auf der Aufschrift express gemeldet werben: mit ber reitenben Bost. Es mußte aber alsbann für jedes Lot so viel als für einen Brief bezahlet werden." Postexpedition zu Berlin war zur Annahme von Briefen und Sachen alle Tage von 7 Uhr morgens bis mittags 12 Uhr, des nachmittags von 2 Uhr (Sonntags 3 Uhr) bis abends 7 Uhr geöffnet. Briefe und Pakete mußten mindestens zwei Stunden vor Abgang der Posten ins Postamt, und wenn die Posten des anderen Morgens bis um 9 Uhr abgingen, am Abend vorher bis 7 Uhr abgeliefert werden, "indem nachher keine mehr könnten angenommen werben." Ziemlich teuer war damals das Porto. Ein einfacher Brief kostete von Berlin nach Köpenick einen guten Groschen (= 1 Sgr. 3 Pf. ober 15 Pf.,) nach Cüstrin  $1^{1}/_{2}$  guten Groschen, nach Dessau 2 gute Groschen, Halle a. Saale 21/2 gute Groschen, Leipzig 3 gute Groschen, Glogau 31/2 gute Groschen, Breslau 4 gute Groschen, Gotha  $4^{1}/_{2}$  gute Groschen (bis zur Grenze  $2^{1}/_{2}$  gute Groschen), Kassel 5 gute Groschen, Königsberg i. Pr.  $5^{1/2}$  gute Groschen, Frankfurt a. M. 6 gute Groschen, Darmstadt 7 gute Groschen, Gumbinnen 71/2 gute Groschen, Memel 8 gute Groschen, Paris 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gute Groschen, Peterburg 19 gute Groschen u. s. Die Briefe wurden sämtlich einzeln in die Postkarten eingetragen.

Dem General=Postamt ober General=Post= direktorium war im Sterbejahre (1786) Friedrichs II. die die Verwaltung, die Aufsicht und die Wahrnehmung des Post= regals in den sämtlichen alten und neu erworbenen Staaten in- und außerhalb Deutschland aufgetragen. Es war keinem anderen Departement untergeordnet, sondern hing unmittelbar von den Befehlen des Königs ab, korrespondierte aber mit anderen Departements, so oft es die Verbindung der Geschäfte erforderte. Das General=Postamt hatte die Verwaltung des ganzen Postregals. Es wurde als eine Landes=Polizeianstalt oder als ein Zweig der Finanzen des Staates beträchtet. Von ihm hingen demnach alle Maßregeln zur Verbesserung des Postwesens und zur Vermehrung der daraus fließenden Einstünfte ab.

Es machte allgemeine und besondere Postordnungen; es bestimmte die Posttaxen; es wachte über die Handhabung des landesherrlichen Postregals; es untersuchte und bestrafte alle Benachteiligungen, Schmälerungen und Eingriffe, die wider dassselbe unternommen wurden; es ließ die erforderlichen Kautionen bestellen; es schloß mit den benachbarten Staaten und Reichsständen, besonders dem deutschen ReichsgeneralsErdpostamte, Postwerträge und Rezesse; es bestätigte und genehmigte die Kontraste mit den Postillonen und Unternehmern der Postsuhren und Postritte, und in seine allgemeine und Hauptkasse slossen davon etatsmäßige Summen, insofern nicht in etlichen Provinzen davon etatsmäßige Summen an die Kammern abgegeben wurden.

Die ihm beigelegte Gerichtsbarkeit wurde durch einen Justitiarius, der Postrat und Mitglied desselben war, verwaltet und erstreckte sich über alle Vergehungen der Postbedienten, über alle auf den Posten begangene Mißhandlungen, über "die Erssehungen und Vergütigungen verdorbener und verlorener Postsgüter, Gelder u. s. w.," über die Freiheiten und Immunitäten der Postbedienten.

Das Generalpostamt verwaltete auch das Intelligen zwesen, wovon die bestimmten Einkünfte dem großen Waisenhause zu Potsdam gewidmet waren und zuflossen.

Der Chef des Generalpostamts führte den Titel eines General-Postmeisters und war gemeiniglich ein wirklicher Etats-, Krieges- und dirigierender Minister des General-Direktorium, damals Herr von Werder. Das General-Postamt bestand außer- dem aus einem Direktor und sechs Posträten, deren einer ins- besondere die auswärtigen und öffentlichen Postangelegenheiten wahrzunehmen und vorzutragen hatte.

Es hatte seine eigene Kanzlei und Registratur, welche mit

einem Direktor, sechs expedierenden Geheimen Sekretären, zwei Registratoren, sechs Kalkulatoren und sechs Kanzlisten besetzt war.

Bei der General-Postkasse standen ein Rendant, ein Ge=

heimer Sefretär, ein Raffierer und Raffenschreiber.

Das General-Postamt war im königlichen Posthause in der Königsstraße, in dessen drittem Geschosse die Versammlungszimmer sich befanden. Kanzlei, Registratur und Kassen waren in dem Hintergebäude oder dem neuen Posthause nach dem Wasser zu.

Die Berliner Posthalterei, der Posthof, befand sich im Sterbejahre Friedrichs II. bereits in der Dranienburger= straße. In einem weitläufigen Gebäude standen die Postpferde und Postwagen zu den ordinären und Extraposten. Dies Ge= bäude ist unter König Friedrich I. auf Vorschlag des General= Erbpostmeister, Grafen von Wartenberg, anfangs nur zum Besten der Postillone, damit diese zusammen wohnen könnten, gebaut. Sämtliche Postbedienten hatten freiwillig dazu beigetragen und in den Jahren von 1705-1713 die Summe von 5662 Thaler aufgebracht, und ber König gab 1709 als Geschenk 1500 Rthlr. und als Vorschuß 1000 Thaler bazu. Im Jahre 1713 wurde das Wohnhaus für die Postillone fertig und nun fing man an, die Ställe zu bauen. Seit 1766 wurde dies ehemalige Postillon= haus eine förmliche vom Hofpostamt abhängende Posthalterei zum Behuf ber königlichen ordinären und Extraposten und die Wohnung des königlichen Posthalters (damals Herr von Unruh). —

Man wolle uns noch gestatten, des Intelligenzblatt= wesens Berlins und dessen Verhältnis zur Post

zu gedenken.

Die Intelligenzblätter, welche im Jahre 1727 ihren Anfang nahmen, wurden täglich (außer Sonntags) aussgegeben. In denselben fand man alle Sachen, die zur Wissensschaft des Publikums gelangen sollten, als Verordnungen, Nachrichten von den täglich ein und auspassierenden Fremden, anskommenden Fuhrleuten und Schiffern, Veförderungen, Geldund Wechselkursen in Verlin, Hamburg, Amsterdam, Königsberg;

Notifikationen von Sachen, die zu verkaufen, zu vermieten oder zu verpachten waren u. s. w. Wer was in das Intelligenzblatt setzen lassen wollte, gab die Auffätze leserlich geschrieben im König I. Abreßkomt vr in der breiten Straße im Markschen Hause ab. In dem gedachten Königl. Adreßkomtor, ingleichen im Hof post amt und bei verschiedenen Distributören, die in jedem Revier der Stadt angesetzt waren, konnte man das Intelligenzsblatt auch und zwar den Jahrgang für 3 Kthlr. und jedes Stück einzeln für 1 Gr. bekommen.

Es kamen in Berlin zwei politische und gelehrte Zeitungen heraus: in der Haude und Spenerschen Buchhandlung (auf der Schloßfreiheit) und in der Boßischen Buchhandsung (in der breiten Straße). In diesen Buchhandslungen und im Hofpostage und Sonnabends ausgegeben. Der Jahrgang kostete 2 Athlr. und das Stück einzeln 6 Pf. Wersolche quartaliter hielt und sie nicht selbst holen lassen wollte, dem wurden sie durch besonders bestellte Boten in's Haus gestracht. Man zahlte dann das Quartal besonders für den Boten 4 Gr.

Man konnte in den Zeitungen sowie in dem Intelligenzblatt alle oben gedachte Nachrichten einsetzen lassen; und man zahlte für die Einsatz-Gebühren nach einer Polizeiordnung für eine gesdruckte Zeile, die wenigstens 90 Buchstaben haben mußte, 2 Gr., für halb soviel aber 1 Gr. Man schickte die Nachrichten, welche man in die Zeitungen eingesetzt haben wollte, in eine oder die andere der oben gedachten Zeitungs volger Taxe bestungen, wosür man denn nach Verhältnis obiger Taxe bestahlte. Doch mußte die Nachricht auch in's Intelligenzeit.

Im Hofpostamte kannte man auch alle frem de Zeitungen haben, und wenn sie durch einen Boten in's Haus getragen wurden, kosteten sie über den festgesetzten Preis noch quartaliter 6 Gr.

Die französische Gazette litteraire de Berlin werde bei dem Verfasser le Bauld de Nans alle Montage ausgegeben.

Überdem kamen wöchentlich verschiedene gelehrte politische und physikalische Blätter heraus, z. B. alle Montage D. Büsching's Nachrichten von neuen Landkarten, geographischen und andern Büchern nebst anderen mehr. Den ersten Tag jedes Monats erschien ein neues Stück von der berlinschen Monats = schrift.

Es dürfte nicht uninteressant sein, diesen Angaben über das Postwesen der Residenzstadt Berlin aus dem Jahre 1786 jetzt nach Verlauf eines Jahrhunderts das heutige Postwesen der Weltstadt und deutschen Metropole Verlin gegenüber zu stellen. Dennoch steht fest, daß Verlin während der 46 jährigen Regierung des großen Königs bedeutende Fortschritte in seiner Entwickelung gemacht hat:

"Es war groß genug geworden, um auf den ganzen Umsfang des preußischen Staates und auf alle Stände anziehend zu wirken, es war klein genug geblieben, um persönliche Beziehungen zwischen Gleichgefinnten zu erleichtern und die Entstehung einer aus bürgerlichen und abeligen Elementen zusammengesetzten gebildeten Gesellschaft zu begünstigen."

## IV.

Mit Ende des achtzehnten und Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts, also unter der Regierung Friedrich Wilhelms II. und Friedrich Wilhelm III. traten wieder mancherlei Umformungen und Verbesserungen des preußischen Postwesens ein, den Wünschen des korrespondierenden und reisenden Publikums, sowie der Posthalter, entsprechend.

Zunächst wurden die Stationsentfernungen oder die Meilenzahl auf den großen Poststraßen festgestellt, das mit der Reisende wußte, wie viel er zu zahlen hatte, und der Posthalter, wie viel ihm gebührte. Zu dem Zwecke waren geosmetrische Bermessungen der Hauptwege vorgenommen

worden. Die Entfernungspunkte auf den Stationen wurden durch Meilenpfeiler bezeichnet (der am Dönshofsplatze zu Berlin war der erste). Auf das Porto Satten diese Vermessungen noch keinen Einfluß.

Ein zweiter, fast ber wichtigste Gegenstand, betraf die Berbesserung des Postfuhrmesens. den bisherigen großen Mißständen gehörten namentlich die Afterverpachtungen der Posthaltereien und ber einzelnen Postfahrten, bei welchen jeder Teil gewinnen wollte, was entweder nur durch Berminderung des Futters der Pferde, ober durch möglichst niedrige Löhne der Postknechte und durch Betrug, wie durch Mitnahme uneingeschriebener Reisender, sogenannter "blinder Passagiere," und Pakete erreicht werden konnte. Jeder entdeckte Privatvertrag wurde nunmehr ftreng beftraft (für jeden Groschen Bachtgeld wurde ein Thaler Strafe eingezogen). Jedes Fuhr= und Rittgeld wurde den Kornpreisen bes Orts angemessen und mit einigem Gewinn für den Unternehmer festgestellt. Bare Unterstützungen bewilligte man sogleich, sobald sie erforberlich waren. Man hielt aber auch scharf auf deren Anwendung. Besonders achtete man mit Strenge auf sittliche, und ordentliche Dienstführung der Unterbeamten und Bostillone, schärfte ihnen ein anständiges und höfliches Betragen ein und rügte Zuwiderhandlungen unnachsichtlich und militärisch.

Ein dritter Gegenstand — die Klage der die Posten zu Reisen Benutzenden über die Schwere, Unbeshülflichkeit und Unbequemlichkeit der Posts

wagen - forderte Abhilfe.

Der Post=Thef, damals der erste Staats und Kabinets minister, Graf von der Schulenburg Köhnert, forderte inländische und ausländische Sachkundige und geschickte Männer auf, Modelle und Probewagen einzussenden. Keine Kosten wurden gescheut, und selbst mißglückte Bersuche blieben nicht unbeachtet. Die Schwierigkeit lag in der Befriedigung der Forderung und des Bedürfnisses, daß jeder Wagen für die Reisenden bequem und dennoch zum Fortbringen vieler Postgüter eingerichtet sei.

Der vierte Punkt war auf das Extrapostwesen gerichtet. Die deshalb erlassene Verordnung vom 22. Oktober 1800 sagte, was der Reisende zu fordern habe sowohl, wie was der Postfahrer für Pflichten habe.

Der fünfte Gegenstand war die Wiederherstellung der Postinspektoren. Dieselben hatten die Postanstalten ihres Bezirks unter steter Aufsicht zu halten, und das Befolgen der Verordnungen in allen Zweigen des Postdienstes zu überswachen, auf ihren sonst täglichen Bereisungen die Abweichenden im Diensts und Rechnungswesen zu belehren 2c., neue Postanslagen und nützliche Veränderungen in Vorschlag zu bringen, die Entwürfe und Pläne an Ort und Stelle zu prüsen, den Vefund der ObersPostbehörde nebst ihrem Gutachten einzureichen und den von letzterer genehmigten Vorschlag auszusühren. Diese ambulanten Beamten waren es, welche die Stelle der Obersbehörde vertraten und für Alles die Verantwortung trugen.

Der sechste Punkt entschied die Portosäte. Die von der Post=Rommission im Jahre 1766 entworfenen, vom König Friedrich II. bestätigten Posttagen waren nicht mehr anwendbar, teils weil durch die Vermessung der Haupt= und der bedeutenden Seitenkurse eine große Verschiedenheit der Meilenzahl gegen die vormals nach willkürlichen Annahmen, als weit geringer bestimmte Entsernung der Orte eintrat, teils weil die Gerechtigkeit erforderte, daß den Postanstalten auch das zuskomme, was ihnen gebührte. —

Während Friedrich Wilhelms II. Regierung hob (im Juni 1790) die Hannoversche Regierung plötzlich sämtliche Reichspostämter auf und ließ dem Fürsten von Thurn-Taxis nur den freien Durchgang seiner Posten aus Bremen und Hamburg nach Frankfurt a. M. und Nürnberg.

Dem Beispiele Hannovers folgte Herzog Ferdinand von Braunschweig, indem er ebenfalls das Aufhören der Reichsposten ankündigte und die Posten in eigene Verwaltung nahm. Versgebens wandte sich jetzt Fürst Anselm von Taxis an den König von Preußen, um seine Wiedereinsetzung in die ihm entzogenen Postbesitzungen bei den Kaiserwahl-Gesandten in Frankfurt zu

vermitteln, — diese Postgebiete blieben für Thurn und Taxis verloren, das außerdem durch Abtretung der überrheinischen Länder an Frankreich durch die Friedensschlüsse von Campo Formio (von 19. Oktober 1797) und Basel (1795) dort die

Leitung des Postwesens gleichfalls verloren hatte.

Durch die, in Folge des Lüneviller Friedens vom Jahre 1801 (9. Februar) und bes Reichsbeputations - Hauptschlusses vom 25. Februar 1803 an Preußen gefallenen Entschädigungs= Provinzen trat Preußen in den Rang der Haupt-Poststaaten Europas. Es hatte sich schon ein Jahr zuvor durch einen am 23. Mai 1802 mit Frankreich abgeschlossenen Vertrag für die abgetretenen links rheinischen Lande Gelbern, Cleve und Meurs, mit den Hochstiften Hildesheim, Münster und Paderborn, dem Eichsfeld, dem kurmainzischen Stadtgebiet Erfurt, Städten Goslar, Mühlhausen i. Th. und Nordhausen, sowie Reichsabteien Quedlinburg, Elten, Werden und Effen, Kappenberg und Herford entschädigen lassen. Frankreich hatte Preußen zugleich ben Besitz dieser Länder mit der vollen Souveränetät garantiert, und letteres übernahm daher auch dort sogleich die bisherigen Thurn= und Taxis'schen Reichsposten, un= bekümmert um bes Postfürsten Remonstrationen und Drohungen mit Raiser und Reich. 1805 besetzte Preußen die Hannoverschen Lande in Folge einer Übereinkunft mit Frankreichs Raiser, und das dortige Postwesen wurde ganz auf Preußischen Fuß gebracht.

Als Raiser Franz II. durch die Abdikations-Akte vom 6. August 1806 die Krone des Reichs niederlegte — da brach das 1000 jährige römisch deutsche Reich zussammen und begrub unter seinen Trümmern auch die damalige Reichspost. Aber auch für das preußische Postwesen traten mit der 1806 beginnenden Kriegsperiode schwere Stürme ein, so daß es sich nur kümmerslich zu erhalten vermochte und man die geplanten durchgreisenden Verbesserungen nicht ausführen konnte. —

Die Wiener Kongreß-Akte — nach der Verbannung Napoleons nach Elba — setze übrigens das Verbleiben der Taxis'schen Posten innerhalb des deutschen Bundesgebiets wiederum fest. Artikel 17 derselben lautet:

"Das fürstliche Haus Thurn und Taxis bleibt in dem durch den Reichdeputations-Hauptschluß vom 25. Februar 1803 oder durch spätere Verträge bestätigten Besitz und Genuß der Posten in den verschiedenen Buudesstaaten so lange, als nicht etwa durch freie Uebereinkunft anderweitige Verträge abgeschlossen werden sollten. In jedem Falle werden demsselben in Folge des Artikel 13 des erwähnten Reichsdeputationsspauptschlusse seine auf Belassung der Posten oder auf eine angemessene Entschädigung gegründeten Rechte und Ansprüche gesichert. Dieses soll auch da stattsinden, wo die Aushebung der Posten seit 1803 gegen den Inhalt des Reichsdeputationsspauptschlusses geschehen wäre, insofern diese Entschädigung durch Verträge nicht schon definitiv sestgeset worden ist."

Dieser Artikel mochte für die kleinen, jett selbständigen deutschen Länder sein Gutes haben, und von diesem Gesichts= punkte faßte ihn auch der damalige preußische General=Post= meister von Seegebarth auf, indem er in einer an den Staats= kanzler Hardenberg überreichten Denkschrift sagt:

"So sehr man in früheren Zeiten gegen das Tazis'sche Postwesen wegen dessen Anmaßungen, statum in statu zu bilden, geeisert hat, und so sehr jeder mächtige Reichs = fürst es sich selbst schuldig bleibt, das Postregal in seinem ganzen Umfange auszuüben, so ist doch das Tazis'sche Postwesen für die kleinen zersplitterten Länder sein, das Tazis'sche Postwesen in denselben wieder ganz herzustellen, weil es nach seinen Verhältnissen und nach seiner Ersahrung am geeignetsten dazu ist."

In Folge des angeführten Artikels 17 der Bundesakte erhob das fürstlich Thurn und Taxis'sche Haus gegen diejenigen Staaten, in welchen zur Zeit des deutschen Reichs die damalige kaiser= liche Reichspost bestanden hatte, Ansprüche auf Bollziehung des gedachten Artikels und erlangte sofort in einigen Staaten Ent=

schädigung durch Ueberlassung von Domänen, in anderen Staaten aber den Genuß der Posten selbst.

Auch Preußen sah sich genötigt, mit Taxis sich abzusinden. Es errichtete im Jahre 1816 einen Bertrag mit demselben, in welchem der Fürst den ihm nach dem Reichsgesetz von 1803 § 13 und der Bundesakte von 1815 Art. 17 verbliebenen Besitztand seiner eigentümlichen Posten diesseits des Rheins — in den an Preußen gekommenen Großherzogtümern Berg und Bestphalen, einem Teil der fürstlich Nassauischen Länder und dem Gebiete Betzlar — seierlich entsagte, und diese sämtlichen Postanstalten dem Könige von Preußen gegen Abtretung des Fürstentums Krotoschin, eine aus 4 Domainen gebildete Standesherrschaft in der Provinz Posen überließ. Die Übersnahme und Übergabe der Postbezirke geschah durch beidersseitige Bevollmächtigte in Düsseldorf am 28. Juni 1816.

Die Vergrößerung des preußischen Staatsgebiets und der Friede brachten nunmehr auch wieder eine größere Regsamkeit in das Postwesen, und in allen neuerworbenen Provinzen wurde die Post nach den preußischen Verwaltungsnormen organisiert. Der damalige General Postmeister, der in den schweren Leiden seines Vaterlandes und seines Königs mutig auf seinem schwierigen Posten ausgeharrt hatte, erward sich dabei durch sein mildes und schonendes Verfahren große Verschießte und löste seine Aufgabe wie im Kriege, so im Frieden.

Dem Umstande, daß dem damaligen obersten Postchef Preußens, dem Grafen von der Schulenburg als Premierminister und General-Kontrolleur der Finanzen, so viele Geschäfte oblagen, daß er in Postangelengeheiten seiner persönslichen Endscheidung nur die wichtigsten Angelegenheiten vorbeshielt und das Übrige dem Beschlusse des Kollegiums überlassen mußte, dankte Seegebarth seine Ernennung zum Direkt or des Generals Postamtes (6. Oktober 1803). 1806 wurde er zum Präsidenten dieser Zentral-Verwaltungsbehörde vom Könige ernannt.

Als der Minister Graf v. d. Schulenburg beim Nahen der Franzosen sich unerwartet dem Staatsdienste entzog, erhielt

Seegebarth die Weisung, sich mit der General-Postkasse nach Küstrin zu begeben. Von dort aus folgte er dem König mit nur wenigen Beamten und verwaltete das Postwesen in den vom Feinde nicht besetzten Landesteilen unter den denkbar schwierigsten Verhältnissen. Um 23. November 1808 ernannte der König Seegebarth zum General=Postmeister und Chef des gesamten Postwesens.

In dem für Preußen unseligen Kriege des Jahres 1806 stand die preußische Feldpost unter Leitung des Felds post meisters Buchner, welcher unter Seegebarth auch im Jahre 1813 die Felpostanstalten organisierte. Zu jener Zeit bestand das gesammte preußische Feldpostpersonal aus 3 Feldspostmeistern, 27 Sekretären, 4 Briefträgern und 79 Postillonen. Außerdem waren 193 Pferde und 27 Wagen in Verwendung. Jedes Armees Korps hatte sein Feldpost unt, jede Brigadeihre Feldpost Anstellen standen in Bezug auf Ausrüstung und äußeren Dienst unter dem Kriegskommissar; das Personal wurde jedoch von der Postbehörde ausgewählt.

Die Befugnisse beider Verwaltungen ergaben damals indessen gar manche Streitigkeiten. So schreibt das General= Postamt dd Berlin, den 4. September 1813:

"daß es zu der zwischen dem Hauptquartiere des Kronprinzen von Schweden und der Hauptarmee einzurichtenden Courier= post kein Geld habe."

Der Feldpostmeister Poblech jammert sast gleichzeitig in einem Schreiben aus Buckau:

"weder Pferde, noch Postillons, noch Briefträger sind da. — Alles, gar das Geld fehlt."

Die Postbeamten waren selten darüber unterrichtet, welche Regimenter, Bataillone 2c. sich bei den einzelnen Brigaden besanden. Auch sollen die Postämter der Heimat "nicht gehörig eingegriffen haben." General-Major von Lottum z. B. hatte nur zweimal wöchentlich eine kursierende Post über Nimpschnach Strehlen zur Disposition.

In einer Kabinetts-Ordre sprach sich benn auch König

Friedrich Wihelm III. sehr ungnädig über das Feldpostwesen aus, was zur Folge hatte, daß dasselbe in Bezug auf die gessamte Technik des Betriebes und auf die Personalverhältnisse ausschließlich dem General-Postamte zugewiesen wurde, während Ausrüstung, äußerer Organismus und Geldverpslegung dem Ressort des Kriegsdepartements verblieben. —

Wögen immerhin die Leistungen des Feldpostwesens in den Befreiungskriegen nicht mustergiltig gewesen sein und mag sich auch der Schornsteinseger Mathias Reller beim General "Borwärts" über "die Konfusion mit dem Feldpostamte" beschwert haben, daß sein Sohn Traugott zweimal die ihm vom Vater gesandte Zulage nicht erhaben habe: die damalige Feldpost in den schicksalen der preußischen Post in den schicksalen der preußischen Post in den schicksalen der preußischen Post in den schicksalen, als sie leistete. —

Bas endlich die Zentral=Verwaltungsbehörde in der Seegebarth'schen Periode anlangte, so sei noch bemerkt: Als im Jahre 1772 die Aufhebung der beiden Geheimen-Rats-Rollegien, der Geheimen Hoffammer und bes General-Ariegs= Kommissariats, und die Gründung des General-Ober-Finang-, Kriegs= und Domänen = Direktoriums erfolgte, bestimmte ber König, daß das General = Postamt als eine eigene Beborbe zu konstituieren sei, welche jedoch als eine Abteilung des Finanz= Departements angesehen und einem General-Ober-Direktorium untergeordnete sein sollte. Der jedesmalige Chef des Finang-Departements, der Finanzminister, war auch General-Postmeister. Bei dem General = Postamt wurden zwei Geheime Rate und ein Justitiarius angestellt, welche durch diese Anstellung gleich= zeitig Mitglieder des Finanz-Departements wurden, und beren ältester ober fähigster (wie seiner Zeit Seegebarth) außerdem zum ordentlichen Mitgliede des General=Ober=Finanz=, Kriegs= und Domänen Direktoriums ernannt wurde. Das General-Postamt hatte sein eigenes Setretariat, seine eigene Ralkulatur, Registratur, Ranzlei und Raffe, welche nach und nach von dem Schlosse in das noch von König Friedrich I. für den Grafen Wartenberg gefaufte Baus an ber langen Brücke verlegt worden waren.

Obwohl das General-Postamt noch kein Kollegium für sich bildete, vielmehr die Vortragssachen im Kollegium des Finanz-Departements oder in besonders wichtigen, auch andere Ressorts betreffenden Fällen im Kollegium des General-Ober-Direktoriums beraten wurden (wo alsdann ein Rat des General-Postamts Referent war), so erschien doch diese Einrichtung in Vergleich zu dem früheren Zustande als ein großer Fortschritt, indem jett eine bestimmte technische Verwaltungsbehörde bestand, in deren Schoße sich ein festes Administrations-Versahren auszubilden vermochte und deren Mitglieder ihre Thätigkeit aussschließlich der Leitung des Postwesens widmen konnten.

Eine auf Befehl des Königs erlassene Dienstordnung regelte den innern Betrieb, die Grenzen der Dezernate, die Geschäfts=

formen u. a. m. —

Im Januar 1813 war Seegebarth dem König nach Schlesien gefolgt, hatte Feldpostämter errichtet und das seine für die ordnungsmäßige Korrespondenzbeförderung der Heere beigetragen.

So manche wichtige Neuerung, wie das Abstempeln der Briefe, die Einführung der Schnellposten, die Gründung des Post=Koursbüreau's, die Umgesstaltung des Rechnungswesen und vieles andere dankt dem wackeren unermüdlichen Seegebarth seine Entstehung.

Im Jahre 1821 trat der um das preußisch deutsche Postwesen hochverdiente alte Herr, der drei Königen redlich gedient, nachdem ihm durch Schlaganfälle und eine Lähmung die Beschwernisse seines Amtes unüberwindlich wurden, in den Ruhestand. Die Anerkennung seines Monarchen und die des Publikums folgten ihm.

Ehreseinem Andenken!

## V.

Nach Seegebarth's Rücktritt vom General-Postmeisteramte trat der bisherige Geh. Staatsrat von Nagler am 18. Juni 1821 bis zum 4. Upril 1823 zunächst nur als Präsident

bes General=Post=Amtes, unter bem damaligen Staats= kanzler Fürsten von Harbenberg, als dem vom Könige ernannten Chef des Postwesens, an seine Stelle. letteren, dem Fürsten Hardenberg, wurden durch eine besondere Postreorganisations=Kommission unter dem Vorsitze des damaligen Chefs der General-Kontrolle, Geheimen Staatsministers Grafen von Lottum, weitere Verbesserungen im technischen Postbetriebe vorbereitet, die später, nachdem Nagler am 4. April 1823 zum General=Postmeister erhoben worden war, zur Ausführung kamen und viel bazu beitrugen, daß sich das preußische Postwesen in Beziehung auf schnelle Beförderung, Ordnung und Bünktlichkeit unter den damaligen deutschen Postverwaltungen mit des besten Rufes erfreute. Nagler stand bis zum Jahre 1846 an der Spite der preußischen Bost, in einer Zeit ununterbrochenen Friedens, in der sich sonach das, was andere sorgsam vorbereitet hatten, ruhig entwickeln konnte. Wir sehen unter anderem in dieser Periode teils vervollkommnet werden, teils erstehen Reitposten, die zum schleunigen Fortschaffen von Briefen und Zeitungen bestimmt waren und ben Namen "Reitposten" behielten, selbst wenn bie Brief= felleisen mit 2 Pferden kuriermäßig gefahren wurden. Ferner ordinair=fahrende Boften, welche Bersonen, Bakete und Gelber, Briefe und Zeitungen beförderten und gewöhnlich durch Kondukteure ober Schirrmeister begleitet wurden. Sodann Schnell= posten oder Eilwagen. Gin Posthumorist singt über jene Beit.

> "Schnellpost und Fahrpost gab es da In Deutschland und in Preußen, Für zehn, sechs Silbergroschen ließ Pro Meile sich's schon reisen; Der schmuck, blanke Postillon Rief mit des Posthorns Zauberton Zusamm'n die Passagiere. Die Extraposten such —— Drei Viertelstund pro Meile — Für reiche Leute, deren Fahrt Nicht lange hatte Weile;

Das war bequem, man sah es ein, Ein ganzer Mann mußt' der wohl sein, Der so was angerichtet.

Schon im Jahre 1804 waren verschiedene Bersuche mit der nachgeahmten, angeblich vom Grafen Chabannes in Paris, eigentlich aber von einem Engländer erfundenen Gattung von Geschwin dwagen angestellt worden; allein die ganz eigentümliche Bauart der künstlichen Azen und Naben, und die Schwierigkeit, das unterwegs schadschaft gewordene Räderwerk ausbessern zu können, hatten nicht verstattet, dies höchst zerbrechliche Fuhrwerk selbst als Personenwagen zu benutzen.

In dieser Thatsache liegt der geschichtliche Beweis, daß in Preußen wegen Einführung der Schnell= posten oder Eilwagen in Deutschland die ersten Versuche gemacht worden sind.

Am 1. April 1819, also noch unter Seegebarth, wurden die Schnellwagen oder Eilwagen zuerst zwischen Berlin und Magdeburg, und am 1. Juli 1820 zwischen Koblenz und Trier, unter dem Namen Person wagen, einsgeführt, eine Rachahmung der damals bereits in England gesbräuchlichen Mail coaches (Briesposts und Personenwagen zugleich).

Die überzähligen Reisenden des Hauptwagens wurden in besonderen Beichaisen befördert. Der Posthalter jeder Station empfing das Personengeld der Mitsahrenden für die Hergabe der Beichaise aus der Postkasse; die letztere gewann dabei also nichts. Mit diesen Eilwagen wurden, außer den Briefen und Zeitungen, auch Geldbriefe und kleine Pakete befördert. Außerdem gab es:

Personen posten, eine Einrichtung zur wohls
feileren Beförderung vieler Personen in einem Wagen zu
12 bis 15 Sizen. Dieselben hatten nicht die schnelle Bes
förderung der Eilwagen, waren jedoch beim Publikum sehr
beliebt, weshalb man sie allmählich auch auf den Hauptkursen
an Stelle der Schnellposten einrichtete.

Auch mit den Personenposten wurden nach dem Postenlaufe Briefe, Zeitungen, Geldbriefe und kleine Pakete befördert. Die Personenposten vertraten zugleich die früheren Post-Diligencen und Journalièren. — Ferner hatte man Güterposten. Die Einrichtung der Personens und Schnellposten hatten dahin geführt, für die Beförderung der Büter besondere Güterposten einzurichten, welche keine Bassagiere mitnahmen. — Sodaun:

Rariolposten, welche Orte mit der nächsten Postanstalt oder mit den nächsten Aursen verbanden. Sie vertraten die Stelle einer reitenden und fahrenden Postverbindung ohne Passagier-Beförderung. Wollten sich Reisende derselben bedienen, so verblieb dem Posthalter das Personengeld. — Außerdem verfügte die preußische Post mit der Zeit in jener Friedensperiode über Wasserposten, Segel= und Dampf=
schiffe.

Für Rechnung der Post fand zunächst eine solche Postverbindung in den Sommermonaten zwischen Stralsund und Pstadt in Schweden statt, welche dann mit Kopenhagen in Verbindung gesetzt wurde. Die Dampsschiffe zwischen Lübeck und Petersburg legten an der Neuvorpommerschen Küste an, und es sand durch dieselben in den Sommermonaten auch eine preußisch = russische Seepostverbindung statt. — Endlich standen im Dienste der preußischen Post:

Boten = ober Fußposten. Das waren vereidete, von der Post besoldete Männer, welche zwischen einzelnen Postanstalten Briefe, kleine Pakete und Gelder bis zu der gestellten Kaution regelmäßig zu besorgen hatten. Diese Fuß-boten hatten Postbekleidung, dursten sich aber mit den Kolligieren und Distribuieren von Briefen 2c. für eigene Rechnung nicht befassen. — Als eine Ausdehnung und zeitgemäße Einrichtung der Postsußvoten jener Tage sind auch

die Landsußboten oder Landbriefträger neben den gewöhnlichen Briefbestellern oder Orts= briefträgern zu erwähnen.

Vor dem Jahre 1825 war keiner Postanstalt gestattet,

sowohl die von den Ortseinwohnern, als auch von den Bewohnern in der Umgegend aufgegebenen Briefe:

an Einwohner in Flecken, kleinen Städten, einzelnen Lands
sitzen, Dörfern, Forsthäusern, Mühlen 2c., die nicht uns

mittelbar an ber Boftstraße lagen,

zur Bestellung anzunehmen, weil Landboten fehlten; auch war es untersagt, solche Briefe durch die zur Abholung der Briefe sich einfindenden Privatboten an die Bestimmungsorte befördern zu lassen. Besonders fühlbar war dieser Mangel in Städten, wo sich Justig-, Domanen-, Amts- und andere Behörden, Kommissarien u. s. w. befanden, welche mit den Bewohnern solcher Orte, wohin keine Posten gingen ober durchkamen, im Schriftwechsel standen und jedesmal Extraboten fenden mußten. Das Bedürfnis machte sich täglich mehr geltend, daß die Postbehörde zum Bestellen der sogenannten Landbriefe eine Anordnung treffen möge. Das geschah benn auch, indem man zunächst einige Landbriefträger annahm, welche wöchentlich 2 bis 3 mal innerhalb eines Landbrief=Bestellbezirks von der betreffenden Postanstalt aus Briefe, Abressen, Beitungen und Amtsblätter, gegen ein billig abgemeffenes Be= ft ell geld an die Postkasse, bestellten, woraus diese Landbriefträger, nach dem mit ihnen auf Ründigung abgeschlossenen Kontrakt von der Postanstalt ihre Löhnung erhielten.

Diese Landbriefträger waren zugleich verpflichtet, von den Landbewohnern Briefe und kleine Pakete gegen das Bestellgeld anzunehmen und bei der Postanstalt zur Berechnung und Beförderung aufzugeben.

Auch wurden in Berlin und mehreren anderen Hauptorten Stadtpostexpeditionen

eingerichtet.

Endlich fällt in die Naglersche Periode das Erblühen der Extrapost=, Kurier= und Estafetten= Beförderung.

Dem Extrapost-Institute hatte Nagler seine ganz besondere Aufmerksamkeit zugewendet und dafür auch Anerkennung gestunden.

Alle die vorstehenden Einrichtungen, die sich bis zum Jahre 1836 herausgebildet hatten, bestehen heute noch und haben sich meist sämtlich den Bedürfnissen entsprechend zu hoher Blüte entfaltet. Interessant und zu belehrenden Verzgleichungen anregend, sind die Resultate der preußischen Post verwaltung vom Jahre 1837.

Danach wurden in diesem Jahre mit den Staatsposten befördert:

- a) 245,469,000 Thr. Gelber in Gold, Silber, Papiergeld und kurshabenden = Papieren, portopflichtige und portofreie zusammen;
- b) 19,678,000 Pfunde im Paketsendungen überhaupt;
- c) 622,000 Personen;
- d) 34,326,000 Stud Briefe incl. Abressen,

und von sämtlichen preußischen Posten wurden in dem bes zeichneten Jahren an Meilen zurückgelegt:

| auf       | 180 | Schnell= und Personenpostkur          | ssen 707,228  | Meilen  |
|-----------|-----|---------------------------------------|---------------|---------|
| ,,        | 390 | Fahrpostkursen                        | 730,833       | ,,      |
| <b>P7</b> | 214 | Reitpostkursen                        | 153,237       | "       |
| ,,<br>    | 385 | Botenpostkursen                       | 225,334       | "       |
| •         |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Sa. 2.050.680 | Meilen. |

In Folge der vom König Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1824 genehmigten Immediat=Kommission zur Untersuchung des Staats=Haushalts erschien unterm 24. Dezember 1824 ein neues Post tax=Regulativ und alle sinanziellen Verhältnisse wurden hiernach zu Gunsten des Staatshaushalts neu geordnet.

Schon im Jahre 1821 unterm 15. Dezember war das neue Zeit ung & Regulativ erschienen und wurde sonach noch unter dem Staatskanzler Fürsten Hardenberg im Gebäude des General-Postamtes (Spandaner- und Königsstraße) der Grund zu dem Zeit ung - Komptoir (dem heutigen Postzeitungsamt), der unter der langjähren, gediegenen Leitung, des alten, verdienten Geheimen Rechnungsrat Sinell zu

hoher Blüte gelangten und berühmt gewordenen preußischen Postzeitungs-Zentralvertriebsstelle, gelegt. Dieses Regulutiv erteilte dem Publitum die Berechtigung, "seinen Bedarf an Zeitungen von dem Berlagsorte unmittelbar oder durch die Bermittelung der PostAnstalt zu beziehen." Es brachte zuerst eine Regelung in die Absapreise, deren Feststellung früher den Postbeamten überlassen war. Die Einnahmen aus dem Post-Zeitungsdebit waren früher den Postmeistern zur Bestreitung der "Poststubensansgaben" überlassen werden, woher denn auch die sehr verschiedenen Einnahmen der Postmeister früherer Zeiten kamen. Das ganze Zeitungswesen wurde nunmehr für Rechnung der königlichen Kasse besorgt, und es kam in diesen jetzt so überaus wichtigten Zweig des Bolkslebens Klarheit, Einheit, Ordnung, Sicherheit und Schnelligkeit.

In Berlin war die erste politische Zeitung unter ber Regierung bes Rurfürften Georg Wilhelm entstanden. Durch die kurfürstliche Verordnung erhielt nämlich der Boten= meister (Postmeister) Beit Frischmann in Berlin den Druck und Verlag ber Staats-Zeitung, jedoch unter ber ausdrücklichen Bedingung, "daß nichts von Basquillen, fie seien auch wiber wen sie wollen, oder sonst etwas darinnen sein sollte, so Ginen vber ben Andern, zumal "Standespersonen" verleten könnte." Diese Übertragungsakte begründete zugleich die Befuguis ber Postbeamten zum Debit ber Zeitungen. Die Postämter mußten damals auch "Beitungsberichte" anfertigen, aus welchen die "Staats-Zeitung" vielfach ihre Nachrichten schöpfte. Diese Einrichtung, nämlich die Anfertigung von Zeitungsberichten durch Postbeamte, hat über 200 Jahr bestanden und wurde erit 1848 abgeschafft. Die Berichte waren zulett ganz bandwerksmäßig abgefaßt und ließen in ihrer Mehrheit an Dürre nichts zu wünschen übrig. Außer ber offiziellen "Staats-Zeitung" bestand in Berlin seit dem Jahre 1628 eine Zeitung unter dem Titel "Post avisen," welche wöchentlich erschien. Friedrich Wilhelm I. verbot 1722 biese Zeitung, erteilte aber zur Fortsetzung einer Zeitung das Privilegium dem Buchhändler Rübiger. Dem letteren wurde es indessen auch bald wieder

entzogen, weil er öfter mißliebige Sachen veröffentlicht hatte. 1751 erhielt das Zeitungsprivilegium der Buchhändler Boß. Wenige Jahre früher hatte auf Aufforderung König Friedrich II. Haude in Berlin die unter dem Titel "Berlinische Nachrichten von Staats= und gelehrten Sachen" (später "Spenersche") Zeitung gegründet. Friedrich II. lieferte selbst, sowohl der Vosse'schen wie der Haude'schen Zeitung, öfter eigenhändige Beiträge.

Des großen Königs Ausspruch: "Zeitungen, wenn sie interessant sein sollen, dürfen nicht geniert werden" ist bekannt, und unter seiner Regierung wurden sie auch nicht geniert. Um schlimmsten erging es den vaterländischen Beitungen unter der französischen Herrschaft; denn Bonaparte verfolgte das Auswallen der Wahrheit und der öffentlichen Weinung häusig genug auf blutige Weise. Von der Schilderung der Beit der Zensur, den Verfolgungen der Presse und dem enormen Ausschwunge des Zeitungswesens seit Ende der vierziger Jahre, sowie ihrer Entwickelung zur Großmacht müssen wir hier absehen.

Unterm 10. Januar 1824 folgte das Gesetz wegen Einsführung der Abgabe anf Personensuhren und Mietskutschen pro Pserd und Meile einen Silbergroschen, bei Fuhren über zwei Meilen Entsernung vom Stationsorte. Diese letztere, für das Lohnsuhrgewerbe und die Reisenden sehr drückende Abgabe, hob der König Friedrich Wilhelm IV. am 1. Januar 1842, auf die dringenden Anträge der Provinzialstände, also nachdem sie 118 Jahre erhoben worden war, wieder auf.

Das preußische Postwesen nahm, vom Frieden besgünstigt, auch die folgenden Jahre unter Naglers Regiment einen immer größeren Aufschwung. Es wurden vielsache, rasche Verbindungen im Innern des Landes angelegt, mit dem Ausslande zweckmäßige Verträge geschlossen und zu der Nutbarkeit der Beförderungsmittel Eleganz und Vequemlichkeit hinzugesügt. Auch auf äußeren Anstand in Vetreff der Transport mittel, der Passagierstuben zu. richtete die Postbehörde ihr Augenmerk. Ebenso erließ man Reglements über Aufnahme

und Beförderung in den Postdienst sowohl, wie über die Personals verhältnisse überhaupt.

Die Hof= und Ober=Postämter sowie die Postämter waren von einander unabhängig. Die Postverwaltungen legten dem General=Postamte nicht direkt Rechnung, sondern mußten die betreffende Abrechnung dem nächstgelegenen Postamte einsenden. Der Amts=vorsteher war die gesetliche Mittelperson zwischen der höchsten Behörde und dem Subalternen, und die Posthalter standen zur höchsten Verwaltungsbehörde in einem kontraktlichen Verhältnisse und unter Aussicht der Inspektoren und Vorsteher. —

Leider aber hatte das Nagler'sche Postregime in Preußen neben den aufgeführten Licht= auch große Schattenseiten. Ein Humorift faßt dieselben in folgenden Reimen zusammen:

> "Doch mit dem Briefgeheimnis war's Bei Ragler so 'ne Sache, Er stöberte mit Kelchner und Schwur Demagogen Rache, Und manchen braven Mannes Brief, Der ward entsiegelt, wenn er schlief, Bon diesen Biedermännern. Und bald ward die moderne Post Bom Spizeltum entheiligt, Logisten wurden angestellt, Als Polizei beteiligt, Die öffnete die Briefe und — — Sie thatens für den beutschen Bund, Beil der kein gut Gewissen "

## VI.

Während Napoleon I. in einem großen Teile der preußischen Staaten hausete, mußte dort selbstverständlich das Postwesen sehr in Verfall geraten, das heimliche Briefers brechen dagegen war zu hoher Vollendung gelangt. 1808 erschien ein Dekret, welches Napoleons General-Kommissär

Bignon in jenen Landesteilen die Aufficht über das gesamte Vostwesen übertrug. Bignon sollte nur zu sicherheitspolizeilichen Zwecken die Aufsicht über das Postwesen haben; benn es waren, seit ber historisch berühmt gewordene Brief Steins\*) an den Fürsten Wittgenftein in Bonapartes Bände gefallen war, infolge deffen Stein von Napoleon geächtet wurde und entfliehen mußte, wiederum allgemeine Brieferöffnungen in Berlin, Stettin und anderen Orten veranlaßt worden, in deren Folge viele Personen verhaftet worden waren. Und das geschah französischerseits alles in bem Staate eines Monarchen, mit welchem Frankreich seit einem Jahre Frieden geschlossen hatte! In dem "schwarzen Rabinett," welches die Franzosen damals im Berliner Hof= postamte unterhielten, wurden auch zwei aus Königsberg in Preußen eingegangene Schreiben bes damaligen General-Post= amts-Präsidenten von Seegebarth an die Geheimen Postrate Müller und Bistor heimlich geöffnet. Seit Abschluß des Tilsiter Friedens waren nämlich diese Räte mit ihrem Präsidenten wieder in Briefwechsel getreten und hatten Berichte an ihn erstattet und Entscheidungen und Ratschläge von ihm ein= geholt.

In einem jener geöffneten Briefe protestierte Seegebarth hauptsächlich gegen die geschehene Besetzung des Hofpostamtes durch einen französischen Beamten und gegen andere von der französischen Administration getroffene Maßregeln. Aus dieser Beranlassung erhielten die Räte von dem General-Rommissär Bignon den Befehl:

"Die Korrespondenz, welche sie mit einem gewissen Seegebarth bisher geführt, auszuliefern und sich nicht zu unterstehen, fernerhin ähnliche Korrespondenz = Verbindungen zu unterhalten."

<sup>\*)</sup> Stein hatte dem Überbringer des Briefes, Assessor & oppet, empfohlen, den Brief in die Bagenpolster oder in die hohlen Leisten des Wagens zu verbergen, was dieser aber verabsäumt hatte, so daß der Brief in französische Hände siel.

Man erinnerte sie gleichzeitig, daß sie lediglich von der Gnade des Kaisers abhingen.\*)

Überall, wohin Napoleons Heere überhaupt drangen, wurden Einrichtungen getroffen, ben Briefverkehr ber Bevölke= rung zu überwachen und mißliebigen Korrespondenzen auf bie Spur zu kommen. Bu bem Ende hatte man an den haupt= sächlichsten Verkehrspunkten unter anderem besondere "bureaux de révision de lettres," also wirkliche "Schwarze Ra= binette" in Thätigkeit gesetzt, in welchen bie Briefface ge= öffnet und die Briefe einer "Revision" unterworfen wurden. In der zur Veröffentlichung gelangten Korrespondenz des Mare schall Davoust wird dieser "Brief = Revisionsbureaux" in den Berichten dieses Marschalls an den Raiser als etwas ganz Selbstverständliches gebacht. Vom Juli 1807 bis zum September 1808 hatte Davoust das Kommando in dem neugebildeten Großherzoztum Warschau, welches Napoleon dem König von Sachsen verliehen hatte. In dieser Stellung berichtet er benn an ben Raiser, daß man einen preußischen Rurier anfgehoben habe, welcher von Wien nach Königs= berg ging. Über diese Gewaltthat sagt ber Marschall lakonisch:

"Les Prussiens viennent, d'éprouver une représaille des infractions q'uils se permettent chaque jour de faire au traité de Tilsit. Un de leurs courriers, venant de Vienne a été dévalisé, et on m'a apporté des dèpêches que j'envoie à Votre Majesté. Les principales sont enchiffres etc.

Hochinteressant ist ein Schreiben Davoust's an Napoleon vom 6. Februar. Darin heißt es (übersett):

"Diese Korrespondenz (es handelte sich um Briefe in preußischem Interesse) ist von M. Zayoncheck, dem

<sup>\*)</sup> Als Major von Schill, Mitglied des Tugendbundes, 1809 seinen kühnen Zug über die Elbe unternahm, mußte der Minister von Stein, durch aufgefangene Briefe an den Fürsten Wittgenstein compromittiert, seinen Kücktritt nehmen und Friedrich Wilhelm III. sah sich zugleich genötigt, mittelst Kabinettsordre (im Dezember 1809) die Auslösung des Vereins zu befehlen.

Direktor der Posten des Herzogtums Warschau, welcher von Ew. Majestät ernannt und von dem König von Sachsen in dieser Stelle belassen worden ist, aufgespürt worden.

Dieser Direktor, ein völlig ergebener Beamter, brachte zu meiner Kenntnis, daß der Minister des Innern, ein achtungs-werter aber schwacher Mann, mit sämtlichen Postbeamten wech-seln und die Berwaltung mit seinem Ministerium vereinigen wolle. Der Direktor hat sich dem widerset, indem er erklärte, daß er sich seiner Machtstellung nur auf einen speziellen Besehl des Königs begeben würde. Nachdem ich in Erfahrung gebracht, daß man den Erlaß eines solchen Besehls lebhaft betreibt, habe ich es für mich notwendig gehalten, den beisolgenden Brief an Eure Majestät bevollmächtigten Seschäftsträger, Herrn Bours go ing (in Dresden) zu richten.

Im Interesse bes kaiserlichen Dienstes muß ich hohen Wert darauf legen, daß M. Zayoncheck mit seinem ganzen Einsstusse an der Spize dieser Verwaltung bleibe, weil es hier für Eure Majestät in Wirklichkeit kein anderes Polizeimittel giebt."

Im Weiteren erklärt der Briefschreiber, daß der Polizeis minister ein wohlgesinnter, aber ganz unfähiger Mann sei; es wäre indes besser, er bliebe an seinem Plaze, statt daß ein besähigterer, aber weniger willfähriger Beamter an seine Stelle käme. Er erörtere diese Sachlage hier nur, damit Se. Maj. die Notwendigkeit würdigen könne, daß das gegenwärtige Postverwaltungssystem erhalten bleibe.

Dann kommt der Marschall auf die verdächtigen Briefe zu sprechen und bemerkt darüber:

Die Briefe sind mit Borsicht und in einer Weise geöffnet worden, um an ihre Adresse bestördert werden zu können, ohne den Argwohn hervorzurnfen, daß sie aufgemacht gewesen seien. Es könnte nur sehr nütlich sein, wenn man auch in Berlin die aus dem Herzogtum Warschaueingehenden französischen und beutschen Briefe öffnen wollte."

Mit diesem Wunsche schließt bas Schreiben.

Der Hof zu Dresden war dem Marschall indes nicht zu

Willen gewesen, und auch der Postdirektor Zahoncheck scheint nicht allzu gefügig gewesen zu sein, denn der Marschall führt dem Raiser gegenüber über beide Klage. Der Dresdener Hof hatte die Reklamationen Davoust's um Belassung Zahoncheck's in Warschau nicht beachtet, sondern ihn, da ihm sein Treiben in Warschau jedenfalls nicht genehm war, nach Dresden berusen.

Auch die Warschauer mochten mit dieser Wendung der Dinge zufrieden sein; denn "man fürchtet hier unsere Ueberwachung der Briefe sehr und zwar aus Gründen, welche wünschen lassen, daß dieselbe statthabe" — bemerkt Davoust in einem Briefe vom 22. März. Die Ueberwachung der Briefe hat denn auch fortges dauert.

"Die verschiedenen Briefe, von denen man auf der Post Einsicht genommen hat, bieten nichts recht Interessantes" — berichtet der Marschall unterm 3. August 1808 an Napoleon, und zwei Wochen später schreibt er, daß er von den mit der Feldpost aus Spanien eintreffenden Briefen Kenntnis nähme, und nur die unverfänglichen an ihre Adresse gelangen ließe. Einige der angehaltenen Briefe wurden gleichzeitig dem Kaiser vorgelegt.

Diese Briefsendungen an den Kaiser, welcher damals durch die wenig günstige Kriegslage in Spanien sehr beschäftigt war, wiederholten sich. Bezeichnend ist folgende Stelle:

"Ich füge auch einen Brief der Madame Krazinska, der Gemahlin des Obersten des Chevau-legers-Regiments in Euer Majestät Garde, hier bei. Der Brief ist ohne Bedeutung. Nur scheint daraus hervorzugehen, daß Madame Krazinska ihrem Manne den Dienst Euer Majestät zu verleiden sucht, weil man sie über die Lage der Dinge in Spanien ersichreckt hat."

In demselben Berichte vom 22. September 1808, welchem ber bedeutungslose Brief der Madame Krazinska beigelegen hatte, heißt es weiter:

"Je transmets aussi à Votre Majeste copie d'une lettre de M. Clerembault, consul général à Königsberg. Il est possible qu'une partie seulement de ce qu'il annonce soit vraie; mais les intentions manifestées dans la la lettre de M. de Stein, qui vient d'étre publiéc expliquent suffisament le tout."

Mit dem Briefe des "M. de Stein," auf welchen hier angespielt wird (und den wir schon erwähnt haben), hatte es folgende Bewandtnis:

Die französische Polizei hatte einen Brief des Freiherrn von Stein aufgespürt, welchen dieser unterm 15. August aus Königsberg an den Fürsten Wittgenstein gerichtet hatte. Dieser Brief, welcher einen Plan zur Abwälzung der Fremdherrschaft entwarf, war Napoleon übermittelt worden. Der Kaiser, wüsthend darüber, hatte die Veröffentlichung im Moniteur befohlen, an welche sich jene insolente Herausforderung Preußens und seines Monarchen schloß, die in folgenden Ausdrücken gipfeln:

"Nous croyons devoir la publier, comme un monument des causes de la posperité et de la chute des empires; elle révèle la manière de penser du ministère prussien et elle fail connaître particulierement M. de Stein, qui a pendant longtemps exercé le ministère, et qui est aujourd'hui prèsque exclusivement chargé de la direction des affaires On pleindra le roi de Prusse d'avoir des ministres aussi malhabiles et perveu."

Im nächsten Berichte, auch vom 21. September, kommt der Marschall noch einmal auf Steins Brief zurück, und es entschlüpft ihm unbewußt die Prophezeiung:

"Ce M. de Stein paraissait être la planche de salut de la Prusse."

Inzwischen waren wichtige politische Veränderungen einsgetreten. Auf der Monarchenzusammenkunft in Ersurt hatte Napoleon sich mit dem Czar Alexander (I) von Rußland versbunden. Die Spiße dieses Bündnisses war seitens Napoleons gegen Österreich gerichtet, das sich noch immer auf den Krieg vorbereitete, der ihm früher oder später unvermeidlich schien. Napoleon bildete die "Rheinarmee", welche die westlich der Elbe

stehenden Truppen umfaßte. An die Spiße derselben stellte er Davoust und zum Hauptquartier wurde Erfurt, von wo aus mit Argwohn alle Regungen des deutschen Geistes in den direkt oder indirekt dem französischen Kaiser unterworfenen Ländern überwacht wurden. Sachsen scheint ihm besonders verdächtig gewesen zu sein, obwohl dasselbe völlig in der Franzosen Hände war. Mehr als einmal berichtet Davoust an den Kaiser:

"Der Geift in Dresden ist so schlecht wie in Prag."

Unter den Mitteln, durch welche der Vertreter Rapoleons die Polizeiaufsicht ausübte, spielte wieder die Verletzung des Postgeheimnisses eine Hauptrolle, und zwar waren es in deutschen Landen die "Revisionsbureaus," in welchen die Brieferöffnungen betrieben wurden.

Bezeichnend ist das nachfolgende Schreiben des Marschalls

an Napoleon vom 27. Dezember 1808 aus Erfurt:

Sire! Als die Armee Berlin besetzt hielt, existierte daselbst ein Briefrevisionsbureau, welches recht gute Dienste geseistet hat, wie Ew. Majestät seiner Zeit berichtet

worden ift.

Die gegenwärtigen Umftände lassen eine sorgfältige Überwachung der Briefschaften noch notwendiger erscheinen. Da aber diesseits der Elbe sich kein Zentralpunkt besindet, über welchen, wie über Berlin, die Korrespondenz des Südens mit dem Norden Europas und umgekehrt geleitet wird, so habe ich in Übereinstimmung mit dem General-Intendanten am = bulante Revisionsbureaus errichtet, welche bald auf diesem, bald auf jenem Punkt der von Ew. Majestät meinem Kom= mando untergestellten Gebiete in Thätigkeit treten.

Eines dieser Bureaux war zu Escheburg in Lauenburg eingerichtet, einem wichtigen Punkte, über welchen der größere Teil der nach dem Norden Europas bestimmten Korrespon=

beng geht.

Der Postmeister von Escheburg scheint indes in Hamburg Beschwerbe geführt zu haben, welcher der Kommissar der Kaiserlich Königlichen Posten daselbst Folge gegeben hat. Dieser Kommissar hat den Revisoren, obwohl dieselben gar nicht seiner Autorität unterstehen, befohlen, ihre Thätigkeit einzustellen; gleichzeitig hat er an M. Villemanzy den beifolgenden Brief geschrieben.

An demselben Tage, an welchem ihm M. Villemanzy Antwort zukommen ließ, hat er von Hamburg aus Gensbarmen und einen Magistratsbeamten nach Cscheburg geschickt, um die Revisoren festzunehmen. Es geht dies aus dem von letzteren an den Herrn Intendanten geschriebenen Brief hervor, von welchem Abschrift erfolgt. Das mit dieser Maßnahme verbundene Anssehen hat die Sache in beklagenswerter Weise an die Öffentlichkeit gebracht, so daß ich mich veranlaßt sehen mußte, dieses Bureau auszuheben. Ich bemerke, daß Escheburg der einzige Punkt war, an welchem man von den Korrespondenzen, die nach Hamburg gehen oder von dort kommen, Einsicht nehmen konnte.

Ew. Majestät bitte ich, mich wissen zu lassen, ob ich zu gelegener Zeit dieses Revisionsbureau wieder einrichten soll. Aus dem beifolgenden Schriftstücke werden Ew. Majestät das Nähere über die Angelegenheit ersehen, an welcher das Bestlagenswerteste die Öffentlichkeit ist, welches sich über jenes Bureau verbreitet hat."

Der Marschall beklagt späterhin noch öfter das Übel der Öffentlichkeit, welche seine Revisionsbureaus verfolgt.

Daß man in Deutschland in der That vorsichtig in Bestreff der Revisionsbureaus geworden war, dürfte aus einer anderen Bemerkung Davoust's hervorgehen, bei welcher es sich auch um ein "ambulantes" Bureau handelt. Er schreibt unterm 7. April 1809 von Nürnberg aus an den Kaiser unter anderem folgendes:

"Sire! Ich habe die Ehre, Ew. Majestät hierneben Schriftsstücke zu überreichen, welche mir von dem Revisionsbureau zugegangen sind, das ich neuerdings in Hof, einem der Punkte, über welchen sich ein großer Teil der Korrespondenz Deutschlands bewegt, errichtet habe. Es sehlt zu diesen interessanten Briefen nur die Erklärung der Geheimsprache (l'explication du chissre), welche öfter das Geschriebene abschwächt oder verändert."

Daß auch das stabile Revisionsbureau in Erfurt, dem Sitze des Marschalls, eine lebhafte Thätigkeit entfaltete, geht aus mehr als einer Stelle in dessen Briefen hervor, in welchen über die in Erfurt auf der Post weggenommenen Briefe an den Kaiser berichtet wird.

Auch die Briefschaften gekrönter Häupter entgingen in dem Revisionsbureau ihrem Schicksal nicht. Charakteristisch ist in dieser Beziehung folgendes Schreiben an den Kaiser:

"Erfurt, 30. Dezember 1808.

"Sire! Ich babe die Ehre, Ew. Majestät einen Brief zu überreichen, welcher unter verschiedenen Umschlägen an den Herzog von Weimar adrossiert, im Revisionsbureau zu Erfurt aufgefangen worden ist. Diese Briese sind immer an die Kaufleute, Gebrüder Steit in Frankfurt am M. adressiert, welche sie nicht aufmachen, sondern lediglich mit neuem Umschlage und der Adresse des Herzogs von Weimar versehen. Über diesen Umschlag wird dann noch ein dritter gelegt, welcher die Adresse des herzoglichen Rats Voigt trägt. Es beweist diese Vorsicht, daß jene Kausseute sehr wohl von dem unterrichtet sind, was die Briese enthalten 2c."

Inzwischen hatte der Krieg mit Österreich begonnen, in welchem Davoust ein hervorragendes Kommando führte. Noch bis in die Etappen des Feldlagers ließ er sich die von dem Erfurter "Revisionsbureau" aufgefangenen Briefe nachsenden. Die Schlacht bei Wagram vernichtete die von den deutschen Patrioten auf Österreichs Schlachtenglück gesetzte Hoffnung, und noch einige Jahre lastete der Druck der französischen Fremdsherrschaft auf dem deutschen Volke. Dann aber hieß es in Preußen, "das Volk steht auf, der Sturm bricht los," es kamen die Befreiungskriege und segten mit der Fremdherrschaft auch deren "dureaux de revision de lettres" fort aus den deutschen Gauen. —

Leider aber begann fast um dieselbe Zeit auch preußischer seits, wenn auch nicht in dem Maße, wie in Frankreich, Österreich 2c., die Briefspionage.

Der biedere Seegebarth war zwar in den 1808 ge-

pflogenen Beratungen über die künftige Organisation der Staats=Berwaltungsbehörden mit großer Energie gegen bie Abficht aufgetreten, die Postanftalten unter polizeiliche Aufsicht ber Rammern und Regierungen zu stellen, vermochte jedoch mit seinen, diesem Plane widersprechenden, durch historische Argumente unterstützten Gegenvorstellungen nicht durchzudringen. Das unterm 16. Dezember 1808 emanierte Regulativ wegen veränderter Verfassung der Staatsbehörden berührte ihn so schmerzlich, daß nur seine feste Überzeugung von der Unausführbarkeit ber gegen feine Borstellungen aufgenommenen Bestimmungen über bie gemischte Berwaltung des Postwesens ihn zu beruhigen vermochte. Überzeugung durchdrungen, wandte er sich in der Angelegenheit an den König, und dieser bestimmte, daß der technische Teil der ganzen Postpartie ausschließlich ber selbstständigen Leitung des General-Postamts überlassen bleiben sollte.

Und daß leider ein "schwarzes Kabinett" schon damals im Lande bestand, dafür bürgt das "Tagebuch des preußischen Ministers Theodorvon Schön." Dieser sleckenlose Ehrenmann schreibt schon unterm 21. Dezember 1808 (man vergl. "Bapiere Schön's," Band 2, Pag. 64):

"Das System der Pfiffigkeit ist jest das herrschende, aber es ist so glatt, daß es sich nicht halten kann. So wird Ragler General-Postmeister=Abjunkt und wosher? — Für welches Verdienst? — Für welche Kenntnis im Fach? — Er soll vollkommen Briefe öffnen können."

Es war damals schon eine gewöhnliche Sache; sie unterschied sich jedoch zu ihrem Borteile von dem heimlichen Brieferbrechen späterer Tage dadurch noch, daß nicht die Post verwaltung als solche, sondern nur einzelne Post beamten im Auftrage der Polizei, insbesondere der geheimen, beteiligt waren. Und daß diese fluchwürdige Einzrichtung selbst nicht in den ruhmreichen Jahren der Erhebung gegen Napoleons Joch eingestellt wurde, das beweisen außer Schön's auch die Briefe eines anderen hervorragenden Staats-

mannes, der sich gerade um jene Zeit ebenfalls unsterbliche Verdienste um das Land und den König erworben hat. An Graf Alexanderzu Dohna=Schlobitten, den Stifter der ostpreußischen Landwehr, Winister 2c., schreibt Schön, der 1813 wieder auf seinen Posten als Präsident der Regierung in Gumbinnen zurückgekehrt war, unter anderem:

"Ich schicke meine Briefe als Einlage an Madeweiß, um, wenn wir unter Observation gesetzt find, das Einschicken der Briefe zu verhüten." Thue ich recht?

Darauf antwortet Dohna, der höchste Beamte der

Proving, am 8. Dezember 1813:

""2c. Der Zweck dieser Zeilen ist nur, Ihnen etwas über die Sicherheit unserer Korrespondenz zu sagen. Da es mir greuelvoll ist, an das Gegenteil zu denken, und weil am Ende kein Mittel sicher genug ift, so habe ich mit den mir liebsten Menschen den einfachen Ausweg erwählt, uns gar nicht zu schreiben. Diesen Ausweg auch mit Ihnen zu wählen, würde mir aber doch zu schwer werden und könnte wesentliche Nachteile haben. Ich bitte Sie baber angelegentlich, mir so oft und so ausführlich, wie möglich zu schreiben; aber Borsicht ist allerdings nötig, weil Menschen wie Stägemann und Bülow uns für unruhige Röpfe ver= schreien muffen. Das bofefte bei ben geheimen Brief= eröffnungen aber ift, daß biejenigen, die solches thun, bumme Esel und boshafte Schufte sind, und sehr viel von dem ihrigen in ihren Rapporten dazuthun, hier treibt bieseble Sandwert offenbar Serr Postsefretär R . . . . .

Die Kraftausdrücke: "dumme Esel und boshafte Schufte" waren vermutlich auf besagten, die Briefe heimlich öffnenden Postsekretär K. gemünzt. Man machte sich nämlich in Preußen damals ganz ähnliche Scherze, wie in Österreich unter Metternich, und Schön selbst hat einmal einem Brief an seine Gemahlin folgendes "Postskriptum" zugefügt:

"P. S. Herr Postsekretär R.! Wenn Sie diesen Brief lesen,

diene Ihnen zur Nachricht 2c."

Das waren recht beklagenswerte Zustände in dem damals so äußerst loyalen Preußen. Zu Vorsichtsmaßregeln, wie die erwähnten, sahen sich gerade die rechtschaffensten und über jeden Verdacht erhabenen, höchsten Staatsbeamten durch solche feigsten der Spionierereien gezwungen.

Leider schützten die getroffenen Borsichtsmaßregeln nicht lange. Schon am 4. Mai des nächsten Jahres schrieb Dohna an Schön:

"2c. 2c. Dagegen habe ich Ihr Schreiben vom 20. v. M. allererst am 1. Mai erhalten, auch sieht das anbei erfolgende Kouvert sonderbar genug aus 2c."

Schön antwortet barauf am 13. Mai 1814:

"Der Brief vom 2(). v. M., den Ew. Exellenz erst am 1. d. M. erhielten, ist in Berlin zuvor gewesen. Das ist schon gewiß. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch schon da, daß Sie in Absicht aller Briefe, die an Sie kommen und abgehen, unter strenger surveillance stehen 2c. 2c."

Darauf antwortete Dohna unterm 20. Mai unter anderm: "2c. 2c. 3ch glaube, unsere Korrespondenz durch Bermittelung Ihres Frenndes und meines Gönners wird, wie bisher, er-Ohnerachtet es höchst empörenb träglich sicher gehen. ift, wenn ein anderer, als berjenige, für welchen ein Brief geschrieben ift, denselben lieft, so würde ich mich gang gerne darein ergeben, wenn ber Rönig alle meine Briefe lafe. Das Anschaulichste ist aber, daß die verrücktesten und verruchtesten Menschen diese geheime Briefleserei treiben, daß diese die boshaftesten und unfinnigsten Extrakte machen und oft aus absichtlicher Bosheit, oft bloß um sich interessant zu machen, zu erdichteten Briefen und Briefstellern ihre Zuflucht nehmen. Von noch schrecklicherer Art aber sind die Berichte, welche die heilige Gensbarmerie und die fünf ober zehn ganz verschiedenen geheimen Polizeien an die infamsten Schufte erstatten, wobei Berdrehungen und Erdichtungen gang notwendig find 2c."

Schön erzählt in seinen Aufzeichnungen übrigens zum Beweise wie ungeniert unter Harbenberg (nicht Seege-

barth) das unsaubre Handwerk des heimlichen Brieferbrechens getrieben wurde, noch folgende Thatsache:

"Brese wurde von seinem Bater, dem Postmeister in Berlin, im Frühjahr 1813 zum Staatskanzler Harbenberg nach Dresben mit ber Bitte geschickt, daß ber Staatskanzler bestimme, wie er am Kriege Teil nehmen könne. Harbenberg fand einen wohlunterrichteten, gewandten jungen Mann und bestimmte, daß Brese die "heimliche Briefaufmach= Brese verweigerte die Verrichtung dieses ung" beforge. Geschäfts als einer ehrenrührigen Handlung, erklärte sich aber bereit, als Rriegsmaßregel Briefe zu eröffnen und sie mit dem preußischen Siegel wieder versiegelt weiter geben zu lassen. Als dem Staatskanzler dies gemeldet wurde, er= klärte er dem Brese: er befehle ihm das heimliche Brieferöffnen und nun würde sein Gewissen wohl beruhigt Da beharrte Brese bei seiner Weigerung und erklärte, daß er keinen Befehl zu einer unerlaubten Handlung annehmen könne. Darüber wurde Harbenberg entruftet und antwortete voll Unwillen: Dann möge er die Muskete tragen! Brese that dies und ist der jetige (geschrieben ist dies im Jahre 1841) Ingenieurgeneral Brese. Ehre ihm!"

Solche historische Thatsachen darf der unparteiische Geschichtsscheiber um der Wahrheit Willen ebensowenig totschweigen, wie der ehrliche Patriot, am allerwenigsten in einer Geschichte der Postverwaltung irgend eines Staates. —

Ein im Anfange bes Jahres 1831 geschriebener Brief Schöns an seine Gemahlin begann:

"Mein Herr Post-Sekretär! Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen! und Ihrer Seele, die schon mit einem Fuße in der Grube ist, die ewige Seligkeit. — Schreibe mir," fährt Schön dann, sich an seine Gattin richtend fort, "umsgehend, ob Du diesen Brief unversehrt erhalten hast."

Man beachte wohl, daß dieser Brief Schön's in die Zeit fällt, als Nagler General-Postmeister war, jener Nagler, dessen Fähigkeiten Schön schon um Weihnachten 1808 so treffend mit den wenigen Worten kennzeichnete:

"Er soll sehr vollkommen Briefe öffnen können."

Ragler's spätere Wirksamkeit hat bewiesen, wie richtig ihn Schön bereits bamals beurteilte.

Unter Naglers Regime existierte in Preußen im tiefsten Frieden und noch zu Anfang der vierziger Jahre ein vollständig organisiertes "schwarzes Rabinett," und der langjährige erste Annahmebeamte der Briefe (Scheiwe soll der Menschgeheißen haben) hatte, da damals nur eine Annahmestelle in und für Berlin, die im Hospostamte vorhanden war, die Weisung, gewisse Briefe den Beamten zur Öffnung auszu-händigen, falls sie nicht selbst schon Lese gehalten haben sollten. Dieses "schwarze Kabinett" stand unter dem Geheimen Postrat Seidel, der zwei Geheime expedierende Sekretäre, Namens Kämpfer und Wappler zur Seite hatte, welche beide später in höheren Stellen versorgt wurden.

In den Provinzen werden wohl ähnliche Anordnungen bestanden haben, und aus dem von Ernst Relchner und Carl Mendelsohn herausgegebenen Brieswechsel Naglers mit Relchner (Vater) wissen wir, daß der General-Postmeister diesem seinem Vertrauten geschrieben: "Ein für allemal steht sest, daß Sie wie früher die Post= und Kurier=Pakete öffnen. Herr von W. darf nicht wissen, daß sein neulicher Bericht den Umweg hierher gemacht."

In späteren Jahren bekannte Nagler ganz offen, daß er sich an die alberne "Brieferöffnungs-Skrupel" niemals geskehrt hätte, und er wollte sogar einen Unterschied zwischen der in Preußen geltenden Methode, wonach man die Briefe nur durchlese, und der österreichischen, zu Gunsten der ersteren, zuslassen. Im Jahre 1836 hatte Nagler die Dreistigkeit, einen an Thiers adressierten in Berlin aufgegebenen Brief ohne weiteres der Polizei zu übergeben und eine Untersuchung einleiten zu lassen, die natürlich, obschon sie damals geheim blieb, nur Nagler lächerlich und sein böses Treiben offenkundig machte.

Dürfen wir ben Feinden Raglers, der bei Friedrich Wilhelm III. in hoher Gunft stand, Glauben schenken, so wäre seine Unfähigkeit nur von seiner Bosheit übertroffen worden. Es möchte noch hingehen, daß er, ein Gegner aller Neuerungen, die notwendigsten Reformen im Postfache, die andere erbachten und vorschlugen, nur widerstrebend sich entreißen ließ; er war eben nichts weniger, als ber große Staatsmann, als welchen ihn die feilen Federn von Schmeichlern gepriesen haben, sondern ein beschränkter Ropf und der Repräsentant bes starren Büreaukratismus. Das beweist seine Abnei= gung gegen ben Bau von Gifenbahnen. Er, ba= mals der erste Berkehrsbeamte des preußischen Staates, vermochte bas neue Weltverkehrsmittel, die Gisenbahn, nicht zu begreifen, geschweige die die Welt umgestaltende Macht besselben. Für die Größe eines Friedrich Lift ging bem starren Büreaukraten ebenfalls jedes Berständnis ab, und selbst für ben Fernblick des Kronprinzen, des späteren König Friedrich Wilhelm des IV. hatte er kein Berständnis. Gewöhnt, Menschen nur nach Aftenstücken zu beurteilen, hatte dieser Mensch, der leider eine fo hohe Stellung einnahm, eben sowenig ein gesundes Urteil über Talent und Genie, wie über Seelengröße, Gesinnungs= und Überzeugungstreue; er herrschte am liebsten über Büreau= kraten mit dem erforderlichen Quantum von Unbedeutenheit Mittelmäßigkeit. Rein Wunder, daß oder höchstens Mann, als ihm das Projekt zum Ban der Bahn nach Potsbam vorgelegt wurde, mit dem überlegen sein sollenben Lächeln eines engherzigen Büreauchefs zu seinen Räten äußerte:

"Dummes Zeng! Ich lasse täglich diverse sechssitzige Posten nach Potsdam gehen, und es sitt Niemand drinnen. Nun wollen die Leute gar eine Eisenbahn dahin bauen! Ja, wenn Potsdam Paris wäre! Wenn Sie, meine Herren, Ihr Geld absolut los sein wollen, so werfen Sie es doch gleich lieber zum Fenster hinaus, ehe sie es zu solchen uns sinnigen Unternehmen hergeben." —

Und das sagte Preußens General-Postmeister! Wie klein war nicht jener Mann im Vergleich zum Kronprinzen, der in richtiger Erkenntnis der Aufgaben und der Zukunft, welche den Eisenbahnen im Bölkerleben beschieden, fast um dieselbe Zeit die denkwürdigen Worte sprach: "Diesen Karren, der durch die Welt eilt, hält kein Menschenarm mehr auf!

Mann den Geist der neuen Zeit nicht nur verkannte, sondern ihn auch verfolgte, daß er sich dazu hergab, jede, auch die bescheidenste freie politische Regung mit brutalen Polizeismitteln niederzuhalten, daß er sein Amt zur Verletzung des Briefgeheimnisses im großen Stil mißbrauchte! Und das ist ein Makel, der an dem Namen Nagler haften bleibt! Wohin würde unser Vaterland getrieben sein, wenn an der Spitze seiner Verwaltungen nur und lange Geister vom Schlage eines Ragler gestanden hätten! —

Nach Hardenbergs Tobe (1823) übernahm er (Nagler) die alleinige Oberleitung des General-Postamtes und trat noch in demsselben Jahre in den Adelstand, und 1824 wurde er als Bundesstagsgesandter mit der Residentur bei der freien Stadt Frankfurt betraut.

Seine Grundanschauung ging dahin, daß die Post mehr Institut des Staates, mehr Aufsichts= und Polizei= anstalt, als eine dem Gemeinwohl gewidmete Institution sei.

Von diesem Gesichtspunkte aus mochte er wohl eine Entschuldigung für den Unfug des "Brieferbrech ens" sinden, der unter seinem Regime in Preußen nahezu in demsselben Maße wucherte, wie in Oesterreich unter Metternich. Als General-Postmeister ließ er sich von seinen Untergebenen alle Schriften, die ihn in politischer oder sozialer Hinsicht interessierten, einsenden. In Saarbrücken saß Opfermann, der die französischen Depeschen öffnete und perlustrierte und Briefe von Bedeutung einsendete. In Wetzlar war der Landrat von Sparre für ihn thätig. Sein Hauptvertrauter aber war J. A. Relchner, von Gedurt ein Franksurter und einer der geschicktesten Spione seiner Zeit. In den Stürmen der französischen Revolution hatte er sein väterliches Erbe verloren und

war schon früh barauf angewiesen, sich burch Dienstleiftungen jeder Art seinen Unterhalt zu gewinnen. Er war ein Gegner ber neuen Zeit und stand von Haus aus auf preußischer Seite. Schon früher hatte er seine Verbindungen mit hochgestellten französischen Beamten benutt, um ben General-Leutnant von Seibert und bem preußischen Gesandten beim Fürst = Primas, von Hänlein, wichtige Mitteilungen über französische Buftanbe zu machen und sette seine Thatigkeit im preußischen Interesse fort. Seit der Ernennung Raglers zum Bundestags-Gesandten (1824) jedoch beginnen die merkwürdigsten Jahre seines Lebens; denn Ragler hatte längst erkannt, welche außerordentliche Thätigkeit und Erfahrung er an Relchner ausbeuten konnte. Während Nagler schlief, las Relchner für ihn alle Zeitungen durch und strich alle Stellen und Namen an, die Stoff Berichten und Nachforschungen geben sollten. Den anderen Tag war bann die ganze Gesandtschaft in Bewegung. Relchner ging nach persönlichen Erkundigungen aus, und die anderen Beamten hatten die Berichte zu entwerfen oder abzuschreiben. Durch Kelchners hände ging die ganze Korrespondenz bes geheimen Rabinetts, ihm ftanden die Berichte zu Gebote, die von preußischen Bostämtern an Ragler geliefert werden Und die an diesen Mann in einem Zeitraum von 24 Jahren, von 1822 bis 1846, gerichteten Briefe Raglers, von bes ersteren Sohne und Mendelsohn herausgegeben und bei F. A. Brochaus in Leipzig erschienen, geben der Nachwelt ein Bild von dem lichtscheuen Treiben dieser beiden. Auch eine Anzahl Briefe Kelchners befindet sich barunter, welche Ragler mit Bemerkungen versah und an ben Berfasser zurüchsandte.

Es handelte sich in diesen Briefen darum, Mitglieder der Burschen ich aft oder liberale Journalisten zu überwachen und in's Netz zu locken; denn Nagler war eins der gefügigsten Werkzeuge in jener trüben Zeit der sogenannten Demagogen-Verfolgungen, der das Seine dazu beitrug, daß alle wahrhaft patriotischen Zeitungen jener Tage unterdrückt und die besten und edelsten Söhne des Vaterlandes verfolgt wurden.

Um 10. Januar 1826 schrieb Ragler an sein Faktotum:

"Haben Sie auf einen Menschen Achtung — Saalmüller, der zu Freiburg studiert hat und im Dezember in Constanz und Freiburg war. Sollte er zu Ihnen kommen, so thun Sie natürlich recht freundlich. Geben Sie ihm, wenn es angeht, einen Brief an Rhode oder Geheimrat Schmückert, (Schmückert, der es später ebenfalls bis zum General-Post-direktor gebrach hat) mit. Er ist ein revolutionärer Hund."

Bei Beginn jenes Briefwechsels ziehen besonders die beiderseitigen Mitteilungen über die von ihm benutten politischen Spione die Aufmerksamkeit auf sich, indem sie zeigen, auf wie grobe und plumpe. Beise sich die Bundespolizei von ihnen dupieren und ausbeuten ließ. Es drängten sich unwürdige Subjekte von der Art eines Witt und von Döring an Ragler, wußten sich als Träger großer Geheimnisse ober gar als frühere politische Agenten Ofterreichs und Überläufer zu ber preußischen Sache Glauben und Kredit zu verschaffen. Die Enthüllungen Schlottmann's und Amtsberg's, die Ragler und Wittgenstein mit Gold aufwogen, waren keineswegs wertvoller; denn was haben Mitteilungen für Wert, wie: "Fürst Metternich biete alles auf, Preußen in seinem Aufschwunge zu hemmen und Rußland durch Berschwörungen zu zerreißen," ober "das Leben des Baren sei in Gefahr," ober "das englische Kabinett sei völlig in der Tasche Osterreichs und Frankreich suche Preußen anzugreifen, um es von seinem natürlichen Alliierten abzuhalten?" (Enthüllungen aus bem Sabre 1827.)

Nagler erblickte im (beutschen) Bunde nur ein wirksames Polizeiorgan gegen jeden Fortschritt und jede freiheitliche Regung.

Auf dem Johannisberger Kongreß ließ er sich vom Fürsten Metternich, dem er eine für einen preußischen Staatsmann zu unbedingte Vergötterung widmete, über "das höchst gefährliche Treiben" der Burschenschaftler und Journalisten Belehrungen erteilen. Er war deshalb bei vielen Diplomaten keineswegs angesehen und selbst bei der eigenen Gesandtschaft wenig beliebt; wenigstens behauptet Kombst, in Naglers Hause sei von einem

Mitgliede der Gesandtschaft unter dem Beifall der übrigen Witglieder ausgesprochen worden:

"daß es ein glücklicher Tag für das Personal sein werde, an dem man in scheinbarer Trauer der Leiche des gegenwärtigen

Chefs zu folgen haben werbe."

Rombst wurde übrigens später der Plagegeist seines (Raglers) Durch ben ganzen Ragler-Relchner'ichen Briefwechsel zieht sich wie ein roter Faben ber mit Furcht gemischte Haß, den Ragler gegen diesen talentvollen Litteraten begte. ließ ihn auf Tritt und Schritt verfolgen und versuchte Alles, diesen unversöhnlichen Gegner mundtot zu machen. - Die Ent= täuschungen, welche gar vielen Patrioten nach ben Befreiungstriegen vorbehalten waren, die Berfolgungen, welche seit den Karlsbader Beschlüffen über Burichenschaften (meift arglose Studenten), Turner und wie die gefürchteten, angeblich "gefährlichen" Schwärmer für Deutschlands Einheit beißen mochten, verhängt wurden, hatte schon manche politisch Berdächtige nicht den schlechteften Teil ber Ration — in's Ausland, in's Exil getrieben. In allen diesen Flüchtlingen fürchtete Ragler die Mitverschworenen Kombst's. Selbst auf den Boden ber Schweiz wurde von den deutschen Regierungen die Briefspitelei damals importiert. In dieser Beziehung berichtet Gustav Rombst in seinen Buche "Erinnerungen aus meinem Leben" (Leipzig 1848) auf Seite 224 über die Flüchtlingsbegen in den Jahren 1834 bis 1836 wie folgt:

"Den Schweizern ward auf diese Weise vollends der Kopf verdreht und ihre früher bewiesene Schwachheit von Grad zu Grad zur Erbärmlichkeit gesteigert; jetzt wurde weder das Briefgeheimnis, noch die persönliche Freiheit der Bürger

mehr geachtet 2c."

Auf Seite 309 des citierten Buches erzählt Kombst: "Unter dem Titel "radikales Portfolio" erschien im Jahre 183\* in der "Allgemeinen Zeitung" eine Anzahl Briefe, welche in den vorhergehenden Jahren von mir an meinen Freund F. (Fein) gerichtet waren. Diese Briefe waren im Jahre 1836 während der allgemeinen Flüchtlingshete in der Schweiz

beim Kaufmann Stumm in Basel in Original von der Regierung in Beschlag genommen worden 2c. 2c."

Ein Zimmer "im zweiten Hofe bes (Berliner Haupt=) Postgebäudes links, Eingang zur geheimen Post-Kalkulatur, eine Treppe hoch über den Gang, rechts zum kleinen Entree, die Thür rechts vom Eingange zur geheimen Berisikatur" — so bezeichnet der Verfasser (ein damals sehr bekannter Schriftssteller, der früher dem Postsache selbst angehört hatte,) in den s. Von Georg Herwegh herausgegebenen "Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz" als den Sitz des "schwarzen Postskabinetts."

Rein Name ist in die politischen Untersuchungen, in die dunklen Schliche des geheimen Polizeiwesens jener Tage tiefer verwickelt, als der Nagler's, des Ministers und Generals Postmeisters! —

Jede Zeit hat ihre eigentümlichen politischen Krankheits= formen. Für die des absoluten Polizeistaates und des beschränkten Unterthanen=Verstandes wird Nagler's Brieswechsel immer einen schätzenswerten Beitrag bilden, wie er denn außerdem das Vorhandensein bes "schwarzen Kabi= netts" unter seinem Regime unwiderleglich beweist. —

Es ist erklärlich, daß Nagler grenzenlosen und rührenden Anteil an der schweren Erkrankung Friedrich Wilhelm's III. nahm, und daß ihn dessen Tod mächtig erschütterte. Er mochte wohl fühlen, daß die Zeit, in welcher er eine Hauptrolle in der Staatsleitung gespielt hatte, vorüber sei. "Der Thronsfolger" — hatte er selbst einmal geäußert — "gefällt mir nicht, macht mir Sorge!" Und in der That wurde Nagler, wenn er auch seine Stelle behielt, immer mehr bei seite geschoben. Als er am 13. Juni 1846 starb, hatten die Strömungen der Zeit die Verwaltungsmaximen, deren hauptsächlichster Träger er gewesen verschlungen, und das Staats= und Verkehrsleben geriet immer mehr in völlig andere Bahnen, als es die waren, in denen es Nagler wähnte einbannen zu können und zu müssen. —

#### VII.

Mind volle zwanzig Jahre blieb Las Werk wie angenagelt, Mon suhr dahin, wer weiß wie weit, Ob's stürmet, regnet, hagelt, Turch Wirbel von dem Winterschnee, Lurch Thäler, über steile höh', Und — war dess' wohl zusrieden. — La kam ein wildes Roß gebraust Nit Qualmen und mit Zischen, Der Dampf pfiff dem Postinstitut Nit Wunderkraft dazwischen Die Eisen dah nen hin und her Erhielten den Engrosverkehr Nit ihrer Windesschnelle."

Ja, die Eisenbahn war es, die nicht allein dem Ragler'schen Postinftitut mit Bunderkraft dazwischen pfiff, sondern auch einem ganzen Staatswesen nach Ragler'scher, Wittgenstein'scher und anderer Schablone, die Gisenbahn war es, die das luftige Gebäude bieser Staatskünstler durchlöcherte und unser Volksleben vor dem erstarrenden Stebenbleiben behütete. Mag der Pfiff der Lokomotive immerhin greller klingen, als bes Posthorn's Ton und bessen poetischen Nimbus zerstört haben, er bedeutet doch den Anfang einer neuen Epoche im Bertehrs, wie im Bolterleben. Ragler hat seine Bebeutung allerdings nicht zu würdigen gewußt und Friedrich Wilhelm IV. nicht begriffen, der mit dem Blide des Sehers bei Eröffnung der ersten preußischen Eisenbahn, der Berlin-Botsdamer, am Bahnhofe an ber Lokomotive stehend, sinnend die Worte sprach: "Diesen Karren. der durch die Welt eilt, hält kein Menschenarm mehr auf!"

"Bir ließen die Wolken, "Die Töchter des Athers, — Wir ließen die Bögel "Die himmelanstreifenden weit hinter uns. "Wer gab uns die Flügel? — Der Geist."

singt ein Dichter jener Tage. —

Unter Seegebarth und mehr noch unter Ragler hatte das gemütliche Postreisen seinen Höhepunkt erreicht. Sein Stern begann mehr und mehr zu erbleichen, und mit den Posten schwand auch allmählich die Glanzperiode der Postillone. Hier und da begannen auch schon die Bahnhöfe die Posthaltereien zu verdrängen.

> "Da schwanden die Post halterei'n In vielen großen Städten, Sie konnten kaum sür Broterwerb Zwei, drei, vier Pferde retten; Auch wurden manche bankerott Und trugen schwer nun Hohn und Spott. Der wilden Eisenbahner."

Aber die Erinnerung an die Blütezeit der Personen-, Schnell- und Extraposten, da noch

> "Der schmucke, blanke Postillon Rief mit des Posthorns Zauberton Zusamm'n die Passagiere."

lebt in Bild und Lied fort. Noch im Jahre 1870 singt Eugen Labes vom Postillon:

> "Der Winter ging, der Winter kam, Ich fuhr Jahr ein, Jahr aus, — Und komme doch, wie wundersam, Am Ende nie nach Haus. Trara, trara, trara.

Doch komm' ich zu dem stillen Haus Wohl in den grünen Wald, Da schaut mein holdes Lieb' heraus, Da mach' ich endlich Halt. Trara, trara, trara.

Erst wenn den Scheidekuß sie gab, Geht's weiter in den Wald. Dann, Rößlein, frisch den Berg hinab; Dann frisch den Berg hinab. Trara, trara, trara.

Der Reisende vertraute sich und sein Gepäck dem "Schwager" an, wie die gemütvolle Bezeichnung für Postillon lautete, in welche man angeblich das französische Wort "Chevalier" umgewandelt haben soll.

Und in der That war der Postillon von Alters her eine Art Respekts-Person vor allen übrigen Autschern und Fuhrleuten, denn er war "ein Stückhen Beamter" und hatte, — wie die Posten, — mancherlei Vorrechte, nicht blos Pslichten zu ersfüllen. Er mußte entsprechende körperliche und moralische Qualisitation besitzen, durfte eine schmucke Unisorm tragen und mußte das "Post horn," das man in Preußen später in die "Post rom pet e" umwandelte, blasen können.

In Kurbrandenburg wurde der Gebrauch des Posthorns im Jahre 1694 allen Privatfuhrwerken auf's strengfte verboten. Dagegen wurden die Postillone verpflichtet, das Posthorn allein zu führen und sowohl beim Abfahren ber Boften, wie beim Passieren der Schlagbäume, der Fähren 2c. und bei der Ankunft auf der Station zu blasen. Es bildeten sich gewiffe Signale für die verschiebenen Arten von Posten und die vorkommenden Fälle der Anwendung des Posthorns, die heute noch in Gebrauch sind. Auf eins der Postsignale hatten (und haben noch) Privatfuhrwerke, Herben u. a. m. ausweichen. hin und wieder bildete fich eine Art Birtuosentum einzelner auf dem Bosthorn "ober ber späteren Bosttrompete" aus, und die regelmäßig wiederkehrenden Weisen bes Posthorns, die teils bei Tage, teils im Dunkel ber Racht durch Wald, Hain und Flur erschallten, schmeichelten sich gar tief in bas Bolksgemüt ein und find von Dichtern ersten Ranges unseres Bolkes in finnigen Liebern gefeiert worben.

Die preußische Postordnung vom Jahre 1812 ordnete aber auch schon an, daß die Postmeister die Postillone anshielten "fleißig und wohl zu blasen."

Es war in der That auch eine nicht üble Abwechselung für Postreisende, wenn des Posthorns Klänge die nächtliche Stille durchdrangen und hier und da auch wohl die mehrfachen Stimmen des Scho's weckten, oder wenn sich die Führer des Hauptwagens und die der Beichaisen zu einem urwüchsigen Duett, Terzett, auch Quartett während der Fahrt vereinigten,

und noch in unseren Tagen, in denen nur noch vereinzelte Reste verschwundener Postillons-Herrlichkeit in Preußen gefunden werden, haben v. Thümmel's Berse ihre Bedeutung:

"Wer sagt es mir, was doch im Schalle Des Posthorn's, in dem mut'gen Knalle Der Peitsche für ein Zauber liegt?"

An Stelle bes Post horn s, als dem Beförderungs-Abzeichen, ist vielsach das geflügelte Rad und die Dampfpeife if e der Eisenbahn getreten, sowie der Blitz des elektrischen Telegraphen; die älteste der Berkehrsanstalten, die Mutter des Bölkersverkehrs, die Post, aber verstand es, sich Eisenbahnen, Dampfschiffe und Telegraphen dien st du machen, wenngleich heute statt der Posthornklänge vielsach

"Die Waldesriesen lauschen Dem neuen Saitenschwung, Und ihre Kronen rauschen Ihm freud'ge Huldigung."

Söthe, Lenau, Kückert, Chamisso, Eichendorf, W. Müller, Hoffmann von Fallersleben und andere ältere Dichter besangen die Post, den Postillon und das Posthorn, und berühmte Maler nahmen eben dieselben zum Vorwurf.

Immer mehr aber nehmen Posthorn und Postillon, vom Pfiff der Lokomotive verdrängt, Abschied von Orten, an welchen ihnen bereits die Urgroßeltern lauschten, und es weht ein gar elegischer Ton in den Versen, die ihnen bei ihrem Scheiden die deutschen Lokalpoeten nachsingen; so sandte man ihnen am 31. Mai 1874 in Verden a. d. Aller den folgenden Abschied gruß nach:

> "Das Posthorn tönt zum letten Mal Heut' durch das stille Allerthal; Denn außer Kurs hat leider jett Der Meister Dampf die Post gesett.

Das thut uns in der Seele weh, Darum ein herzliches Abe Der lieben Fahrgelegenheit Aus unsrer guten alten Zeit. Das Horn versagt beinah den Ton Dem sonst so muntern Postillon; Denn schwer wird ihm das Abschiedslied, Weil er für immer von uns zieht.

Ein gutes Stück Gemütlichkeit Berläßt mit ihm zugleich uns heut; Drum sei das "Fahrewohl" zum Schluß Ihm dargebracht als Abschiedsgruß.

Ein freundliches: "Ich den te Dein" Soll dann noch ihm gewidmet sein, Wenn uns der Dampf jagt durch die Welt, Der Alles jest umschlungen hält."

Auch in Zeulenroba sang man dem letzten Postillon nach Schleiz am 31. Mai 1888 nach:

> Die Sonn' erwacht. — Bor'm Posthaus Schleiz Besteigt der Postillon, Das Herz von Wehmut angefüllt, Des Wagens luft'gen Thron, Des Wagens, der so viele Jahr Nach Zeulenroda's Au'n Dahin suhr bei des Posthorns Klang Im frühen Morgengrau'n.

Sag an, was ist, o Postillon, Daß eine Thräne dir Im Aug' erglänzt, dieweil doch sonst Das Fahren dein Plaisir? Der Postillon zieht schweigend an Die Zügel, altersfahl: Fahrt wohl, ihr Gäule, sahret wohl! Heut ist's zum letztenmal!

Noch einmal sett er an den Mund Das alte Instrument, Zum erstenmal versagt es ihm, Als ob's nicht blasen könnt'; Doch wehmutsvoll erklang es dann Durch Feld und Wald und Ried: Der Zeulenroda-Schleizer Post Blies er das Totenlied. In Saalfeld in Thüringen fuhr die sogenannte "Waldspost" am 30. September 1885 zum letztenmale ab, und das mit schwand auch für die altehrwürdige "Bergs und Münzstadt" "an der Saale hellem Strande" und deren Umgegend ein Stück Poesie für immer. Hugo Schubert schüldert die Abfahrt des letzten Postillons, die sich seitens des Publikums zu einer großartigen Ovation gestaltete, mit folgenden Worten:

"Saalfeld wollte zeigen, wie sehr ihm die "Waldpost" "ans Herz gewachsen war, und so hatten sich schon um acht "Uhr zahlreiche Menschenscharen eingefunden, um dem Ab-"gang des letten Wagens beizuwohnen. Schon als nach= "mittag 1 Uhr 30 Min. die lette Gräfenthaler Post sich "in Bewegung sette und die beiden Postveteranen Blumich "und Söffing zweistimmig bas "Muß i benn, muß i benn "zum Städtle hinaus" so wehmütig bliesen, ba war kein "Fenster ber oberen Straße leer, und man sah's den Nach= "schanenden an, wie schwer ihnen der Abschied wurde. Abends "kurz vor 9 Uhr fuhr zunächst die Beichaise vor, und wieder "klangen die trauten Weisen zweistimmig über den dicht von "Menschen besetzten Markt in die stille Nacht hinein. "folge der Zurufe aus dem Publikum gaben die beiden "Bläser ein kleines Abschieds-Konzert; noch einmal hörte "man die bekannten liebgewonnenen Melodien — da erscholl "vom Postamt her das Abfahrts-Signal des vierspännigen "vom Postillon Altenfelder gefahrenen Hauptwagens "zum allerletten Mal! - Rot= und Grünfeuer flammte auf, "brausende Hochs erschallten — noch ein Abschiedstrunk, ein "dreistimmiges Abschiedslied — und "fertig" rief Kondukteur "Scheibig — und — dahinrollte ber alte liebe gelbe "Wagen, von der Beichaise begleitet und nicht enden wol= "lenbe, herzliche Abschiedsrufe schallten den Scheidenden nach.

"Lang, lang ist's her," blies unser Blümich, ja wohl, "lange, lange Jahre sind die Posten durch die Thore unsrer "Stadt gerollt — nun ist's mit einem Wase vorbei!"

Past or Rolle feierte "Der Waldpost Abschied von Arnsgerenth und Hoheneiche" in folgenden warm empfundenen Versen: Lebt wohl, ihr Berge, ihr gewohnten Fluren, Und du, die aus der Saale tiefem Thal Sich muhiam aufwärts windet nach der Höhe, Du Bergstraß' nun so einsam und so tahl! Leb wohl mein Arnsgereuth, wo oft gereichet Der Wirt uns frischen Trunk bei kurzer Raft! Lebt wohl, ihr Häuser bei der Hohen Eiche, Und du, der immer fleißig schrieb und fuhr! Wie tonten nachts des Posthorns traute Lieber, Wenn heim du kamst und zu den Deinen wieder! -Du schöner Wald mit beinem stillen Frieden, Heut' fahr ich durch zum allerletzen Mal! Bon euch auch, ihr Gefährten fei geschieben, Ihr treuen Straßenbäume ohne Rahl! Denn eine andre Bahn ift mir beschieden, Dort unten im durchwühlten Loquipthal. So ist's von Erfurt aus an mich ergangen, Mich treibt nicht eitles, eigenes Berlangen. Denn die den Blitz gebannt in Eisen drähten, Daß er im Ru dem Fernsten Runde bring', Und die des Dampfes Kraft in Stahlgeräten Gefesselt, daß er alle Last bezwing', Und die fraft ihrer Kunft noch anders thäten, Wenn's sonst nach ihrem Willen ging, Die sprachen durch des neuen Fahrplans Zeilen: "Fahr hin! du sollst auf Dampfes Roß nun eilen." "Auf Eisenschienen wird fortan bich führen Der Feuerwagen; Glied an Glied gedrängt Mußt du nun laufen und kein menschlich Rühren Giebt's, wenn im festen Zug du eingeengt, Wit Retten wird man dich an andre schnüren, Dich, deffen Roffe wurden frei gelenkt. Doch sollst du ob der Strenge nur nicht klagen, Ich mache dich zum wichtigsten der Wagen." "Denn, wenn im Herbste nun die Stürme wehen, Wenn dicker Rebel hüllt die Höhe ein, Wenn keine Kinder mehr zur Schule gehen Und Hoheneiche einsam und allein, Wenn überall nur Schnee und Frost zu sehen Und höchstens noch ein armes Bögelein, Dann wirst du in des Thales wärmern Gründen Biel best're Bahn und reich'res Leben finden!" Drei Zeichen hatte Stephan mir gegeben: Es war das Horn, die Peitsche und der Hut. Ich gebe sie zurück und auch daneben

Mit Wehmut noch der Rosse junges Blut. Zum Dampsbetrieb will ich mich nun erheben, Schon spür' ich etwas wie von Ofensglut! Ich hör' der Bahnhof-Glocke helles Zeichen, Ein schriller Pfiff und weiße Wolken steigen. (Saalf. Kr. Bl.)

Wie innig Posthorn, Postwagen und Postillon mit der Volkssele auch bei der Bevölkerung des Thüringer Waldes verwachsen ist, davon mögen noch folgende launige Verse Zeugnis ablegen, die Hugo Schubert am Abende des 30. September 1885, nachdem die "Waldpost" ihre letzte Fahrt angetreten hatte, niederschrieb:

# "Der Abschied vom Posthorn."

Heut' schlägt die Abschiedsstunde — Heut' abend wird es still; — Das bitterböse Scheiden — Mir gar nicht frommen will. — Es weicht die gelbe Kutsche — Heut' einem "eisern" Zwang, — Zum letztenmal heut' abend — Das traute Post-horn klang. —

Wenn sonst vor'm "Hirsch" die Waldpost — Zur Abfahrt stand bereit — Da mahnt es laut und dringend: — 's ist nun die höchste Zeit! — Da schmetterte der Schwager — Gar lustig sein Signal — Heut' abend klingt's für Saalseld — Zum letzten, letzten Mal:

""Muß ich schon wieder fort, muß ich schon wieder fort, auf die Chaussee!"

Und saß 'mal in dem Wagen — Ein junges hübsches Paar — Man sah's, die zwei, sie liebten — Sich innig, treu und wahr, — Da klang im hellen Jauchzen — Des Postilslones Lied, — Da tönt' es neckisch mahnend — Daß "Ihr" die Wange glüht:

Mäble ruck, ruck An meine grune Seite, I hab' Di gar so gern, i kann Di leite!"

War's gar am stillen Abend — Die Pferde gehen sacht — Der Mond scheint mild hernieder — Kein Laut bringt durch die Nacht; — Ein Kuß wird da vernommen — Vom



muntren Postillon, — Da führt er's Horn zum Munde — Da klingt es lustig schon:

> "Du, bu liegst mir am Herzen, Du, bu liegst mir im Sinn, Du, bu machst mir viel Schmerzen, Weißt nicht, wie gut ich dir bin."

Rahm einst das rauhe Schicksal — Den Freund von dieser Welt — Da war dem wackren Schwager — Das Blasen fast vergällt. — Dort drüben schläft der Brave — Wir trugen ihn zur Ruh, — Da sendet er dem Toten — Die letzten Grüße zu:

"Rann dir die Hand nicht geben, Bleib du im ew'gen Leben Mein guter Kamerad!"

Thät' Postillon erscheinen — In Schärp' und Feberstutz — Mit weißen Lederhosen, — Im vollen Festtagsputz: — Dann war der Tag des Kaisers — Wohl auch des Landessherrn, — Dann war für ihn Parole — Er blies sie gar so. gern:

"Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des Baterland's, Heil Kaiser dir!"

Und wenn dann auf dem Wege — Die Kehle trocken ward — Wenn's wacker stäubt und weißlich — Sich färbt Gesicht und Bart — Dann schmeckt ein fühler Tropsen — Dort naht schon die Station; — Heraus, Herr Wirt, es blaset — Der durst'ge Postillon:

"Bier her, Bier her, Oder ich fall um!"

Ein Kobold war der Schwager; — Wenn in der Damenwelt — Geburtstag ward gefeiert; — Wurd' oft bei ihm bestellt — Ein Ständchen, das verraten — Der Jahre Zahl — o weh! — Das Hörnchen reckt er schelmisch — Dann blasend in die Höh':

"Schier dreißig Jahre bist du alt, Hast manchen Sturm erlebt!"

Zur Feldpost war der Postillon — Stramm "Siebzig" kommandiert — Und manchen "Bers" in Feindesland — Hat



er dort ausgeführt. — — Als Bonaparte Nr. III — Gesfangen ward genommen, — Und dann in Nummer "Sicher" — Nach Wilhelmshöh' gekommen, — Da blies der brave Schwager, — Der'n Ex-Cäsaren suhr, — Gar schelmisch und mitleidig:

"Ach bu lieber Augustin, Alles ist hin!"

Doch heut -— was kümmert uns das alles! — Wir klagen heut: Waldpost hört auf! — Das eben ist das Los des Schönen — In dieses Erdenlebens Lauf. — Im Geist hör' ich das Posthorn klagen: "Leb wohl, du ob're Straße du, — Leb wohl, du altes Thor, ich scheide, — für mich schließist du die Pforten zu. — Das Viergespann mit seinen Husen — Nicht länger schlägt's das Pslaster dein — Probstzella ruft, hier hilft kein Klagen, — Geschieden muß für immer sein. — Die Eisenbahn — sie drängt den Wagen, — Den gelben, immer mehr beiseit' — Und leider Gott's, daß sich die Menscheit, — Die böse, stets darüber freut! —

Ein süßer Trost ist mir geblieben: — Saalfeld denkt gern an mich zurück — Und so bläst halt zum letztenmale — Der Schwager heut' mit nassem Blick:

> "So leb' benn wohl, du liebe Stadt! Die mich so treu geheget hat, So leb' denn wohl, ich muß davon, Probstzella heißt jest die Station. So lebt denn wohl, ihr Freunde ihr, Ich ziehe traurig fort von hier; Und sänd' ich auch ein größeres Glück, So denk ich stets an Euch zurück."

Auf der Scheide der Postillons- und Posthornepoche, singt Carl Stelter:

Bost horn, deine frischen Klänge Burden fremd der großen Welt, Fern dem wogenden Sedränge Ziehen sie durch Wald und Feld, In verständnisreichen Lauten Saben sie von Freud' und Leid Dort noch Kunde dem vertrauten Wandrer in der Einsamkeit.



Doch wie lang', und nicht mehr schallen Durch die Berge wird der Ton, Aus dem Schut der Waldeshallen Flieh'n die munt'ren Sänger schon; Aufgescheucht durch dumpfes Dröhnen Fühlen sie des Sturmes Rah'n, Den der Pfeise schrilles Tönen Kündet auf der Eisenbahn.

Bang sich bergend vor den Wettern Weicht der Flur idpllisch Glück Mit des Posthorns hellem Schmettern Immer weiter nun zurück. Und verwundert von dem Pfühle Schreckt der Fremdling Nachts empor, Trifft seitab in stiller Wühle Noch des Posthorns Klang sein Ohr.

Wie Kultur im fernen Westen Rückwärts brängt den roten Mann, Daß er mit des Stammes Resten Kaum im Urwald rasten kann —; So, mit seines Feuers Gluten Drängt der Dampser mächtig vor, Und wo Herden friedlich ruhten, Wölbt sich Brücke ihm und Thor.

Aber dennoch hochwillsommen Ist der ungestüme Gast, Jubelnd wird er aufgenommen, Wo er naht in wilder Hast; Fortschritt lautet die Parole, Die vor ihm die Welt durchsliegt, Die nun bald von Pol zu Pole Ruft: er kommt und sieht — und siegt.

Doch von den verwöhnten Städtern Wendet sich das Posthorn ab, Sucht mit hellem Abschiedsschmettern Weit von ihnen sich ein Grab. An dem Grab in späten Tagen Wird Erinnrung trauernd steh'n Und in unverstandnen Klagen Selber mit dem Wind verweh'n!



Biktor von Scheffel dagegen läßt seinen "letzten Postillon" singen:

Bie anders schau'st du drein, Seit ich mit Sang und Peitschenknall Reichspostdienst that am Rhein!

D Zeit des Paßgangs und des Trad's, Des Trinkgeld's und des Trunk's, Des Poststall's und des Wanderstad's, Des idealen Schwung's!

Jest geht die Welt aus Rand und Band, Die Besten ziehn davon, Und mit dem letten Hausknecht schwand, Der lette Postillon."

Run sind zwar, wenn auch die "preußischen" Postillone aus der Welt verschwanden, um als "deutsche" Postillone fortzuleben, immerhin die Tage bis zum "letten Postillon" noch fern; allein der Postillon hat im heutigen Verkehrsleben die Bedeutung nicht mehr, die er vordem besessen; denn

> "Jest rennt der Dampf, jest brennt der Wind, Jest gilt kein Früh und Spat, Die Sonne malt uns blisgeschwind, Brief schreibt der Kupferdraht.

"O neues Rüstzeug, alter Kampf! Wo treff ich Glück und Ruh? . . . . D Erbenphosphor, Gas und Dampf! Fahr zu, mein Schimmel, fahr zu!"

### VIII.

Unter Nagler und seinem Nachfolger im General-Postmeister-Amte, Schaper mit Namen, der bis 1849 jenes Amt bekleidete, blieb die Benutung der Eisenbahnen für den Postdienst in Preußen noch eine ziemlich unbeholfene und schwerfällige. Man hatte bis dahin den Engländern die Einrichtung der "fliegenden Posten," der düreaux ambulants oder "fahrenden Eisenbahn=Postämter" ebenso wenig abgesehen, wie man ihnen die zu Anfang der vierziger Jahre dort eingeführten Rowland Hillschen Postresormen, mit dem Pennyporto=System abgelernt hatte. Immerhin marschierte die preußische Postverwaltung doch noch immer an der Spize der zahlreichen deutschen Verwaltungen.

Gleichwohl lag es in der Natur der Sache, daß bei der raschen Entwickelung und Ausdehnung des Verkehrs, welche die neue Zeit, namentlich infolge des Eisenbahnwesens in vorber nicht geahntem Maße mit sich brachte, die auf die früheren Verhältnisse und Bedürfnisse berechneten Einrichtungen sich nicht mehr ausreichend erwiesen und nicht mehr überall passend waren.

Während einerseits die mehr und mehr sich ausbreitenden Eisenbahnen auf die Personenbe förderung der Posten eine einschränkende Wirkung ausübten, hatte die Postverwaltung andererseits darauf Bedacht zu nehmen, dieses neue Kommunistationsmittel auch für den Postbetrieb zu benutzen. Es stellte sich daher die Notwendigkeit einer durchgreisende Reform des preußischen Postwesens immer mehr heraus.

Demgemäß wurde, nachdem zunächst im Jahre 1844 mit einer Ermäßigung des Briefporto's vorgegangen worden war, einer zeitgemäßen Regelung der Postgesetze, welcher die Revision der organischen Einrichtungen folgen sollte, näher getreten und außerdem wurden vorbereitende Einleitungen zu einer Post einigung der deutschen Staaten getroffen.

Der im Jahre 1848 während des Regimes des General-Postmeister Schaper von einer Kommission des Staatsrats sestgestellte Entwurf eines Postgesetzes gelangte damals noch nicht zur Ausführung, weil das Ergebnis der deutschen Postkonferenz, welche im Oktober 1847 in Dresden zusammentrat, abgewartet werden sollte. Die Ereignisse des Jahres 1848 ließen jedoch die Arbeiten dieser Konserenz nicht zum Ziele gelangen.

Unter solchen Umständen ging die preußische Postverwaltung vorerst mit der Reform derjenigen Einrichtungen voran, welche sie bei der Umgestaltung des Verkehrs, als veraltet, unhaltbar und der neuen Regelung bedürftig erkannt hatte, wie den Expeditionsdienst, die große Verwickelung der Portv-Taxverhält-nisse, die Pünktlichkeit und Disziplin der Beamten und die fast unüberwindlich gewordene Schwierigkeit, die so sehr erweiterte Postverwaltung in der von früherher bestandenen Zentralisation mit genügendem Erfolge zu führen.

Alle diese Vorbereitungen fallen in die kurze Amtsdauer des General-Postmeister Schaper, dem, beläufig bemerkt, zur Ehre nachgesagt werden muß, daß er den abscheulichen heimlichen Brieföffnungsunfugsofort einstellen ließ, nachsdem auch sein Vorgänger Nagler schon nach dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms IV. vorsichtiger geworden war.

Nachdem im Jahre 1847 eine Ermäßigung des Gütersporto's für Pädereien auf Sisenbahnen, im Jahre 1848 eine Ermäßigung desselben für Pädereien auf anderen Routen und eine Herabsetung und Vereinfachung des Geld-Portotarifs eingestreten war, fand im Jahre 1849 unter dem inmittelst an Schapers Stelle an die Spitze des preußischen Postwesens getretenen Minister von der Heydt eine neue vollständige Regelung des Expeditionsdienstes der Postanstalten und die Herstellung der bis dahin ent behrt en fahrens den Postspeditions auf den Eisens dahnen statt, und gleichzeitig wurden die Verhältnisse der Postanstalten zu den Privateisenbahnen geordnet.

Das Jahr 1848 mit seinen Stürmen blieb auch auf das preußische Postwesen nicht ohne Einfluß, namentlich in Bezug auf den Postzeitungs=Vertrieb infolge des rapiden Anwachsens der periodischen Presse, insbesondere nahm das Berlinerzeitungs der periodischen Presse, insbesondere nahm das Berlinerzeitungsamt) einen enormen Ausschwung und wurde im Laufe der Zeitungsamt) einen enormen Ausschwung und wurde im Laufe der Zeit unter der langjährigen, treuen, unermüdlichen und musterhaften Leitung des namentlich den Berliner Zeitungs=Verlegern unverzgeßlichen, schlichten und biederen Geheimen Rechnungsrats Sinell zu einer solchen Musteranstalt, wie sie keine andere der modernen Staats=Postanstalten besaß und besitzt.

Auch die Feldpost trat wieder in Thätigkeit. Die Erfahrungen, welche man in dieser Beziehung während der Befreiungs-Kriege gemacht hatte, blieben infolge bes langen Friedens unbenutt. Erst die kriegerischen Bewegungen bes Jahres 1830 hatten Veranlaffung gegeben, bei Ausarbeitung des Mobilmachungsplanes der Armee der Erwägung der Reuge= staltung des Feldpostdienstes näher zu treten. Die Folge da= von war eine vom preuß. General-Postamte in Gemeinschaft mit bem Rriegsministerium festgestellte, unterm 9. April 1831 er= laffene "Inftruttion ber Feld=Boftamter." Die An= zahl der letteren wurde im Jahre 1844 von 4 auf 6 vermehrt. Im schleswig=holstein'schen Kriege vom Jahre 1848 trat selbstredend die preußische Feldpost ebenfalls in Thätigkeit, in welchem Jahre auch eine neue Inftruktion für die Feldbrief= träger und die Feldpostschaffner erlassen wurde. 23ab= rend des Feldzuges in Baden (1849) und während der Mo= bilmachung der gesamten preußischen Armee 1851, während welchen nur eine teilweise Mobilmachung der Feldpost statt= fand, wurden die Feldposten mit einer solchen ungeheueren Masse von Privatpäckereien für die Truppen belastet (durch= schnittlich täglich 1000 Pakete bei einem Feldpostamte), daß ihre Beweglichkeit sehr barunter litt und sie sogar bisweilen mit ben Truppen nicht gleichmäßig vorrücken konnten, wenn nicht die Bäckereien preisgegeben werden sollten. Auch wurde durch die Transporte dieser Packete der Heertroß bedeutend vermehrt und die pünktliche und sichere Beforderung sehr ge-Infolgedessen erklärte sich das Kriegsministerium auf Antrag des General-Postamtes damit einverstanden, daß die Wirksamkeit der Feldpostanstalten künftig darauf beschränkt werben folle, für die schleunige und sichere Beförderung ber Dienst=Rorrespondenz und sonst vorkommenber Senbungen ber Armee zu sorgen und sobann noch bie Befor= berung der Privatbriefe und kleinen Privat=Gelb= sendungen nach und von der Armee zu vermitteln.

Um eine bessere Ausbildung zum Postbeamten zu erzielen, wurden im Jahre 1849 zunächst die Bedingungen für

die Annahme der Postaspiranten, für die Prüfung und das Borrücken der Beamten anderweit geordnet.

Gleichzeitig wurden in den Dber=Post direktionen Drgane in den Provinzen geschaffen, welche die Stelle der Zwischensbehörden zwischen der Zentral-Behörde und den Postanstalten zu bilden hatten. Man errichtete eine solche Oberpostdirektion damals für die Residenzstadt Berlin und für jeden Regierungsbezirk je eine. Diese veränderte Gestalt der Verwaltung trat mit dem 1. Januar 1850 in Kraft. Auch eine neue Posts die nst zu ktion wurde herausgegeben und ein neue Vlu if orm verglement in die Beamten, Unterbeamten und Postillone, beiläusig bemerkt, das letzte, so lange es noch eine preußische Verwaltung gab.

Die Uniform ber tgl. preußischen Bostbeamten (ums Jahr 1842) vor 1849 bestand in einem mit einer Reihe von 8 Anöpfen versehenen dunkelblauem Leibrocke nach Bivilschnitt mit stebenbem Kragen und Armelaufschlägen von prangegelbem Tuche, ohne Baspoilierung. Kragen, Armelauf= schläge und Patten waren mit Goldstiderei geziert, welche nach den höheren ober niederen Graden des Beamten reicher ober minder reich vorgeschrieben war. Die Epaulettes waren eben= falls von Gold, mit Franzen von einfacher Candille; auf der inneren Fläche der Spauletts befand fich in silbernem Felde der preußische Abler mit der Krone. Als Unterzeug wurde eine Weste von weißem Casimir mit kleinen Uniform-Anöpfen und ein langes weißcasimirnes Beinkleid ohne Baspoilierung, und dazu Stiefel mit Sporen getragen. Bu ber Uniform gehörte ein leichter Infanteriedegen mit vergoldetem Gefäß, gol= benem Portepée und ein dreieciger Hut mit der National= Rokarde, goldener Treffenschleife und dem Uniformsknopfe. — Der Uniformsüberrock war von dunkelblauem Tuche, mit Armel= aufschlägen von gleicher Farbe und stehendem orangegelbem Rragen, und zwar nach den verschiedenen Graden, mit oder ohne Stickerei. Der Überrock war mit zwei Reihen von 6 Knöpfen versehen, auf dem sich im gekrönten Wappenschilbe ein Abler befand, und über welchem ein Posthorn angebracht war. Bu dem Uniform-Überrock war blautuchenes Unterzeug vorgeschrieben und eine Mütze von demselben Tuche mit organgegelber Ginsfassung.

Die Uniform wurde getragen 1. von ben Gebeimen Ober = Posträten mit einer um ben gangen Rragen, um Armel-Aufschläge und Patten herumlaufenden, 1/4 Zoll breiten gestickten Leiste, barunter ein Perlenftab von golbenen Flittern, und auf der inneren Seite des Kragens 2c. sehr reich mit golbenen Blättern und Ranken gestickt; hierzu Epaulettes wie oben vorgeschrieben und ein breiediger hut mit Corbons. (Alle übrigen Beamten trugen keine Corbons.) 2. Von ben Geheimen Bosträten mit einer um Rragen (nur um 3 Seiten), Aufschlägen und Patten als Randborte herumlaufenden golbenen Säge, und barunter eine Arabeste von golbenen Ru beiben Enden des Kragens und Blättern und Flittern. unterhalb ber Stickerei befand sich noch ein Stern mit 10 Baden, ebenfalls in Gold gestickt mit Flittern. Epaulettes waren wie bei 1. - 3. Bon den Ober=Postdirektoren wie ad 2 mit Epaulettes, jedoch ohne bie beiben Sterne im Kragen.

4. Bon ben Geh. Hofräten und Geh. Rech= nungsräten wie ad 2 mit zwei Sternen an jeder Seite des Kragens, jedoch ohne Spaulettes. — 5. Von den Post= birektoren, Reisepostmeistern, Postmeistern, räten, Hofraten, Geh. expedierenden General-Poftamtsfefretaren, Post-Inspektoren, Geh. Ranzlei-Direktoren, Geh. Revisoren, Reviforen, Geh. Kalkulatoren, Kalkulatoren, Geh. Registratoren und Archivaren, General=Postkassen-Rendanten, Kontrolleuren Rassierern wie ad 2 mit einem Stern ohne Epauletten. — 6. Von ben hofpost=Sefretären, Ober=Bostsefretarien, Ober=Bostkommissarien, Postkommissaren und General=Bostkassen=Sekretaren wie ad 2, jedoch ohne Stern uub ohne Cpaulettes. — 7. Bon ben Postsekretären mit einer um den ganzen Kragen (4 Seiten), Aufschlage 2c. herumlaufenden gestickten Leiste, und darunter eine Kandillenschnur und die Sage, ohne Epauletts. — 8. Von den Ranzlei=Sekretären die gestickte Säge nur um drei Seiten des Kragens und keine gestickten Patten. — 9. Von den Post diätaren, Postschreibern und Post-Expediteuren ohne Stickerei.

Der Uniform = Überrock, die gewöhnliche Dienstbekleidung sämtlicher Postbeamten, wurde getragen:

Von den Beamten Nr. 1 bis 6 incl. mit der Randborte der Stickerei ad 2 nur um den Aragen herum; von den übrigen Beamten ohne Stickerei.

Diesem alten folgte bas Uniforms-Reglement vom Jahre 1849 für die preußischen Bostbeamten und Bostillone. Wir stehen von der eingehenden Beschreibung ber Staatsuniformen ab und führen nur die Dienstuniformen an, die in Dienstmüte in Form der Infanterie-Offiziersmüßen mit Drangestreifen und Nationalkokarde, Uniformsrock, Schnitt bes Infanterieoffiziers-Waffenrocks mit schwebischen Aufschlägen, Drangestehkragen 2c. und 8 Knöpfen mit dem heraldischen Abler in einer Reihe bestand. Epaulettes mit Wappenschilbern, je nach der Charge mit Franzen, golbenen, orange ober blauen Felbern, (Ober-Postbirektoren mit Franzen,) Beinkleiber von bunkelblauem Tuch mit Baspoil. Dazu Infanteriedegen mit Ausnahme ber Bost-Expeditionsgehülfen. Post-Cleven- und Post-Expeditionsgehilfen trugen statt ber Epaulettes in der Kragenrundung kleine goldene Sterne. Unterbeamten trugen Müte, Waffenrock und Beinkleiber nach dem Schnitte der für die oberen Beamten, jedoch weder Epauletts noch Sterne am Kragen, und Knöpfe mit fliegenbem Abler.

Die Post illons Montour bestand in: 1. Schwarzlackiertem Hut mit Kokarde und bei wichtigen Gelegenheiten mit Federbusch. 2. Dunkelblauer Reitjacke mit gelben Knöpfen, Kragen, Ürmelausschlägen und Achselklappen orange. 3. Orange Schärpe. 4. Weißen ledernen Beinkleidern und Handschuhen. 5. Hohen (Kanonen=)Stiefeln mit Abschnallsporen. 6. Trompete mit schwarzweißer Hornschnur. 7. Blauen Mantel mit Orange= kragen. 8. Eine hellgrüne Peitsche mit lederner Geißel. Außer= dem hatten sie zum gewöhnlichen Gebrauche: eine blautuchene Uniformsmüße mit orange Besatz, graue lederbesetzte Tuchhosen, orangepaspoiliert, kurze Stiefeln mit Anschnallsporen. —

Dazu kamen Ehrentrompeten und Ehrentressen, sowie Ehrenpeitschen, welche den besten Bläsern und solchen Postillons, welche lange untadelhaft gedient hatten, verliehen wurden. —

Durch königlichen Erlaß wurde nach 1848 bas Posts Departement dem Handelsministerium untergeordnet. Unter diesem bildete dasselbe die erste Abteilung und stand unter der Leitung des General=Post direktors. Der erste dieser General=Post direktoren wurde der von uns schon ein=mal genannte Geh. Postrat Schmückert. In der betreffenden Versügung des Handelsministers vom 1. Oktober 1849 ist aus=drücklich bemerkt, daß die Stelle des General=Post meister von dem Genezal-Postmeister versehenen Dienstsunktionen und die demselben vorgesehenen Besugnisse auf dem Minister für Handel, Gewerbe und öfsentliche Arbeiten übergegangen seien. Der General=Postdierktor Schmückert (und später auch Philipsborn) nahm sonach die Stellung eines Ministerial=Direktors ein.

Auch eine anderweitige bessere Regelung des Zeitung s= Berkehrs trat, wie schon erwähnt, ein und eine Bereinfachung der Portotare, indem unter anderem ein Brief-Portotarif von drei Sätzen ins Leben trat, in welchem der frühere Satz von 6 Sgr. auf 3 Sgr. ermäßigt wurde, desgleichen das Porto auf geringere Entfernungen auf 2 und 1 Sgr. für den einfachen Brief.

Ein wichtiger Zweig des preußischen Post=Transportwesens war durch die Ereignisse des Jahres 1848 und deren Folgen unterbrochen und beeinträchtigt worden, nämlich die Dampschiffsahrt auf der Ostsee. Erst im Jahre 1850 war es möglich, die ausgedehnteste der preußischen Postdampsschiff=Verbindungen, nämlich die regulären Fahrten zwischen Stettin und St. Petersburg, in dem früheren Umfange mit dem Beginn der gewöhnlichen Fahrzeit wieder eintreten zu lassen. Die Dampsschisserbindung wurde seitdem gleichzeitig wiederum durch ein preußisches und ein schwedisches Schiff auf den Linien Stettin- Pftadt und Stralsund-Pstadt unterhalten. Eine dritte regelmäßige Seepost zwischen Stettin und Stockholm wurde durch gemeinschaftlichen Dienst eines von Preußen und eines von Schweden gestellten Schiffes seit 1853 bewirkt.

Außerdem unterhielt die dänische Postverwaltung von 1851 ab regelmäßige Postdampsschiff-Verbindungen zwischen Stettin und Kopenhagen bis zur definitiven Regulierung dieser Verbindung.

In den fünfziger Jahren wurden ferner die Postdampsschiff-Verbindungen mit anderen überseeischen Ländern, vornehmslich mit Nordamerika und später mit Australien geordnet und entsprechende Verträge abgeschlossen, so mit der Hamburg-Amerikanischen Paketsahrt-Aktien-Gesellschaft unterm 19. Mai 1856, nachdem bereits mit dem Norddeutschen Lloyd, dessen Fahrten am 1. August 1853 begonnen hatten, sowie mit anderen nichtbeutschen Dampsschiffsahrts-Gesellschaften, entsprechende Übereinskommen getroffen worden waren.

Wit der Verlegung eines Teils der Spedition der PostsBeförderungsgegenstände aus den stabilen Postbüreaus auf die fahrenden Büreaus der Eisenbahn Postsämter wurde, insbesondere was Schnelligkeit der Bestörderung anlangt, ein Riesenfortschritt gemacht. Und wie umfangreich sich dieser Zweig des Postdienstes gestaltete, geht daraus hervor, daß auf einzelnen Büreaus, z. B. Berviers-Röln, hin und wieder schon fünf auch sechs Eisenbahn-Postwagen mit 20—30 Beamten eingestellt werden mußten, um allein ca. 70,000 Briese und Kreuzbände und etwa 1000 rekommandierte Briese postmäßig zu behandeln. Der ambulante Dienst ist für die Postdemten zwar etwas einträglicher, als der bei Lokal-Postanstalten, aber ungleich strapaziöser und keineswegs ein gesahrloser.

Nach dieser überaus wichtigen Wandlung des modernen Post-Beförderungsdienstes hatte der Posthumorist Jocosus Postalicus alle Ursache zu singen:

"Run rutscht die Post im Dampfer fort, Der sie umsonst mitziehet, Richt weiter werden Rapp' und Roß Zu Schritt und Trab bemühet; Im Eisenbahn-Poststübchen sitt Der Seiretär und friert und schwist Je nach den Jahreszeiten.

#### IX.

Es war die höchste Zeit gewesen, mit einer Reorganisation der Verwaltung sowohl, wie mit der der Beamten-Verhältnisse endlich vorzugehen; denn die langjährige Nagler'sche Verwaltung hatte ganz unzuträgliche Personal-, Avancements- und Besoldungs- verhältnisse erzeugt, die mit den von den Beamten geforderten Leistungen und mit ihrer Verantwortlichkeit meist in direktem Widerspruch standen.

Trot der damaligen, nahezu willenlosen Gesügigkeit des büreaukratisch erzogenen Beamtenkörpers gährte es darin im Stillen, und als im Jahre 1848 ein frischer, freiheitlicher Hauch durch die Bevölkerung ging, als Zeitungen, wie die Bilze aus der Erde hervorschossen, da fanden auch die auf die Dauer geradezu unhaltbaren Beamtenzustände der preußischen Post in der Presse eine sachgemäße Beleuchtung. Eine Anzahl Beamter in Berlin — und zwar nicht die unfähigsten und charakterlosesten — hatte den Mut ihrer Überzeugung in der Öffentlichkeit Worte zu verleihen und die Behörde zu mahnen, dem Zustande der Stagnation in den Personalien endlich ein Ende zu machen. Sie haben es später bitter zu bereuen gehabt; denn männlichen Freimut verzieh die Büreaukratie jener Tage niemals.

Immerhin geschah unter von der Heydt etwas, und wenn auch nicht gleich etwas Vollkommenes geschaffen wurde, so wurde doch ein anerkennungswerter Schritt vorwärts gethan.

Es sei uns gestattet, um dem Leser ein Bild früherer Besoldungen preußischer Postbeamten zu geben und Verglei=

chungen zwischen denen unter Nagler und von der Heydt anzuregen, hier einmal eine Nachweisung etatsmäßiger Bestoldungen verschiedener preußischer Postbeamten der Nagler'schen Postherrschaft aus dem Jahre 1830 sowohl, wie aus dem Jahre 1851 (Regime von der Heydt-Schmückert) folgen zu lassen:

Um das Jahr 1830 existierten folgende etatsmäßigen Besoldungen:

Für Berlin: Gehalt des Hofpostmeisters 3000 Thlr.

1. Hofpostsetretär 1400 Thlr., 2. 1300 Thlr., 3. und 4.

1200 Thlr., 5. 1100 Thlr., 6. Kassierer 1500 Thlr.,

7. 1100 Thlr., 8. 1000 Thlr., 9. und 10. (Vorsteher der Hauptannahme und der Hauptniederlage) 1300 Thlr., 11.

und 12. 900 Thlr., 13., 14. und 15. 800 Thlr., 1. dis 6. assistierende Hofpostsetretäre 600 Thlr., 7. dis 11. 500 Thlr.,

12. dis 16. 450 Thlr., 17. dis 20. 400 Thlr., 20. dis 25.

350 Thlr., 26. dis 30. 300 Thlr. 5 Postscher à 250 Thlr.

Stadt post Expedition: Vorsteher 1000 Thlr. 1. Assistent 800 Thlr., 2. und 3. 500 Thlr., 4. 400 Thlr.

Für Breslau: Gehalt des Ober-Postdirektors 3000 Thlr. 1. Ober-Postsekretär 1200 Thlr., 2. 1000 Thlr., 3. 900 Thlr., 4., 5. und 6. 800 Thlr., 7. 700 Thlr., 8. und 9. 600 Thlr., 1. assistierender Ober-Postsekretär 500 Thlr., 2. 450 Thlr., 3. bis 5. 400 Thlr., 6. und 7. 350 Thlr., 8. bis 10. 300 Thlr.

Für Halle: Postdirektor 1,800 Thir. 1. Sekretär 900 Thir., 2. 850 Thir., 3. 550 Thir., 4. 450 Thir., 5. 400 Thir., 6. 350 Thir. —

Für Magdeburg: Ober-Postdirektor 2500 Thlr. 1. Ober-Postssekretär 1200 Thlr., 2. 950 Thlr., 3. 800 Thlr., 4. 650 Thlr., 5. 550 Thlr., 6. 500 Thlr. 1. und 2. assistierende Ober-Postsekretäre 450 Thlr., 3. und 4. 400 Thlr., 5. 350 Thlr., 6 und 7. 300 Thlr.

Für Merseburg: Postmeister 1000 Thlr., Kassierer 700 Thlr. 1. Sekretär 600 Thlr., 2. 500 Thlr., 3. 350 Thlr., 4. 350 Thlr.

Für Raumburg a. S.: Postdirektor 1600 Thir. Geich. b. beutschen Postwesens.

Rassierer 800 Thlr., 1. Sekretär 600 Thlr., 2. 500 Thlr., 3. 400 Thlr., 4. 350 Thlr. —

Für Wittenberg: Postdirektor 1000 Thlr. 1. Sestretär 550 Thlr., 2. 400 Thlr.

Für Zeit: Postdirektor 1000 Thlr. 1. und 2. Sekretär 500 Thlr. 2c. 2c. —

Es bedurfte einer langjährigen Dienstzeit ehe die Post=schreiber in eine et atsmäßige Dienststelle aufrückten.

Demgegenüber brachte der Etat pro 1851 folgende Geshalts-Angaben:

I. Dber Post direktoren. 26 Stellen von 1500 bis 2000 Thlr. Gehalt und zwar 11 Stellen zu 2000 Thlr., 4 zu 1800 Thlr., 8 zu 1600 Thlr. und 3 zu 1500 Thlr. Der Gehaltsbetrag von 2000 Thlr. setzte sich aus einem pensionsbeitragspflichtigen Gehalte von 1800 Thlr. und einer Ortszulage von 200 Thlr. jährlich zusammen, welche letztere auf die Kostspieligkeit im Orte, ferner auf die Bedeutsamkeit der Stelle 2c. berechnet war.

II. Posträte. 24 Stellen von 800 bis 1200 Thlr. Gehalt, und zwar 14 Stellen zu 1000 Thlr., 8 zu 900 Thlr. und 2 zu 800 Thlr., exkl. 1200 Thlr. Ortszulagen.

III. Post inspektoren. 26 Stellen von 800 bis 1000 Thir. und zwar 14 Stellen zu 900 Thir. und 12 zu 800 Thir, exkl. 1200 Thir. Orts= und Bezirkszulagen.

IV. Bezirkskassen Rontrolleure. 21 Stellen von 600 bis 800 Thir. Gehalt und zwar 12 Stellen zu 700 Thir. und 9 Stellen zu 600 Thir., exkl. 900 Thir. Ortseund Bezirkszulagen.

V. Beamten der Ober Postkasse. a. Rensdanten. 26 Stellen von 900 bis 1200 Thlr. Gehalt und zwar 8 Stellen zu 1000 Thlr., 9 zu 950 und 9 zu 900 Thlr., extl. 1350 Thlr. Ortszulagen. — b. Buchhalter. 25 Stellen von 600 bis 1000 Thlr. Gehalt 2c., extl. 900 Thlr. Ortszulagen. — c. Kassierer. 26 Stellen von 600 bis 1000 Thlr. Gehalt, extl. 900 Thlr. Ortszulagen.

VI. Büreaubeamten der Ober=Postdiret=

tionen. 104 Stellen von 400 bis 800) Thir., exkl., 1400 Thir. Ortszulagen.

VII. Post direkt oren und Postmeister. 56 Stellen für Post direkt oren von 700 bis 1500 Thsr. Gehalt. — 76 Stellen für Post meister von 500 bis 700 Thsr. Gehalt. — 8 Stellen für die Vorsteher der Post=Speditions=Anter (Eisenbahn=Postämter) von 700 bis 800 Thsr. Gehalt. —

VIII. Ort 8=Postkassen=Rontrolleure. 16 Stellen von 600 bis 1000 Thaler Gehalt, exkl. 1250 Thlr. Ortszu=lagen.

IX. Expeditions = Vorsteher bei Postämtern I. Klasse. 93 Stellen von 500 bis 1000 Thir. und 3 mit 1200 Thir. Gehalt beim Hofpostamte in Berlin.

X. Postsetretäre. 314 Stellen von 350 bis 600 Thlr. Gehalt extl. 6150 Thlr. Ortszulagen 2c. Die neugebildete Klasse der Post-Expedienten wurde mit 240 bis höchstens 400 Thlr. pro anno besoldet und die große Zahl der Hilfs-beamten erhielten Diäten und Renumerationen von 15 bis höchstens 25 Thaler 2c.

Bei den vorstehenden Besoldungssätzen verblieb es mit nicht nennenswerten Erhöhungen unter dem Minister von der Hehdt und den Ober-Postdirektoren Schmückert († 1863) und Philipsborn (ausgeschieden 1. Mai 1870). Dabei hatten sämtliche der vorgeführten Postbeamten-Rlassen dem Staate zum Teil verhältnismäßig hohe Amtskautionen zu stellen, deren Mindestbetrag die Höhe eines Jahresgehaltes betrug.

Der General-Post bir ekt or bezog 4000 Thlr. Gehalt, später unter Philipsborn wurde dasselbe auf 4500 Thlr. ershöht. In den letten Jahren unter dem General-Postdirektor von Philipsborn (er war, beiläufig bemerkt, auch in den Adelstand erhoben worden) betrugen die jährlichen Besoldungen des General-Post amtes, als dasselbe eben aus dem preußischen zum General-Postamte des norddeutschen Bundes geworden war (Etat pro 1868) 113,400 Thlr. (Graf von Wartensberg hatte sein er Zeit bei freier Wohnung 1000 Thlr. Ges

halt und den 30. Teil des Überschuffes bezogen, welcher Anteil fich bereits im Jahre 1711 auf 4220 Thlr. belief. Später wurde das Einkommen der General=Postmeister verringert.)

Nach dem Staatshaushalts-Etat für 1854 bestand das

preußische Post=Bersonal

| 1. bei dem General=Postamte aus                 | 80   | Personen, |
|-------------------------------------------------|------|-----------|
| 2. bei ben Ober-Postdirektionen aus             | 495  | "         |
| 3. bei dem preuß. Ober-Postamt in Hamburg aus   | 37   | #         |
| 4. bei ben Lokal=Postanstalten aus              | 3882 |           |
| 5. Briefträger, Postboten, Kondukteure, Schirr- |      |           |
| meister, Postbegleiter                          | 5628 | n         |
| Summa 1                                         | 0199 | Rarianan  |

Summa 10,122 Personen.

Wie wenig, wenn man diese Zahlen mit der Beamtenzahl vergleicht, die in unseren Tagen allein in Berlin ben Dienft versieht, nämlich 5361 Beamte. Es ist also zur Zeit in Berlin das 200. menschliche Wesen ein Postbeamter, und man kann annehmen, daß der 50. Mensch dort seinen Unterhalt durch die Bost hat. In Berlin ist gegenwärtig der zehnte Teil aller deutschen Reichs-Postanstalten vereinigt und der zehnte Teil des gesamten deutschen Postversandes konzentriert; von 700 Mill. Briefsendungen im Reiche gingen daselbst 70 Millionen ein. In postalischer Beziehung empfängt die Stadt mehr, als sie versendet. Postkarten werden täglich 20,000 geschrieben. Hofpostamt ist bas größte Postamt im beutschen Reiche; es enthält 17 Geschäftsstellen mit fast 400 Beamten; es empfängt täglich 20,000 Postsendungen mit mehreren Millionen an Wert. — Der erste Briefkasten ist 1765 im Flure bes Ber= liner Rathauses aufgestellt worden "zur Gemächlichkeit der Korrespondenten und Facilitierung deren Korrespondenz." Am 1. Mai 1851 wurden die bis dahin bestandenen Briefsammlungen aufgehoben und dafür 15 Stadtpost=Expedi= tionen eingerichtet. Gegenwärtig giebt es in Berlin ca. 100 Postanstalten und ca. 1100 Briefträger, außerbem die großartigsten Veranstaltungen für den Paketverkehr. 52 der erwähnten Postanstalten sind Telegraphenämter verbunden, außerdem sind 4 selbständige Telegraphenämter vorhanden (im Jahre 1885).

Infolge Allerhöchsten Erlasses vom 28. September 1867 ging die Verwaltung des Postwesens vom 15. Oktober 1867 ab von dem Handelsminister mit den von denselben als Chef des Postwesens bisher geübten Befugnissen auf den Brasidenten des Staatsministeriums über, unter dessen Berantwortlichkeit die Verwaltung im Zusammenhange mit ber feit 1. Januar 1868 bem Bundeskanzler zustehenden Berwaltung des Postwesens des Nordbeutschen Bundes bearbeitet werden sollte. So sehen wir benn mit Anfang des Jahres 1868 aus bem preußischen Postwesen nach über zweihundertjährigem Bestehen zunächst das Nord bentsche Bun= despostwesen sich gestalten: Seit dem 1. Januar 1868 bildete das bisherige preußische General-Postamt, als General= Postamt des Nordbeutschen Bundes die erste Abteilung des Bundes-Kanzleramtes.

Unter von der Hendt und infolge der unter ihm be= wirkten Reorganisation des prenßischen Postwesens murben auch bei ben Postanstalten geordneten Zustände eingeführt und ben Dienstlokalen und Passagierstuben größere Aufmerksamkeit, als bisher, zugewendet. Die Beschaffenheit der Postwagen wurde durchweg auf ihre Tauglichkeit für den Dienst geprüft und die Instandhaltung und Reinigung derselben streng beaufsichtigt. Um allmählich ein den neueren Anforderungen entsprechendes Bagen-Inventar zu erlangen, wurden die Ober-Postdirektionen mit genauen Zeichnungen 2c. für jede Gattung von Postwagen versehen, und diese Hilfsmittel auch den Wagenfabrikanten zugäng= lich gemacht. Auch in ber Rheinprovinz, wo zu Duffeldorf aus früherer Zeit her eine königliche Postwagen = Werkstatt bestanden hatte, wurde nunmehr, wie in den östlichen Provinzen, im Wege der Submission der Wagenbau geeigneten Wagenfabrifanten über tragen.

Die Postverbindungen wurden zweckentsprechend reguliert. Auch wurde auf die Gestaltung der Eisenbahn-Fahrplane den Postbehörden eine angemessene Ginwirkung gesichert, um dabei das Bedürfnis der Post-Verwaltung und die Interessen des Versendungs- und Reiseverkehrs zur Geltung zu bringen.

Bur Erleichterung für das korrespondierende Publikum wurden im Jahre 1850 zum Frankieren der Briefe gestem pelte Marken und Kouverts eingeführt und zum Niederlegen der Briefe in allen Städten und später auch auf Dörfern Briefkaften eingerichtet.

In Städten hängen und in Dorf Briefkaften an den Eden, Darein man seine Briefe darf Getrost und sicher steden; Wan braucht nicht mehr zur Station Erst schiden für viel Botenlohn; — Rein besser mag's nicht werden!

fingt unser Posthumorist vergnügt darüber.

Die am 15. Nov. 1850 zuerst ausgegebenen Brief= marken \*) waren vieredig, mit dem Bildnisse Friedrich Wilhelms IV. geschmückt und umgeben mit einem schmalen Blätterrande. Dben las man die Worte "Freimarke" und unten die Angabe des Wertes in Buchstaben; die Marken zu vier Pf. waren grün, zu sechs Pf. ziegelrot, zu einem Sgr. rosa, zwei Sgr. blau und brei Sgr. Die im Jahre 1857 und 1858 ausgegebenen Marken hatten ganz dieselbe Farbe und Zeichnung, nur waren sie sorgfältiger, weiß auf farbigem Grunde ausgeführt. Nach dem Tode Friedrich Wilhelm IV. wurden Briefmarken ausgegeben, welche den preußischen Adler nebst der Angabe des Wertes in Buchstaben und Zahlen trug. Die Vier- und Sechspfennig-Marken waren achteckig, die ein und mehr Groschen geltenden Marken bagegen oval. Die Farbe ber Bierpfennig-Marken mar grün, die der Sechspfennig-Marken rot, ein Sgr. rosa, zwei Sgr. blau und drei Sgr. hellbraun. Im Jahre 1865 murde als billigste Marke eine Dreipfennig-Marke eingeführt, ähnlich ber Vierpfennig=Marke, aber von Lilafarbe.

<sup>\*)</sup> Für das Nordd. Bundesgebiet wurden die ersten Freimarken am 1. Januar 1868 und für das deutsche Reichspostgebiet am 1. Januar 1872 eingeführt.

Auch Brief. Couverts besorgte man, Mit Marten assignieret, Die sind in jedem Postbureau Bequemlich eingeführet, Und unser Herr Expediteur Muß monatlich der Postbehörde davon Rechnung legen.

Auch die im Jahre 1851 zuerst ausgegebenen Freiscous verts waren versehen mit einer Marke, die weiß auf farbisgem Grunde das Bildnis Friedrich Wilhelm IV. in einem Mesdaillon enthielt, und deren Umschrift eine Angabe ihres Wertes in Buchstaben und Zahlen auswies. Die Marken waren rund und zwar ein Sgr. rosa, zwei Sgr. blau und drei Sgr. gelb; die zu einem höheren Preise waren achteckig und zwar vier Sgr. braun, fünf Sgr. lila, sechs Sgr. grün und sieben Sgr. rot. Alle diese Kouverts enthielten einen orangefarbenen Seidensfaden; seit 1857 wurden dieselben ohne Seidensaden ausgesgeben. Von 1861 ab trugen die FreisCouverts eine der zuserst gebrachten Marke in Farbe und Zeichnung gleiche Marke.

An Marken wurden verbraucht:

1857: 13,270,931 Stück

**1856** : 8,745,638

mithin 1857 mehr: 4,525,293 Stück

an Frei-Couverts:

1857: 4,960,334 Stück

1856: 4,342,523 "

mithin 1857 mehr: 617,811 Stück.

Der Beschleunigung der Briefbestellungen und der Kontrolle der Briefträger wurde mit der Reorganisation größere Aufmerksamkeit zugewendet, und die Berliner Stadt= post=Einrichtung zeitgemäß erweitert und präziser geregelt, infolge dessen dieselbe immer mehr benutzt wurde.

Auch die Landbrief=Bestellung bei den Post=An=

stalten machte unausgesetzt bedeutende Fortschritte.

Sonst jede Woche zweimal kam Ein müder Land-Postbote, Der brachte Brief und Zeitung mit Beim Früh- und Abendrote; Nach zwei, drei Stunden langte man Erst bei dem nächsten Schalter an Und holt' und brachte Neues.

Jeso? — wie sich's geändert hat! — Erscheint Briefträger täglich
Zu jeder Jahreszeit, wenn auch
Das Wetter unerträglich,
Und alle Stunden sicherlich
Post-Agenturen sinden sich,
Patet' und Brief' zu nehmen.

Was die finanziellen Ergebnisse betrifft, so hat die preußische Post-Verwaltung bei all den erwähnten Verbesserungen und Verkehrs-Erleichterungen nicht nur fortlausend einen angemessenen Beitrag zu den Staats-Einkünsten geliefert, sondern auch zum Teil höhere Überschüsse, als etatsmäßig veranschlagt werden konnten, aufgebracht. Auch bei den Tarifregulierungen der preußischen Verwaltung hat es sich vollkommen bewährt, daß den Bedürfnissen entsprechende Ermäßigungen der Erhebungssisse vollständig dazu geeignet sind, selbst höhere, als die bissherigen Erträge zu liefern.

Die Portveinnahmen der preußischen Postverwaltung bestrugen:

1843, wo der Brief-Portotarif von 1 bis 19 Sgr. ging und vierundzwanzig Stufen hatte 4,511,762 Thsr.

1845, wo der Brief-Portotarif von 1 bis 6 Sgr. ging und acht Stufen hatte 4,156,849 Thlr.

1851, wo der Brief-Portotarif von 1 bis 3 Sgr. ging, in den drei Stufen 1, 2 und 3 Silbergr. 4,679,570 Thlr.

1853 mit derselben Stufenzahl 5,333,497 Thlr. und

1856 6,934,640 Thir.

Von den sonstigen Einnahme-Faktoren verdient um diese Zeit das Personengeld besondere Beachtung, welches insfolge der erweiterten Eisenbahnanlagen und politischer Verhält=

nisse herbeigeführten Schwächung des Reiseverkehrs im Jahre 1849 nur 1,517,077 Thlr. betrug, in folgender Progression stieg:

pro 1850 auf 1,661,660 Thlr.

" 1859 " 3,555,321 "

Das Bestellgeld,\*) obschon für Paketadressen und Geldsscheine nicht mehr der frühere Satz von 1 Sgr., sondern seit 1. Januar 1850 nur sechs Pfennig Abtragegebühr erhoben wurde, lieferte

1843 : 179,023 Thir. 1856 : 361,113 Thir.

### Bruttoeinnahme.

Bestellgeld war ein Groschen einst, Ein Sechser ward's zur Freude, Wovon der Städte Bürgerschaft Man auch sogar befreite; Dann wurde von dem platten Land Der Sechser auch noch weggebrannt, — Da ließ sich's vivat rusen.

## Das Landbriefbestellgeld\*\*) hatte:

| im Jahre      | Ausgabe: | Einnahme: | Überschuß:     | Ցունան: |
|---------------|----------|-----------|----------------|---------|
| 1843:         | 30,421   | 30,786    | 365            |         |
| 1847:         | 96,239   | 91,957    |                | 4,282   |
| 1851:         | 169,664  | 197,218   | <b>27,5</b> 54 |         |
| 1853:         | 240,157  | 244,027   | 3,870          |         |
| <b>1854</b> : | 265,423  | 277,937   | 12,514         |         |
| <b>1855</b> : | 350,868  | 323,362   |                | 27,506  |
| <b>1856</b> : | 383,230  | 372,224   |                | 6,015   |

Die Überschüsse der preußischen Post-Verwaltung, welche im Jahre 1847 1,000,418 Athlr. betrugen und 1848 auf 715,512 Thlr., 1849 auf 590,199 Thlr. zurückgegangen waren, hoben sich wieder und zwar

<sup>\*)</sup> Das Orts-Briefbestellgeld wurde in Preußen aufgehoben durch Geset vom 19. Oktober 1862.

<sup>\*\*)</sup> Das Landbriefbestellgeld wurde in Reichs-Postgebiete aufgehoben am 1. Januar 1872.

1850 auf 921,622 Thir.
1851 " 1,041,781 "
1852 " 848,238 "
1853 " 1,042,049 "
1854 " 1,305,082 "
1855 " 1,286,493 "
1856 " 1,756,948 "

Die Bahl der Postanstalten betrug

1850 : stabile Postanstalten 1710, Eisenbahn-Postämter 13. 1865 : " " 2,508, " " 15.

Im Jahre 1864 kamen auf 1 Quadr.-Meile Ö,5 Postanstalten (1854:0,35) und auf eine Postanstalt 5,026 Einwohner (1854:9237).

Die Zahl ber Beamten (wirklicher) betrug 1864 7323,

ber Unterbeamten 10,590,

der Kondukteure 722, der Postillone 4580.

An Pferden waren 1864 vorhanden 12,818.

An königlichen Wagen 4,044.

An Posthaltereiwagen 6,283.

Auf Poststraßen wurden im genannten Jahre von Posttransporten durchlaufen 5,683,074 Meilen, auf Eisenbahnen 2,620,827 Meilen.

Hiervon legten die Eifenbahn-Postbureaus zurück 1922 Meilen, während die jährliche Durchschnittszahl für jedes Pferd von 443 Meilen ergab.

An Brief=Postsendungen jeder Art wurden 1864 insgesamt befördert: 147,553,575 (1854: 90,247,573). Es entsfiel auf den Kopf der Bevölkerung: von der Privatkorrespondenz 6,09, von der portofreien 1,9, im ganzen 7,99 (1854: 3,71).

Außerdem transitierten durch Preußen 789,074 frankierte, 950,503 unfrankierte Briefe, 25,985 rekommandierte Briefe, 3224 Warenproben, 179,205 Kreuzbandsendungen und 1768 portofreie Briefe, in Summa 1,949,759 Stück. An Zeitungs-Exemplaren wurden befördert 79,527,678 Stück. Auf den Kopf der Bevölkerung kamen 4,3 Exemplare.

Gewöhnliche Bakete wurden befördert 1864:

| e coogniting t          | , puttie ion | toen objectively | TOOT.          |
|-------------------------|--------------|------------------|----------------|
| •                       | Stück        | Gewicht          | Wert=Betrag    |
|                         |              | Pfd.             | Thir.          |
| Portopflichtige Pakete  | 15,343,198   | 128,899,615      |                |
| Portofreie gew. Pakete  | 1,650,480    | 9,046,232        |                |
| Transit. ordin. Pakete  | 327,531      | 2,655,445        |                |
| Portopflicht. Geld= 11. |              |                  |                |
| Wertsendungen           | 8,985,665    | 4,880,577        | 1,111,833,489  |
| Portofreie Geld- u.     |              |                  |                |
| Wertsendungen           | 859,560      | 2,020,538        | 283,913,367    |
| Transitierende Geld= u. | ·            | •                |                |
| Wertsendungen           | 347,867      | 477,321          | 48,582,391.    |
| Muf hen Annf h          | er Renölferi | ing famen 08     | Stück ordinäre |

Auf den Kopf der Bevölkerung kamen 0,8 Stück ordinäre Pakete im Gewicht von 6,9 Pfd. und 0,5 Stück Geld= und Wertsendungen im Gewicht von 0,24 und im Werte von 60,1 Thaler.

Personen wurden befördert 1864: 3,592,996 ( $^{1}/_{5}$  der Bevölkerung) (1854: 2,174,761).

a. Nachnahme = Sendungen und b. bare Einzahlungen wurden 1864 befördert:

a. 1,567,566 Stück im Betrage von 4,039,282 Thlr. b. 2,191,569 im Betrage von 12,534,248 Thlr.

Eine Nachnahmesendung ergab im Durchschnitt den Wert von 2,6 Thlr. und eine Bareinzahlung den von 5,7 Thlr.

Überdies transitierten Nachnahme-Sendungen: 52,143 Stück im Betrage von 190,450 Thlr. und bare Einzahlungen: 14,274 Stück im Betrage von 79,768 Thlr.

Die Überschüsse betrugen: 1860: 1,966,557 Thir.

1864: Einnahme: 13,321,714 Thir.

Ausgabe: 11,461,591

Somit Überschuß: 1,860,123 Thir. —

Im Jahre 1854 waren außer dem Hofpostamte und den Bahnhofs=Post=Expeditionen in Berlin im ganzen 8 Stadtpost-Expeditionen vorhanden (heute über 100); außers dem 121 Briefkasten. —

Das Vertrauen, welches sich die preußische Post-Verwaltung

durch ihre Sachkunde und zeitgemäßen Fortschritte seit langer Zeit erworben hatte, hatte derselben die vertragsmäßige Über-weisung des Postwesens in verschiedenen der kleineren benach-barten deutschen Staaten zugeführt und zwar standen unter preußischer Post-Verwaltung:

a. Die Posten in den Anhaltischen Herzogtümern, welch' letztere später in ein einziges Herzogtum verschmolzen wurden,

unter der Ober-Postdirektion Magdeburg.

b. Die unteren Herrschaften der Fürstentümer Schwarzs burg-Sondershausen und Schwarzburg-Rudolstadt, sowie die Großherzoglich Sachsen-Weimarische Enklave Allstedt, unter der Ober-Postdirektion Erfurt.

c. Die Fürstentümer Waldeck und Pyrmont unter der

Ober=Bostdirektion Minden.

d. Das Oldenburgische Fürsteutum Birkenfeld unter der Ober-Postdirektion Trier.

Das preußische Ober Postamt in Hamburg und das preußische Postamt in Bremen ressortierten unmittelbar von der obersten Postbehörde in Berlin mit der Maß=gabe, daß die Rechnungen des ersteren von der Ober-Post-direktion Berlin und die des letzteren von der Ober-Postdirektion in Minden geprüft und abgenommen wurden. —

Unterm letten preußischen General=Postdirektor und ersten des Norddeutschen Bundes, von Philipsborn, unter welchem das preußische Postgebiet mit dem Länderzuwachse Preußens auch eine größere Ausdehnung erhielt, wurde unter anderem das Post an weisungs=Berfahren\*) eingeführt.

"Bostanweisungen sinden sich, Um Gelder abzuschicken, Dazu man mußte früherhin Biel siegeln, nähen, slicken; Rein, ich kann heut' mein bischen Geld, Wie es beliebt, in alle Welt Durch ein Papierchen senden.

<sup>\*)</sup> Im Gebiete des Norddeutschen Bundes-Gebietes wurden 1871 auch die sogenannten Post-Aufträge eingeführt.

Sodann ber Eingroschen= Tarif.

Sonst kostete ein schlichter Brief Rach Meilen ja und Stunden Ein desperates Postporto, Das sag' ich unumwunden; Nur mancher wußte ungefähr, Wie viel etwa zu zahlen wär', Das machte suchswild Einen!

Jest herrschet der Zehnpfennigsatz Für Briefe nah' und ferne, Man klebet die Briefmarke auf Und zahlt zehn Pfennig gerne, Denn soweit deutsches Auge lacht, Ist diese Einrichtung gemacht, — Seht nur, wie praktikabel!

Ferner wurde am 1. Februar 1865 das Bestellgeld für Landbriefe aufgehoben und am 1. April die schon erwähnte Dreipfennigmarke eingeführt.

Am 1. März 1866 trat bei den Postillonen an Stelle der "Posttrompete" wieder das alte historische "Posth vrn." —

Auch der preußischen Feldpost war unter dem letzten preußischen General=Postdirektor Gelegenheit geboten, sich zu bewähren.

Im Jahre 1854 war eine neue Instruktion erlassen worsden, nach welcher die Feldpost auf vollem Kriegssuße aus 1 Feldsberpostmeister, 9 Feldspostmeistern, 3 FeldsDberpostsekretären, 63 FeldsPostssekretären, 54 FeldostsExpedienten, 46 FeldsBriefträsgern, 46 FeldsPostschaffnern, 228 Postillonen und 207 Trainsolsbaten bestehen sollte.

Während die Mobilmachung des Jahres 1859 war die Feldpost zwar mobilisiert, trat aber nicht in Wirksamkeit. Unterm 21. Mai 1862 wurde abermals eine neue Feldpost-Dienstinsstruktion erlassen, welche zuerst bei den kriegerischen Operationen gegen Dänemark im Jahre 1864 sich bewährte und praktische Erfahrungen sammelte, die schon zwei Jahre später im Kriege mit Österreich und Süddentschland zu beweisen Gelegenheit hatten, daß sie nicht auf unfruchtbaren Boden gefallen waren.

Es muß anerkannt werden, daß die preußische Feldpost ihre Aufgabe, eine Vermittlerin des geistigen Verkehrs zu sein, auch im Felde unter den schwierigsten Verhältnissen herrlich geslöst hat, und das war kein kleines Unterfangen bei einer Armee, wie der preußischen, die, aus allen Verussklassen der Bevölkerung zusammengesetzt, selbst im Kriege der geistigen Nahrung und der beständigen Fühlung mit der Heimat bedarf. Die preußische Feldpost wurde den Anforderungen der Armee, wie des Volkes gerecht.

Wit der Mobilisierung der Armee trat auch die Einsricht ung der Feld-Postanstalten ein. Sie hatten einmal für die schleunige und sichere Beförderung der Dienstenst vorresponsten den zu sorgen, das andere Mal die Privatbriefe und kleine Privats des diendungen (Geldbriefe bis zu 50 Thalern zwischen den im Felde stehenden Truppen und der Heimat) zu vermitteln; Postanweisungen waren ausgeschlossen.

Die Feld-Postbeamten, Unterbeamten und Postillone waren schon während des Friedens von der Postverwaltung bezeichnet. Alle Vorkehrungen wegen Ausrüstung mit Fahrzeugen, Reits und Zugpferden, Geschirren, Inventarien, Bureaus und Stallsutensilien 2c. waren längst getroffen. Die Uniform der Besamten 2c. blieb im allgemeinen bei jeder Charge dieselbe wie im Civil-Verhältnis; nur traten bei den Beamten der Infanterie (Pffiziers) Helm und bei Beamten, Unterbeamten und Postillonen die Wassen, Schleppsäbel 2c. hinzu.

Bu jedem Armee-Korps gehörte ein Feld-Postamt, zu jeder der Infanterie-Divisionen eine Feldpost-Expedition, ferner eine Feldpost-Expedition für die beiden Kavallerie-Brigaden und eine Feldpost-Expedition für die Artillerie-Brigade, Pioniere, Train 2c. des Armeekorps. Das Feld-Oberpostamt befand sich im großen Hauptquartiere; außerdem wurden Armee-Postämter beim Stabe jeder Armee errichtet.

Das Personal beim Feld=Dberpostamte bestand aus dem Feld=Dberpost meister, einer Anzahl Ober= und Post= setreäre, Feldbriefträger, Feldpostschaffner, Feldpostillone und Trainsoldaten, — beim Armee=Postamte aus dem Armee=Postmeister und einer entsprechenden Anzahl von Feld=Postbeamten, Unterbeamten, Postillonen und Trainsoldaten, —

desgleichen bei den übrigen Feld-Postanstalten, nur mit dem Unterschiede, daß an der Spiße der Feld-Postämter ein Feld-Postmeister, an der Spiße der Feldpost-Expeditionen ein Ober-Postsetär, resp. Postsetretär stand. In technischer Beziehung ressortierten die Feld-Postanstalten vom General-Postamte, in den übrigen Beziehungen ressortierten sie von den Armee-Intendanturen, bez. dem General-Intendanten der Armee.

Ausrüftung, Verpflegung und Besoldung erfolgte für Rechnung der Militär-Verwaltung. Die Gehalts- und Verpflegungs-Kompetenzen waren durch den Kriegsverpflegungs-Etat festgestellt. Fahrzeuge, Geschirre u. s. w. erfolgten aus dem Train-Depot der betreffenden Armee-Korps. Druck-Materialien u. s. w. lieferte die Postverwaltung. Die Vorsteher der verschiedenen Feld-Postanstalten regelten den Dienstbetrieb bei denselben.

So lange die Armee im Inlande stand, wurden die Sendungen meist durch die gewöhnlichen Posten und durch die Eisenbahn-Postbureaus vermittelt, im Auslande dagegen teils durch Benutzung der Landes-Postanstalten, teils und hauptsächlich durch Errichtung se parater Feldposten zwischen der Armee und den geeignetsten inländischen Postanstalten.

Die Verbindungen zwischen den Hauptquartieren wurden gewöhnlich durch Feld=Postillone 2c. unterhalten. Die Abssendung von Feldposten richtete sich, namentlich wenn die Armee in Bewegung war, nach den gegebenen besonderen Verhältnissen. Die Feld=Postsendungen, die die Bezeichnung "Feld=Post brief" tragen mußten, wurden portofrei befördert. Die Sendungen der unteren Militärgrade wurden gesammelt und durch Kommandierte zu gewissen Zeiten bei der Feldpost aufgegeben und die angekommenen Gegenstände durch Ordonanzen von der Feldpost abgeholt.

Bur Bequemlichkeit des Publikums wurden Feldpost = Kouverts verkauft, auf welchen alles zu einer vollständigen Adresse Erforderliche sich vorgedruckt befand, und welche nur

durch Hinzufügen des Namens, der Kompagnie, des Regiments u. drgl. ergänzt zu werden brauchten. Auch hatte man im Lande bei diversen Postanstalten sogenannte Post = Sammel = stellen errichtet, das waren Arbeitsplätze, welche sich aus= schließlich mit Bearbeitung der für die Armee bestimmten Rorrespondenz befaßten. Ferner waren, wie im Schleswig= Holsteinschen Kriege, an vielen Orten Feldpost = Relais eingerichtet und badurch auch die Beförderung von Privat= päckereien au die und von den Truppen ermöglicht. Allmählich hatte, wie sich im Kriege von Jahre 1864 bas Feldpostnet, gleichen Schritt mit dem Vordringen der Truppen haltend, bis an die Nordspipe von Jütland erstreckt hatte, so im Feldzuge von 1866 basselbe nach Böhmen und Süddeutschland ausgedehnt. So wurden nach und nach Feldpost-Relais etabliert in Hannover, Kassel, Frankfurt a. M., Wiesbaden, Leipzig, Dresden, Hof, Bayreuth, Weiden, Lichtenfels, Zittau (Königreich Sachsen), Reichenbach in Böhmen, Friedland in Böhmen, Turnan, Gitschin, Horrit, Pardubit, Hohenmauth, Wildenschwert, Müglit, Zwittan in Mähren, Brunn, Lundenburg, Colin, Czaslau, Deutsch Brod, Teplitz, Brür, Prag, Aussig, Iglan, Trautenau, Nachod, Pohrlit und Nikolsburg.

Der Segen der Feld-Posteinrichtungen kam jedem Einzelnen in der Armec zu statten. Der Dienst der Feldpostbeamten war häufig ein sehr strapaziöser, namentlich auf Märschen, und es gehörte nicht zu den Seltenheiten, daß, während die Truppen sich durch den Schlaf erquickten, die Feldpost Tag und Nacht, oft an Orten, welche zur Ausübung des Postdienstes wenig geseignet waren, so lange hastig arbeitete, bis wieder zum Aufstruch geblasen wurde. Der Truppen Ruhetage waren für die Feldpost erst rechte Arbeitstage; denn an solchen war die Aufsgabe von Postsendungen seitens der Truppen ganz besonders stark.

Der Krieger wie des Volkes beste Freundin folgte die Feldpost tren der unaufhaltsam vordringenden Armee. Sie brachte die Nachrichten aus der Heimat, die Spenden der Liebe und trug heim die Kunde vom Felde der Ehre.

Ambulante Feldeisenbahn-Postbüreaus, im Zusammenhange

stehend mit den Feldpost=Relais und den Feldpost= Anstalten vermittelten selbst die Erzeugnisse der Tages= presse, Zeitschriften und Journale, mit größtmög= lichster Schnelle, Sicherheit und Pünktlichkeit; jeder Abonnent irgend eines Blattes konnte dasselbe unter seiner Adresse unter Kouvert nachgesandt erhalten.

So wurde die preußische Feldpost zur immer treueren Freundin der Armee sowohl, wie jedes Angehörigen derselben. Ihre Organe strebten danach, jeden Empfänger von Feldposts Sendungen zu ermitteln. Sie suchten auf dem Schlachtselbe, in den Lazaretten und ruhten nicht eher, als die Adressat gefunden war oder zuverlässige Auskunft über seinen Verbleib erteilt werden konnte Und war dies trop aller Vemühungen nicht möglich, war derselbe in Gesangenschaft geraten oder war er zu jener großen Armee übergetreten, mit der keine Post-Verbindung besteht, so waren Vorkehrungen getrossen, dem Absender die Sendung mit zarter Schonung zurückzuerstatten. Auch die Gesangenen in preußischen Festungen, die Kranken der seindlichen Armeen in den preußischen Lazaretten erfreuten sich der Segnungen der preußischen Feld-Postzinrichtungen, die einzig und unerreicht in der ganzen Welt dastanden.

Mit Ehren und Ruhm hat sich die letzte preußische Feldpost ber Armeen des Norddeutschen Bundes, der es schon nach wenigen Jahren beschieden war, in dem für die deutschen Waffen so glorreichen deutsches französischen Kriege von 1870/71 in über alles Lob erhabener Weise ihre Tüchtigkeit zu bewähren. —

Ein Posthumorist singt darüber:

"Dann kam der deutsche Riesenkampf Wit diesen Herrn Franzosen, Da ernteten viel Ruhm und Ehr Feldposten, die famosen. Sie brachten Wuttergroschen viel Und Allerlei an's rechte Ziel, Auch Tobak zum verrauchen. Selbstverständlich fehlten benn auch beim Siegeseinzug in Berlin die Vertreter der Feldpost nicht. Es beteiligten sich die Veamten der Feld-Postanstalten mit 13 Beamten, 8 Schaffnern und 18 Postillonen, von allen Seiten mit Jubel begrüßt, und in der via triumphalis waren der Feldpost 4 Ehrensäulen gewidmet, deren Kapitäler mit den preußischen und deutschen Flaggen geschmückt waren. Zwei derselben zierten die Insignien der Feldpost—Posthorn mit gekreuzten Schwertern, umschlossen von einem Lorbeerkranz, — und sie trugen folgende Devisen:

- 1. "Bom Felde nach Haus, Bom Heerde hinaus Durch Feuer und Flut, Durch Schlösser und Nester Wobet ihr fester Das Heimatsband."
- 2. "Jeder den Herd im Herzen Ging das Heer, und Jeder das Heer im Herzen Harrte die Heimat."

Auf den Kapitälern der beiden anderen Säulen waren Feldpost-Karte, Feldpost-Paket und Feldpost-Brief, gleichfalls von einem Lorbeerkranz umschlossen, abgebildet und auf den Postamenten waren gar sinnige und witige Reime zu lesen:

- 1. Der ganze Tobak ist zu End' Keine einzige Cigarre brennt. Hura, da kommt der Postillon! Hat ihm schon."
- 2. "Das Posthorn in der Ferne, Das hört das Ohr so gerne In Sommermorgenfrüh. Ein Feldpostbrief vierpfündig, Der spricht zum Auge bündig! Das ist auch Poesie!

#### X.

Die preußischen Erfolge im Jahre 1866 sind bekaunt. Am 22. August 1866 wurde der deutsche Bund aufgelöst, der weder für die politische, noch für die soziale Entwickelung der deutschen Nation von Segen gewesen war, und dessen Auflösung kein deutscher Patriot beklagt haben wird.

Durch die Friedensschlüsse von 1866 erhielt Preußen einen Länderzuwachs von 1308,72 Meilen, so daß sich sein gegenswärtiger Umfang auf 348,330,7 km mit 27,279,111 Einwohner (78,3 Einwohner auf 1 km) beläuft (1867).

Der nach Auflösung des deutschen Bundes von der Krone Preußen gegründete Rorddeutsche Bundesstaat umfaßte ein Gebiet von 7618 — Meilen mit 30,476,036 Einwohnern.

Die am 25. Juni 1867 publizierte und am 1. Juli in's Leben getretene Berfassung des Norddeutschen Bundes bestimmte, daß das Post= und Telegraphenwesen der Bundes=Beaufsichtigung

und Gesetzebung unterliege (Artikel X. der Verfassung).

Wie das preußische Postwesen, so gingen auch die disher in den verschiedenen darauf zum Norddeutschen Bunde gehörigen Staaten bestandenen Sonderverwaltungen im gemeinschaftlichen Norddeutschen Bundespostwesen auf, und mit der Postherrschaft des fürstlich Thurn und Taxisschen Hauses in Deutschland nahm es ebenfalls für immer eine Ende. Durch Vertrag vom 28. Januar und vom 1. Juli 1867 ging es auf Preußen über.

Jenen Vertrag schloß der damalige preußische Geheime Ober=Postrat Heinrich Stephan ab, ein Mann, der sich schon vielfach beim Abschluß von Post=verträgen mit auswärtigen Staaten bewährt hatte, und der heute als der umsichtige und talentvolle Leiter der deutschen Reichspost (und Telegraphie), sowie als der Anreger der Joee der Gründung des Weltpost=Vereins, sich eines Weltrufs erfreut, der geniale Schöpfer des Reichspost »Museums zu Berlin und vieler dem Gemeinwohl dienender Einrichtungen der Reichspost und Reichstelegraphie.

Artifel I biefes Bertrages lautet:

"Seiner Durchlaucht Fürst Maximilian Karl von Thurn und Taxis, für sich, seine Nachkommen und sämtliche zur Erbs folge in die Postgerechtsame berechtigten Agnaten und sonstige Seitenverwandten, überträgt seine gesamten Postgerechtsame in sämtlichen Staaten und Gebieten, in denen sich seither die Posten ganz oder teilweise im Besitz und Genuß des fürstlichen Hauses befunden haben, vom 1. Juli 1867 an auf den preußischen Staat. Diese Staatengebiete sind: 1. die hohenzollernschen Lande, 2. das vormalige Kurfürstentum Hessen, 3. das vormalige Herzogtum Nassau, 4. die vormalige Landgrafschaft Heffen-Homburg, 5. die vormalige freie Stadt Frankfurt, 6. die an die Krone Preußen abgetretenen Teile der großherzoglichen Provinz Oberhessen, 7. das Großherzog= tum Heffen und bei Rhein, 8. das Großherzogtum Sachsen, 9. das Herzogtum Sachsen-Meiningen, 10. das Herzogtum Sachsen-Roburg und Gotha, 11. das Fürstentum Reuß, älterer Linie, 12. das Fürstentum Reuß, jüngerer Linie, 13. das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt (Oberherrschaft), 14. das Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen (Oberherrschaft). 15. das Fürstentum Lippe, 16. das Fürstentum Schaumburg-Lippe, 17. die freie und Hansastadt Lübeck, 18. die freie und Hansaftadt Bremen, 19. die freie und Hansaftadt Hamburg: Es geht demnach das fürstlich Thurn und Taxissche Post= wesen in seinem ganzen Umfang mit allen Rechten und allem Rubehör an unbeweglichem und beweglichem Inventarien, Utenfilien 2c. 2c., alles wie es steht und liegt in das Eigentum, den Besitz und Genuß des preußischen Staates über."

Ferner Artifel 15:

"Als Aequivalent für die sämtlichen durch diesen Vertrag seitens Sr. Durchlaucht des Fürsten an Preußen übergeseigneten Gerechtsame und Vermögensstücke zahlt die königliche preußische Staats-Regierung an Se. Durchlaucht, den Fürsten, als ein Pauschquantum die Summe von 3 Millionen Thalern preußisch Courant, und verspricht Se. Durchlaucht der Fürst von Thurn und Taxis nach Empfang dieser Zahlung weiter keine Ansprüche irgend einer Art, welche aus der vorbezeichneten Übereignung hergeleitet werden könnten, für sich und sein Haus erheben zu wollen, sondern verzichtet vielmehr ausdrücklich."

Mit diesem Vertrage war das Aufgehen des Thurn und Taxisschen Postwesens in das preußische besiegelt; das Schicksal dieses Überrestes der vormaligen Reichspost und der fürstlich Thurn und Taxischen Postherrlichkeit hatte sich erfüllt, gleichseitig mit dem Übergange der sächsischen, der hannoverschen, der braunschweigischen, ber oldenburgischen Postanstalt, sowie der selbständigen Hanseatischen Postverwaltungen und der in den Hansattädten noch vorhandenen fremdländischen (wie der schwedischen) Postanstalten auf den Norddentschen Bund. Aus den Ruinen erblüte unter Preußens Ägide das Norddeutsche Bundespostwesen zu neuem Leben. Am 1. Januar 1867 ging auch das Postwesen in Schleswig-Holstein in preußische Verwaltung über, desgl. die Postanstalten in dem von Bayern abgetretenen Gebiet.

Die Vielfältigkeit der Post-Verwaltungen war sonach beseitigt, und auf dem Gebiete des Postwesens war die Einigung Nordbeutschlands am ersten gereift.

Die brandenburgisch-preußische Post, für deren Erhaltung der große Kurfürst vor zwei Jahrhunderten so mannhaft einsgetreten war, hatte sich zum Postwesen des Norddeutschen Bundes und wenige Jahre später unter Kaiser Wilhelm zur de utschen Reichspost entfaltet.

Die Begründung des Norddeutschen Bundes bezeichnet sonach den Beginn einer neuen wichstigen Epoche in der vaterländischen Postgeschichte, wie in der Geschichte des Verkehrs überhaupt.

Bei der Erweiterung des Norddeutschen Bundes zum Deutschen Reiche ging das Generalpostamt als erste und die Generaldirektion der Telegraphen als zweite Abteilung auf das Reichskanzleramt über.

Zu Anfang des Jahres 1876, bald nach dem Tode des letzten Generaldirektors der Telegraphen, General Mehdam, erslangte die Postverwaltung ihre frühere Selbständigkeit wieder. Sie ist dem Reichskanzler direkt unterstellt. Durch Ordre vom 22. Dezember 1875 wurden Posts und Telegraphenwesen verschmolzen und die Gesamtleitung dem seit den 1. Mai 1870 als GeneralsPostdirektor des Norddeutschen Bundes sungierenden Generalpostdirektor Stephan übertragen, unter gleichzeitiger Versleihung des alten Titels "Generals Post met als Post mei ster." Die Versschung der Post mit der Telegraphie zu einer einheitlichen

Staatsanstalt hatte sich als notwendig herausgestellt. Mit Abslauf des Jahres 1879 konnte diese Aufgabe der inzwischen Reichs Anstalt gewordenen Zentral-Postverwaltung als gelöst betrachtet werden, und um dieser stattgehabten Verschmelzung auch nach außen hin Ausdruck zu verleihen, sand die Umswandlung der Obersten Post und Telegraphen beshörde in ein "Reichs-Postamt" statt, unter welchem Titel die gemeinschaftliche Zentralbehörde seit 1880 besteht und in Berlin im Gebäude der Reichspost (Leipziger Straße) seinen Sit hat.

Die Post-Verwaltung bes Nordbeutschen Bundes-Postbezirks besaß 1868: 4464 Postanstalten und beschäftigte 32,742 Beamte aller Gattungen. Die Posten legten in bemselben Jahre zurück: 13,069,485 Meilen und beförderten 307,293,676 Briefe, 145,964,961 Zeitungsnummern, 39,472,752 Pakete im Gewichte von 215,284,982 Pfund und Wertgegenstände in einem Gesamtwert=Betrage von 2,376,301,396 Thaler, ferner Postan= weisungen im Betrage von 104,732,184 Thaler, sowie Vorschußsendungen 9,399,852 Thaler. Die Einnahme betrua 20,516,435 Thaler, die Ausgabe bagegen 20,655,056 Thir. Der mangelnde Überschuß in diesem Jahre erklärt sich burch Einführung des einheitlichen Portosates von 10 Pf. für den einfachen Brief ohne Unterschied der Entfernung, so wie durch manches Andere. —

Die vielfachen Portobefreiungen, welche Staatsbehörden, Mitglieder von Dynaftien, Korporationen und Stiftungen genossen, und die einen jährlichen Ausfall von gegen dritthalb Millionen Thaler in den Posteinnahmen verursachten, wurden aufgehoben. Um 1. Januar 1868 wurden die neuen Post wertzeichen für den Nordbeutschen Bund eingeführt, und dann noch viele andere Neuerungen und Verbesserungen. Das Bunbespostwesen umfaßte 35 Oberpostdirektionsbezirke mit den darin besindlichen Postanstalten, 3 Postämtern in den Hansaftädten, das Post-Zeitungs-Amt in Berlin u. a. mehr, welche letztere direkt vom General-Postamt ressortierten. Auch ein Reglement über das Nordbeutsche Postwesen erschien. — Am 1. Juli 1870 wurden die Posit arten\*) eingeführt und im Dezember Oberpostdirektionen für Elsaß und Lothringen errichtet. Eine weitere Schilderung des Postwesens des Norddeutschen Bundes ist nicht unsere Aufgabe, ebensowenig, wie der geschichtlichen Entwicklung der Reichspost. Wir beschränken uns nur auf folgende statistische Angaben:

Das deutsche Reichs=Postgebiet umfaßt zur Zeit (1888) sämtliche Staaten Deutschlands, Bayern und

Württemberg ausgenommen.

Das Post= und Telegraphenwesen im Reiche wird durch das dem Reichskanzler unmittelbar unterstellte Reichs-Postamt unter Leitung eines Staats=Sekretärs verwaltet, gegen=wärtig vom Staats=Sekretär, Wirklichen Geh. Rat Dr. von Stephan.\*)

Das Reichs=Postamt, welchem die Befugnisse der der obersten Reichsbehörden zustehen, zerfällt in drei Abteilungen:

die erste für die Post, die zweite für die Telesgraphen und die dritte für die gemeinsamen Angeslegenheiten und die Reichsdruckerei.

Dem Reichs-Postamte sind unterstellt: die Reichsbruckerei

und 40 Ober-Postdirektionen.

Den Ober=Postdirektionen sind die Bezirks-Verkehrsämter untergeordnet, welche, je nach ihrem Umfange, die amtliche Bezeichnung: Postamt I., II., III., Bahnpostamt, Telegraphenamt oder Postagentur führen.

### a. Post. (Kalenberjahr 86.)

Flächeninhalt: 445,220,64 Quardrat-Kilometer (ausgeschl. 4343,81 Quardrat-Kilometer Wassersläche).

<sup>\*)</sup> Postkarten, in Österreich erbacht, (eingef. 1./10 1869). Die sparen Zeit und Mühen, Die wurden schleunigst nachgemacht Und aller Welt verliehen. Fünf Pfennig kostet nur das Stück, Darauf man kann von Leid und Glück 'ne kurze Nachricht geben.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Heinrich v. Stephan ist am 7. Januar 1831 als Sohn eines geachteten Handwerkermeisters zu Stolp in Pommern geboren.

| Einwohnerzahl: 39,440,308 Einwohner | (1885).        |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Zahl der Postanstalten           | 16,590         |
| davon Postämter I 524               |                |
| bo. II 580                          |                |
| bo. III 2,711                       |                |
| Bahnpostämter 33                    |                |
| Postagenturen 5,367                 |                |
| Stadt - Postanstalten               |                |
| u. Zweigstellen 408                 |                |
| Posthülfsstellen und                |                |
| Umspannorte 6,966                   |                |
| Deutsches Postamt i.                | •              |
| Constantinopel 1                    |                |
| 16,590                              |                |
| 2. Postbriefkasten                  | 61,144         |
| 3. Gesamtpersonal der Post= und     | •              |
| Telegraphenverwaltung               | <b>85,45</b> 8 |
| davon Beamte 30,956                 | ,              |
| Unterbeamte 49,194                  |                |
| Posthalter 1,014                    |                |
| Postillone 4,294                    |                |
| 85,458                              |                |
| A O CC C M CIC Ylandan              | 1,157          |
| 5 Rostnferde                        | 10,687         |
| 6 Rostmagen und Schlitten           | 13,458         |
| Go roich Zoigenen Roste und         | 10,200         |
| Telegraph. Grundstücke (85.)        | 377            |
| 6h Dienstmohnungen für Be-          |                |
| amte und Unterbeamte                |                |
| (1887/88)                           | 1,206          |
| davon für Beamte 849                | _,             |
| "Unterb. 357                        |                |
| 1206                                |                |
| 1200                                |                |

(Ende des Jahres 1886 dagegen betrug im Deutschen Reiche die Gesamtzahl der Postanstalten 18,688,

der Telegraphenanstalten 14,418, der Postbrieftasten 71,743. Die Gesamtzahl der durch die Post in diesem Jahre beförderten Sendungen war: 2,144,653,041 Stück, nämlich 2,037,617,521 Briefsendungen und 107,035,520 Paket= und Geldsendungen. Der Gesamtwert der Geldsendungen belief sich auf 18,116,304,652 Mk. Die Gesamtzahl der beförderten Telegramme betrug: 20,424,702 Stück. Das Gesamt person al für Post und Telegraphie umfaste 97,863 Personen. Im Etatjahre 1886/87 betrugen die Gesamteinnahmen 202,346,932 Mark, die Gesamtausgaben 175,076,000 Mk., sonach war ein Überschuß von 27,270,932 Mk. des Ergebnis.)

#### Betrieb. (Kalenberjahr 1885.)

| <b>7.</b> | Zahl der täglich benutten Eisenbahnzüge | 5002                | Stück. |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------|--------|
| 8.        | " " Postkurse auf Landstraßen           | 7897                | 21     |
| 9.        | " " auf Wasserstraßen benutzten         |                     | •      |
|           | Privat = Dampf= u. Segelschiffs = Ver   |                     |        |
|           | bindungen                               | 56                  |        |
| 10        | Postkurslänge auf Eisenbahnen, Land-    | 00                  | **     |
| 10.       | und Wasserstraßen                       | 115,360             | Km     |
| 11        | Bon ben Posten zurückgelegte Kilometer  | •                   | AXIII. |
|           | • • • • • •                             | 119,111,000         |        |
| 12.       | Gesamt = Stückzahl der beförderten      | 011 159 000         |        |
|           |                                         | ,811,153,282        |        |
|           | bavon                                   | <b>5</b> 10 100 010 |        |
|           | 11                                      | ,719,100,312        |        |
|           | Päckerei= und Gelbsendungen             | 92,052,970          |        |
| 13.       | Gesamt = Wertbetrag der vermittelten    | •                   |        |
|           | Geldsendungen 15                        | ,649,821,180        | Mark   |
|           | und zwar:                               |                     |        |
|           | Briefe mit Wertangabe 8,270,837,080     |                     |        |
|           | Patete " " 3,585;410,290                |                     |        |
|           | Post-Anweisungen 3,334,797,902          |                     |        |
|           | Post-Auftragsbriefe 390,659,708         |                     |        |
|           | Post=Nachnahmesendung. 68,116,200       |                     |        |
| 11        | Gesamt-Gewicht der beförderten Päckerei | 352,652,290         | ko     |
|           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                     | ₽5.    |
| 15.       | Beförderte Personen                     | 2,271,917           |        |
|           |                                         |                     |        |

| davon Beamte 2,987 Unterbeamten 769  3,756 (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten  Neichsanstalten  davon System Worse  5,313  do. Hughes  212 Fernsprechspsteme  5,458  andere Systeme  252                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | b. Telegrap            | hie.       | Kalenderjahr      | 1885.)                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------|
| unterirdische unterseische Kabel 41.91  252,435.32  17. Länge der Drahtleitungen davon oberirdische 214,371.69 unterseische Kabel 125.74  252,435.32  18. Gesamtzahld. Telegraphen 11,756 Stück davon Reichsanstalten 3,239 Brivatanstalten 3,239 Brivatanstalten 3,239 Brivatanstalten 310  11,756  19. Gesamt Personal bei den selb his davon Beamte 2,987 Unterdeamten 769  3,756  (Bersonal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten worse 9,313 do. Hughes 212 Fernsprechsisstem 252   | 16.         | •                      | aphei      | nlinien           | 71,617,56              | Km.   |
| unterseische Kabel 41,91  252,435,32  17. Länge der Drahtleitungen davon oberirdische 214,371,69 unterseische Kabel 125,74  252,435,32  18. Gesamtzahld. Telegraphen 11,756 Stück davon Reichsanstalten 3,239 Krivatanstalten 3,239 Krivatanstalten 310  11,756  19. Gesamt Personal bei den selbständige TA davon Beamte 2,987 Unterdeamten 769  3,756 (Personal ist in der Gesamtzahl der Kost und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten doon System Morse 9,313 do. Hughes 212 Fernsprechspitem 5,458 andere Systeme 252 |             | oberirdische           | 65,98      | 58 <sub>182</sub> |                        |       |
| 252,435,32  17. Länge der Drahtleitungen davon oberirdische 214,371,69 unterirdische 37,937,89 unterseische Kabel 125,74  252,435,32  18. Gesamtzahld. Telegraphen 11,756 Stück davon Reichsanstalten 3,239 Brivatanstalten 3,239 Brivatanstalten 310  11,756  19. Gesamt Personal bei den selbständige T.A davon Beamte 2,987 Unterdeamten 769  3,756 (Personal ist in der Gesamtzahl der Bost und Telegraphie unter N. 3 eindegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten davon System Morse 9,313  do. Hunges 212  Fernsprechsissen 252                    |             | unt <b>er</b> irdische |            |                   |                        |       |
| 17. Länge der Drahtleitungen bavon oberirdische 214,371,69 unterirdische 37,937,69 unterseische Kabel 125,74 252,435,32  18. Gesamtzahld. Telegraphens Anstalten 3,239 Brivatanstalten 3,239 Brivatanstalten 3,239 Brivatanstalten 3,10  11,756  19. Gesamt = Personal bei den selbständige TAlders 3,756 (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten davon System Worse 9,313 do. Hughes 212 Fernsprechspitem 5,458 andere Systeme 252                                              |             | unterseeische Kabel    | 4          | <b>41,</b> 91     |                        |       |
| 17. Länge der Drahtleitungen bavon oberirdische 214,371,69 unterirdische 37,937,69 unterseische Kabel 125,74 252,435,32  18. Gesamtzahld. Telegraphens Anstalten 3,239 Brivatanstalten 3,239 Brivatanstalten 3,239 Brivatanstalten 3,10  11,756  19. Gesamt = Personal bei den selbständige TAlders 3,756 (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten davon System Worse 9,313 do. Hughes 212 Fernsprechspitem 5,458 andere Systeme 252                                              |             |                        | 252,43     | 35,32             |                        |       |
| unterivdische Rabel 125 <sub>74</sub> 252,435 <sub>32</sub> 18. Gesamtzahld. Telegraphens Anstalten 11,756 Stück davon Reichsanstalten 8,207 Eisenbahnanstalten 3,239 Krivatanstalten 310  11,756  19. Gesamts Personal bei den selbständige TA 3,756 (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten Worse 9,313 do. Hunderschissten 15,235 Stück andere Systeme 252                                                                                                                    | 17.         | davon                  |            | J                 | 252,435 <sub>132</sub> | Km.   |
| unterseische Kabel 12574  252,435732  18. Gesamtzahld. Telegraphens Anstalten 31,756 Stück davon Reichsanstalten 8,207 Eisenbahnanstalten 3,239 Privatanstalten 310  11,756  19. Gesamt = Personal bei den selbsitändige TA 3,756 bavon Beamte 2,987 Unterbeamten 769  3,756 (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten davon System Morse 9,313 do. Hughes 212 Fernsprechsisstem 5,458 andere Systeme 252                                                                          |             | oberirdische           | 214,37     | 71,69             |                        |       |
| 252,435 <sub>732</sub> 18. Gesamtzahld. Telegraphens Anstalten 11,756 Stück davon Reichsanstalten 8,207 Eisenbahnanstalten 3,239 Brivatanstalten 310  11,756  19. Gesamt = Personal bei ben selb ständig e TA 3,756 bavon Beamte 2,987 Unterbeamten 769  3,756 (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten Reichsanstalten 15,235 Stück davon System Morse 9,313 do. Hughes 212 Fernsprechsisstem 5,458 andere Systeme 252                                                           |             | unterirdische          | 37,98      | $37_{69}^{\circ}$ |                        |       |
| 18. Gesamtzahld. Telegraphen= Anstalten 11,756 Stück bavon Reichsanstalten 8,207 Eisenbahnanstalten 3,239 Privatanstalten 310  11,756  19. Gesamt=Personal bei den selbständige TA 3,756  (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten davon System Morse 9,313 do. Hughes 212 Fernsprechsysteme 252                                                                                                                                                                                  |             | unterseeische Kabel    | 12         | $25_{74}$         |                        |       |
| 18. Gesamtzahld. Telegraphen= Anstalten 11,756 Stück bavon Reichsanstalten 8,207 Eisenbahnanstalten 3,239 Privatanstalten 310  11,756  19. Gesamt=Personal bei den selbständige TA 3,756  (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten davon System Morse 9,313 do. Hughes 212 Fernsprechsysteme 252                                                                                                                                                                                  |             |                        | 252,43     | 35                |                        |       |
| An stalten bavon Reichsanstalten 8,207 Eisenbahnanstalten 3,239 Privatanstalten 310  11,756  19. Gesamt = Personal bei den selbständige T.A 3,756 bavon Beamte 2,987 Unterbeamten 769 3,756 (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten davon System Worse 9,313 dv. Huberschipstem 5,458 andere Systeme 252                                                                                                                                                                         | 18.         |                        | -          | · U &             |                        |       |
| Eisenbahnanstalten 3,239 Privatanstalten 310  11,756  19. Gesamt = Personal bei den selbständige T.=A 3,756 Personal bavon Beamte 2,987 Unterbeamten 769  3,756  (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten 15,235 Stück davon System Morse 9,313 do. Hughes 212 Fernsprechsysteme 252                                                                                                                                                                                              |             | Anstalten              | •          | , ,               | 11,756                 | Stück |
| Privatanstalten 310  11,756  19. Gesamt = Personal bei den selbständige TA 3,756 Personal Beamte 2,987 Unterbeamten 769  3,756 (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten 15,235 Stück davon System Worse 9,313 do. Hughes 212 Fernsprechsystem 5,458 andere Systeme 252                                                                                                                                                                                                            |             | Reichsanstalten        | 8          | ,207              |                        |       |
| 11,756  19. Gesamt = Personal bei den selbständige T.=A 3,756 Personal Bavon Beamte 2,987 Unterbeamten 769  3,756 (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten 15,235 Stück davon System Worse 9,313 do. Hughes 212 Fernsprechsysteme 252                                                                                                                                                                                                                                             |             | Gisenbahnanstalten     | 3          | ,239              |                        |       |
| 19. Gesamt = Personal bei den selbständige T.=A 3,756 Personal Bavon Beamte 2,987 Unterbeamten 769 3,756 (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.) 20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten 15,235 Stück davon System Morse 9,313 do. Hughes 212 Fernsprechsystem 5,458 andere Systeme 252                                                                                                                                                                                                                                   |             | Privatanstalten        |            | 310               |                        |       |
| 19. Gesamt = Personal bei den selbständige T.=A 3,756 Personal Bavon Beamte 2,987 Unterbeamten 769 3,756 (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.) 20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten 15,235 Stück davon System Morse 9,313 do. Hughes 212 Fernsprechsystem 5,458 andere Systeme 252                                                                                                                                                                                                                                   |             | •                      | 11         | .756              |                        |       |
| jelbständige T.=A 3,756 Perf.  bavon Beamte 2,987 Unterbeamten 769  3,756 (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten Reichsanstalten davon System Worse 9,313 do. Hughes 212 Fernsprechsysteme 5,458 andere Systeme 252                                                                                                                                                                                                                                                             | 19.         | Gesamt = Berse         |            | , –               |                        |       |
| davon Beamte 2,987 Unterbeamten 769  3,756 (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten  Neichsanstalten  davon System Worse  5,313  do. Hughes  212  Fernsprechspitem  5,458  andere Systeme  252                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | •                      |            |                   | 3.756                  | Beri. |
| 3,756  (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten  davon System Morse  3,756  (Personal ist in der Gesamtzahl der A. 3  einbegriffen.)  15,235 Stück davon System Morse  4,313  do. Hughes  212  Fernsprechsystem 5,458  andere Systeme  252                                                                                                                                                                                                                                        |             | • •                    | _          | ,987              | 7,                     | 40010 |
| (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten  davon System Morse  315,235 Stück  davon System Morse  412  Fernsprechsystem  5,458  andere Systeme  252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Unterbeam              | ten        | 769               |                        |       |
| (Personal ist in der Gesamtzahl der Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten  davon System Morse  315,235 Stück  davon System Morse  412  Fernsprechsystem  5,458  andere Systeme  252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                        | 3          | 756               |                        | •     |
| Post und Telegraphie unter N. 3 einbegriffen.)  20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten bavon System Morse 5,313 bo. Hughes 212 Fernsprechsystem 5,458 andere Systeme 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | (Versonal ist in de    |            |                   |                        |       |
| einbegriffen.) 20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten 15,235 Stück davon System Morse 9,313  do. Hughes 212  Fernsprechsystem 5,458  andere Systeme 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                        | •          | •                 |                        |       |
| 20. Gesamtzahl der Apparate bei den Reichsanstalten 15,235 Stück davon System Morse 9,313 do. Hughes 212 Fernsprechsystem 5,458 andere Systeme 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                        | , ,,,,,    | p                 |                        |       |
| Reichsanstalten 15,235 Stück davon System Worse 9,313 do. Hughes 212 Fernsprechsystem 5,458 andere Systeme 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2</b> 0. | <b>O</b> 11            | bara       | te bei den        |                        |       |
| davon System Morse 9,313 do. Hughes 212 Fernsprechstem 5,458 andere Systeme 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | · ·                    | •          |                   | 15.235                 | Stück |
| do. Hughes 212<br>Fernsprechstem 5,458<br>andere Systeme 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | •                      | orie       | 9,313             | ,                      |       |
| Fernsprechspftem 5,458 andere Systeme 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                        | •          |                   |                        |       |
| andere Systeme 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | G                      | <b>O</b> . |                   |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                        |            |                   |                        |       |
| 10,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Ź                      |            | 15,235            |                        |       |

| 21. Zahl der Batterie=Elemente 155,784                                                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 22. " " Islatoren 3,304,840                                                                        | **          |
| 23. " Telegraphenstangen 1,035,636                                                                 | "           |
| 24. Gesamtzahl der beförderten                                                                     | •           |
| Telegramme 17,484,417                                                                              | , <b>,,</b> |
| c. Stadtfernsprech=Ginrichtungen.                                                                  |             |
| (Ende 1885.)                                                                                       |             |
| Zahl der Orte mit Stadtfernsprech-Ein-                                                             |             |
| richtungen 103                                                                                     | n           |
| Länge der Linien im Stadtfernsprech=                                                               |             |
| Betriebe 3,309,98                                                                                  | Km.         |
| Länge der Leitung im Stadtfernsprech=                                                              |             |
| Betriebe 26,834,35                                                                                 | "           |
| Zahl der Fernsprech=Bermitte=                                                                      | ••          |
|                                                                                                    | Stück       |
| Zahl der Sprechstellen (mit Aus-                                                                   |             |
| nahme der öffentlichen) 14,136                                                                     | •           |
| Zahl der Apparate im Stadtfernsprech=                                                              | **          |
| Betriebe 21,740                                                                                    |             |
| Zahl der Teilnehmer an den Ein=                                                                    | "           |
| richtungen 12,710                                                                                  | )           |
| Zahl der öffentlichen Fernsprechstellen in                                                         | W           |
| 17 Städten 31                                                                                      |             |
| Bahl der Berbindungsanlagen zwischen den                                                           | n           |
|                                                                                                    |             |
| Stadtfernsprech = Einrichtungen ver=                                                               |             |
| schiedener Orte 95                                                                                 | "           |
| Gesamtzahl der von den Fernsprech-Ver-                                                             |             |
| mittelungs = Anstalten ausgeführten                                                                |             |
| Verbindungen 12,957,699                                                                            | "           |
| Finanz=Ergebnisse.                                                                                 |             |
| Gesamt-Einnahme ) Ctats-Jahr 172,242,249                                                           | Mark        |
| Gesamt-Einnahme       Etats-Jahr       172,242,249          Ausgabe       1885/6       146,201,032 |             |
| Überschuß 26,041,217                                                                               |             |
| Hiervon ab die einmaligen Ausgaben 4,538,831                                                       |             |
|                                                                                                    |             |
| Mithin Reinüberschuß 21,502,386                                                                    | watt        |

## d. Rohrpost in Berlin und Charlottenburg.

(Ende 1885.).

Länge des Röhrennetzes

33

3ahl der Rohrpost-Amter mit 8 Maschinen=

stationen

33

3ahl der beförderten Gegenstände

davon Telegramme

33

348,92 Km.

33

2,837,414 Stück

davon Telegramme

1,938,969

Briefe und Karten

898,445

#### e. Wohlthätigkeits-Anstalten.

(Ctatsjahr 1886/87.)

1. Es sind Zuwendungen erfolgt:
1) aus der Kaiser-Wilhelmstiftung\*) an
227 Personen mit
(Vereinsvermögen betrug Ende
März 1887 562,300 Mk.)
2) aus der Postarmenkasse an 8259
Personen mit
(Vermögen Ende März 87)
3) aus sonstigen Unterstützungsmitteln

3) aus sonstigen Unterstützungsmitteln an 34,190 Personen mit (unbekannt) Zusammen an 42,676 Personen

2. Bei Lebensversicherungen waren durch d. Postverwaltung Ende März 1887 abgeschlossen: 9066 Verssicherungen über

23,382,783 Mark

3. Beitrag aus der Postkasse zu den Kleiderkassen für Unterbeamte an 27,008 Personen 808,382 Mark

4. Stand ber Boftspar- und Borschußvereine.

<sup>\*)</sup> Die Kaiser-Wilhelms-Stiftung, wie das Reichspost-Museum sind Schöpfungen Dr. Heinrich von Stephans, des genialen Leiters, der Reichspost; letteres wurde am 29. August 1872 ursprünglich für die Reichs = Post Beamten gegründet, und am 4. März 1876 auch auf die Reichs = Telegraphen = Beamten erweitert.

#### (Ralenderjahr 1886.)

| a. Mitgliederzahl (von 80,599 Beamt.       | •          |       |
|--------------------------------------------|------------|-------|
| und Unterbeamten)                          | 62,443     | Pers. |
| b. Geleistete Beiträge                     | 3,366,818  | Mark  |
| c. Bereinsvermögen betrug                  | 13,858,407 | i     |
| d. Bewilligte Vorschüsse (in 23,750        |            |       |
| Fällen)                                    | 3,586,731  | er .  |
| e. Zinsengutschrift a. d. Mitglieder z. 3% | 358,496    | ,,    |
| f. Gewinnanteil desgl.                     | 221,495    | "     |
| g. Reservefonds ·                          | 319,631    | "     |
| h. Verwaltungskosten                       | 5,392      | "     |
| 5. Kranken=Bersicherungsbei=               | ·          | •     |
| träge werden gezahlt für rund              |            |       |
| 2000 Personen rund                         | 14,900     | "     |

Wir fügen in der Anlage noch die Statistik der Post= verwaltung des Nordbeutschen Bundes vom Jahre 1869 bei.

Der lette preußische General-Postdirektor und erste des Norddeutschen Bundes, von Philipsborn,\*) legte am 1. Mai 1870 sein Amt nieder, das er seit Schmückerts\*\*) Tod (1862) mit fast ängstlicher Gewissenhaftigkeit verwaltet hatte. Auch in der Periode seiner Dienstführung stellten sich manche Migverhältnisse in den Beamten- und Befoldungs-Angelegenheiten heraus und manche Rlagen, wurden laut, — die von Philipsborn persönlich allerdings nicht verschuldet hatte, aber denen er nach der Meinung der Betroffenen nicht rasch und gründlich genug abhalf — und drangen bis in die gesetzgebenden Körperschaften. Philipsborn glaubte im Interesse der Staatskasse innerhalb seines Ressorts sich der peinlichsten Sparsamkeit befleißigen zu müssen, und eine während seiner Amtsführung erlassene Verfügung, welche den Postbeamten in den Bureaus aus Sparsamkeits-Rücksichten die bis dahin gelieferte Seife entzog, fiel dem öffentlichen Gespött anheim.

<sup>\*)</sup> von Philipsborn wurde nach seinem Ausscheiden aus dem Bundes-Postdienste Präsident der preußischen Central-Boden-Aredit-Gesellschaft zu Berlin, † 4. Juli 1884 \*\*) Seit 1847 General-Post-Direktor, † 3. Februar 1862.

Im Übrigen hat er als letzter preußischer General-Postdirektor nach besten Kräften und redlich seine Schuldigkeit gethan. Er mochte fühlen, daß die vermehrten Pflichten seines Amtes, das sich zu dem eines Generaldirektors des Rorddeutschen Bundes-Postgebietes erweitert hatte, seine Kräfte überstiegen und trat deshalb zurück.

Bu seinem Rachfolger wurde, wie schon erwähnt, der das malige Geheime Ober-Postrat Heinrich Stephan ernannt, der somit der zweite und letzte General-Postdirektor des Nordbeuts schen Bundes und erster des deutschen Reiches wurde. —

#### XI.

### (Shluß.)

So haben wir denn im Verlaufe unserer Darstellung die Entwickelungs-Phasen vorgeführt, welche das preußische Postwesen von seiner Entstehung an dis zu seiner Entsaltung zur deutsichen Reichspost durchlausen hat. Wir haben dargethan, daß die Einrichtungen desselben mit den sozialen und politischen des brandenburgisch-preußischen Staates und seiner Bevölkerung Hand in Hand gegangen ist und gleichen Schritt gehalten hat mit seiner Kultur und den mannigsachen Interessen, von den höchsten geistigen dis zu den materiellen herab, die sich, wie überall im Postverkehr, so auch in dem unseres Vaterlandes zusammendrängten.

Wir glauben den Frrtum zerstreut zu haben, als beeinsträchtigten die Eisenbahnen die Posten. Die Post hat dadurch, daß sie sich dieses Berkehrmittel der Neuzeit dienstbar machte, nur gewonnen, nicht minder durch die Berschmelzung des Telesgraphen mit der Post.

Die drei Haupterfordernisse der Postanstalt — schnelle Beförderung, Sicherheit und Billigkeit — führten zu der Notzwendigkeit einer möglichst großen Gesamteinheit der Postgebiete; das Gegenteil hiervon, Zerstückelung und Verkleinerung der Postbezirke wirkte, wie wir an unserem ehedem so zerstückelten

deutschen Baterlande gesehen haben, nur lähmend auf den Berstehr. Die vielen landesherrlichen Posten machten die Einheit unmöglich, verteuerten das Porto, und hemmten und verzögersten die Beförderung und den Berkehr.

Das heutige beutsche, aus der ehemaligen brandens burgischspreußischen Post hervorgegangene Postwesen des Reichspostgebietes hat nicht nur den Schlußstein zum gegenwärtigen Postban von Europa, sondern auch den Grundstein zum Weltpost-Vereine gebildet.

Der Übergang und die Entfaltung der preußischen Post zur deutschen Reichspost und die Gründung des Weltpost= Bereins sowohl, wie des internationalen Telegraphen=Vereins sind das Höchste und Denkwürdigste, was die Geschichte des gesamten Weltverkehrs=Wesens der letzten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts mit goldenen Lettern in ihre Tafeln zu ver= zeichnen hat.

# Statistif der Postverwaltung des Norddeutschen Bundes für 1869.

Rach der dem Reichstag des Norddeutschen Bundes vorgelegten Dentschrift des Bundeskanzlers.

Die Zahl der Post-Anstalten innerhalb des Nordsbeutschen Postbezirks betrug im Jahre 1869 4520, oder auf 1.69 Quadratmeilen eine. Im Jahre 1868 waren nur 4464 Postanstalten, oder auf 1.71 Quadratmeilen eine vorhanden. Bon den Postanstalten im Jahre 1869 waren 489 Postämter (gegen 1868—4), 522 Expeditionen I. Klasse (—23), 3325 Expeditionen II. Klasse (+83), 184 Post-Expeditionen auf isoliert gelegenen Bahnhösen. Außerdem bestanden 4 norddeutsche Post-anstalten im Auslande und 21 Eisenbahn-Postämter. Die Zahl der Briefkasten betrug 21,911 (+763).

Zur Postverbindung wurden im Dezember 1869 täglich 1700 Eisenbahnzüge benutt (gegen 1868 + 59), deren Kursstänge erreichte 1693.33 Meilen (+ 89·61 Meilen). Auf Lands straßen bestanden 3316 Postkurse (— 7), darunter mehr als die Hälfte (1942) von einer Länge bis 2 Meilen. Die Kurslänge betrug 8369·21 Meilen, die Zahl der Posten (hin und her als eine Post gerechnet) 4517. Auf 2439 Kursen fand eine einmalige Beförderung täglich statt. Auf Wasserstraßen hatte die Post im Jahre 1869 91 Dampsschiffs-Verbindungen auf 458·07 Meilen Länge (gegen 1868 + 12 Verbindungen und 16·97 Meilen).

Die Posten legten im Jahre 1869 13,161,045 Meilen zurück (gegen 1868 + 91,560 Meilen), und zwar die Eisensbahnposten 5,512,508 Meilen (+ 359,669 Meilen), die Posten auf den Landstraßen 7,507,538 Meilen (— 282,877 Meilen), auf den Wasserstraßen 140,999 Meilen (+ 14,768 Meilen).

Das Postpersonal belief sich auf 14,337 Beamte (gegen 1868 + 48) und 20.236 Unterbeamte emte (+ 115), mit Hinzurechnung von 342 im General-Postamt 2c. beschäftigten Beamten, im Ganzen auf 34,915 Personen (+ 181) und mit Einschluß der Posthalter und Postillone auf 42,478 Personen (— 243.) In den Postdienst traten im Jahre 1869 74 Eleven (— 70), 97 Postexpeditions-Anwärter (— 148), 292 Postexpeditions-Gehülsen (— 179); 253 versorgungsberechtigte Militärs wurden angestellt (— 316). Im Eisenbahn-Postdienst waren 1647 Beamte und Unterbeamte beschäftigt (— 78).

An 199 Orten befanden sich 286 ärarische Postgebäude.

Die Zahl der Posthaltereien betrug 1698 (— 39) mit 1679 Posthaltern, 6235 Postillonen und 17,066 Pferden. Die Zahl der Postwagen belief sich auf 5998 (— 52), darunter 543 Eisenbahnwagen (+ 55.) Die Posthalter besaßen außers dem 8609 Wagen und Schlitten.

Der gesamte Briefverkehr belief sich im Jahre 1869 auf 341,490,414 Stück (34,196,738 Stück ober 11 pCt. mehr als im Jahre 1868), pro Kopf der Bevölkerung 11.4 Briefe; nach Abrechnung von 11,516,012 Transitbriefen, 11 Stück pro Kopf der Bevölkerung. Von den gesamten Briefen waren 243,222,130 gewöhnliche, 5,041,068 rekommandierte 37,306,020 Drucksachen, 2,750,328 Warenproben, 48,857,922 portofreie Sendungen.

Bon den gewöhnlichen Briefen waren 8.4 pCt. Ortsbriefe (1868: 8.1 pCt.) 72.1 pCt. andere Briefe aus dem Nordbeutschen Postbezirk (73.6), 4.6 pCt. aus Süddeutschland und Osterreich (4.1 pCt.), 3.6 pCt. aus anderen Ländern (3.9 pCt.), 4.9 pCt. nach Süddeutschland 2c. (4.4 pCt.), 3.5 pCt. nach anderen Ländern (3.6 pCt.), 2.3 pCt. im Transit (2.3 pCt.). Frankiert waren von den Briefen aus dem Norddeutschen Postbezirk 95 pCt. (1868: 92.1 pCt.), aus Sübbeutschland 96.3, (93.2 pCt.), aus anderen Ländern 87.2 pCt. (80.6 pCt.), nach Süddeutschland 97.1 pCt. (94.1 pCt.), nach anderen Ländern 83.7 pCt. Die bei nordbeutschen Postanstalten eingelieferten (77·4 p&t.). Briefe find im Jahre 1869 gegen 1868 gestiegen: bei den Ortsbrief=Sendungen um 15.3 pCt. bei den übrigen Brieffendungen um 8.7 pCt, im ganzen um 9.2 pCt., die Briefe zum einfachen Portosat um 9.4 pCt., die zum doppelten Portosat um 13.3 pCt., die Zahl der frankierten Briefe um 12.9 pCt. Die Zahl der unfrankierten Briefe hat sich um 28.5 pCt. verminbert.

Im Jahre 1869 sind neu abgeschlossene Postverträge mit Italien, Schweden, Rumänien und dem Kirchenstaat in Kraft getreten.

An Zeitungsnummern wurden 152,369,734 Stück durch die Post befördert, 6,404,773 Stück oder 4·2 pCt. mehr als in 1868.

Die Zahl der definitiv nicht bestellbaren Briefe belief sich auf 128,537 oder 0.05 pCt.

Die Porto-Einnahmen für die internen Briefsendungen sind ür 1869 auf 7,059,147 Athlr. zu veranschlagen, 493,167 fRthlr. ober 6.6 pCt. höher als für 1868.

Der Päckereis und Geldversendungs-Verkehr im internen norddeutschen Postverkehr umfaßte 37,304,622 Stück im Gewichte von 198,011,250 Pfd. und im deklarirten Werte von 2,310,122,564 Rthlr. (gegen 36,468,828 Stück, 203,054,382 Pfd. und 2,054,103,102 Rthlr. in 1868). Auf jede einzelne Sendung mit deklariertem Werte entfallen im Durchschnitt bei den frankierten und unfrankierten Sendungen 161 Rthlr. (1868)

157 Rthlr.), bei ben portofreien Sendungen 617 Rthlr. (497 Rthlr). Bon den Paketen bildeten die bis 1 Pfd. Gewicht 17·8 pCt., die bis 10 Pfd. 78·1 pCt. Die Porto-Einnahme für 24,690,312 Stück Päckereien im internen nordbeutschen Postverkehr ist auf 4,147,680 Athlr. (gegen 4,043,897 Athlr. in 1868), für Asserbeühr (10,463,688 Stück) auf 1,021,312 Athlr. (gegen 908,946 Athlr. in 1868), für 9,398,844 Briefe mit deklariertem Werte auf 760,836 Athlr. (gegen 721,234 Athlr. in 1868) zu veranschlagen. Der gesamte Päckereis und Geldsverkehr der nordbeutschen Postanstalten wurde durch 40,592,682 Pakete und Briefe vermittelt (gegen 39,472,752 in 1868).

Der Postanweisungs-Verkehr belief sich im Jahre 1869 innerhalb des Norddeutschen Postbezirks auf 9,440,260 Stück über 116,957,380 Kthlr. im Durchschnitt 12 Kthlr. 11 Sgr. 8 Pfg., der Zahl nach 12·7 pCt. mehr als im Jahre 1868. Die dafür aufgekommenen Gebühren berechnen sich auf 631,972 Kthlr. (+ 75,695 Kthlr.). Mit fremden Ländern wurden gewechselt 418,107 Postanweisungen über 7,462,043 Kthlr.

Die Postvorschuß=Sendungen bestanden aus 1,599,192 Paketen und 2,563,218 Briefen mit 9,769,338 Athlr. Vorsschüssen, im Durchschnitt von 2 Athlr. 8 Sgr. 5 Pfg. Die Zahl hat sich gegen 1868 um 206,370 Stück oder 5·5 pCt. vermehrt.

Der gesamte Geldverkehr innerhalb des Nordbeutschen Postbezirks wurde durch 24,857,656 Stück Briefe, Pakete u. s. w. (gegen 23,080,905 Stück im Jahre 1868) vermittelt und betrug 2436,063,772 Athlr. (gegen 2167,576,716 Athlr. in 1868).

An Freimarken und Franko-Couverts wurden für 10,729,117 Rthlr. (gegen 10,012,876 Athlr. in 1868) abgesetzt, respektive verrechnet.

Die Zahl der Postreisenden belief sich auf 6,229,590 (gegen 6,411,396 in 1868) die dadurch erzielte Einnahme auf 2,819,000 Athlr. (gegen 2,958,734 Athlr. in 1868).

Die Garantieleistung war auf ca. 8000 Fälle zu veranschlagen. In 18 Fällen waren Postreisende beschädigt und schadslos gehalten worden.

Begen Post= und Porto-Defraudationen waren 2869 Berurteilungen vorgekommen.

Die Finanz-Resultate stellten sich nach vorläufiger Schätzung wie folgt: Einnahmen 20,990,739 Athlr., Ausgaben 20,725,666 Athlr. Überschuß 265,073 Athlr. (1868: 138,621 Athlr. Zusichuß). Die Haupteinnahmen flossen aus dem Porto und Franko mit 16,398,000 Athlr. (gegen 1868 + 476,751 Athlr.). Von den Ausgaben sielen 9,869,787 Athlr. (45 pCt.) auf Besoldungen, 5,910,146 Athlr. (25 pCt.) auf das Postsfuhrwesen.

Was insonderheit den Zeitungsverkehr betrifft, so enthielt der Zeitungs-Preiskourant im Jahre 1869 1362 politische und 2710 nicht politische Zeitungen, von welchen 590 politische und 1532 nicht politische im Nordbeutschen Postbezirk, 985 in deutscher, 1878 in fremder Sprache erschienen. Durch Bermittlung der Postanstalten wurden von den im Nordbeutschen Postbezirk erschienenen politischen Zeitungen in deutscher Sprache 578 mit 323,028 Exemplaren (auf 100 Einwohner etwa 1) abonniert, von nicht politischen Zeitungen deutscher Sprache 1513 mit 555,583 Exemplaren (auf 54 Einwohner 1); von den im Nordbeutschen Postbezirk erscheinenden Zeitungen in fremder Sprache waren 7557 Exemplare von politischen und 6692 Exemplare von nicht politischen Zeitungen (darunter 5137 und 4487 polnische, 2241 und 818 dänische abonnirt worden.

Von den 323,028 Exemplaren deutscher Zeitungen wurden 300,251 im Norddeutschen Postbezirk, 11,157 in Süddeutsche land, Österreich und Luxemburg, 11,620 in anderen Postbezirken abgesetzt; von den 7557 Exemplaren Zeitungen fremder Sprache 7520 in Korddeutschland, 23 in Süddeutschland 2c. 14 in anderen Postgebieten. Die 6692 Exemplare nicht poslitischer Zeitungen in fremden Sprachen wurden sämtlich in Norddeutschland abgesetzt.

Von den außerhalb des Norddeutschen Postbezirks in deutscher Sprache erscheinenden, in Norddeutschland abgesetzten 634 Zeitungen (14,943 Ex.) waren 190 bayrische (6382 Ex.) 170 österreichische (2581 Ex.), 123 württembergische (4030 Ex.),

73 schweizerische (1039 Ex.), 71 babische (862 Ex.), 7 luxems burgische (49 Ex.). Bon den in fremder Sprache erschienenen Zeitungen (821 mit 15,455) waren 342 (8738 Ex.) in französischer Sprache, 215 (4240 Ex.) englischer, 79 (1453 Ex.) bänischer.

Die Zeitungs-Provision belief sich auf 497,009 Rthlr. (gegen

1868 + 44,761 Rth(r.)

Bon den im norddeutschen Postbezirk erschienenen Zeitunsgen bezog die Post aus den Ober-Post-Direktionsbezirken Leipzig 314 Zeitungen mit 98,874 Ex., Berlin 194 mit 293,869 Ex., Ersurt 107 mit 26,379 Ex.

Die Lebensversicherung, welche die Post seit 1867 für ihre Unterbeamten unter erleichterten Bedingungen vermittelt, umfaßte Ende 1869 1010 Bersicherungen mit 398,400 Rthlr. An Prämien zahlten die Bersicherten im Jahre 1869 12,805 Rthlr., an Zuschüssen die Post-Unterstützungskassen 2859 Athlr.

# II. Abteilung.

Geschichtliches über das königlich bayerische und königlich würtembergische Postwesen.

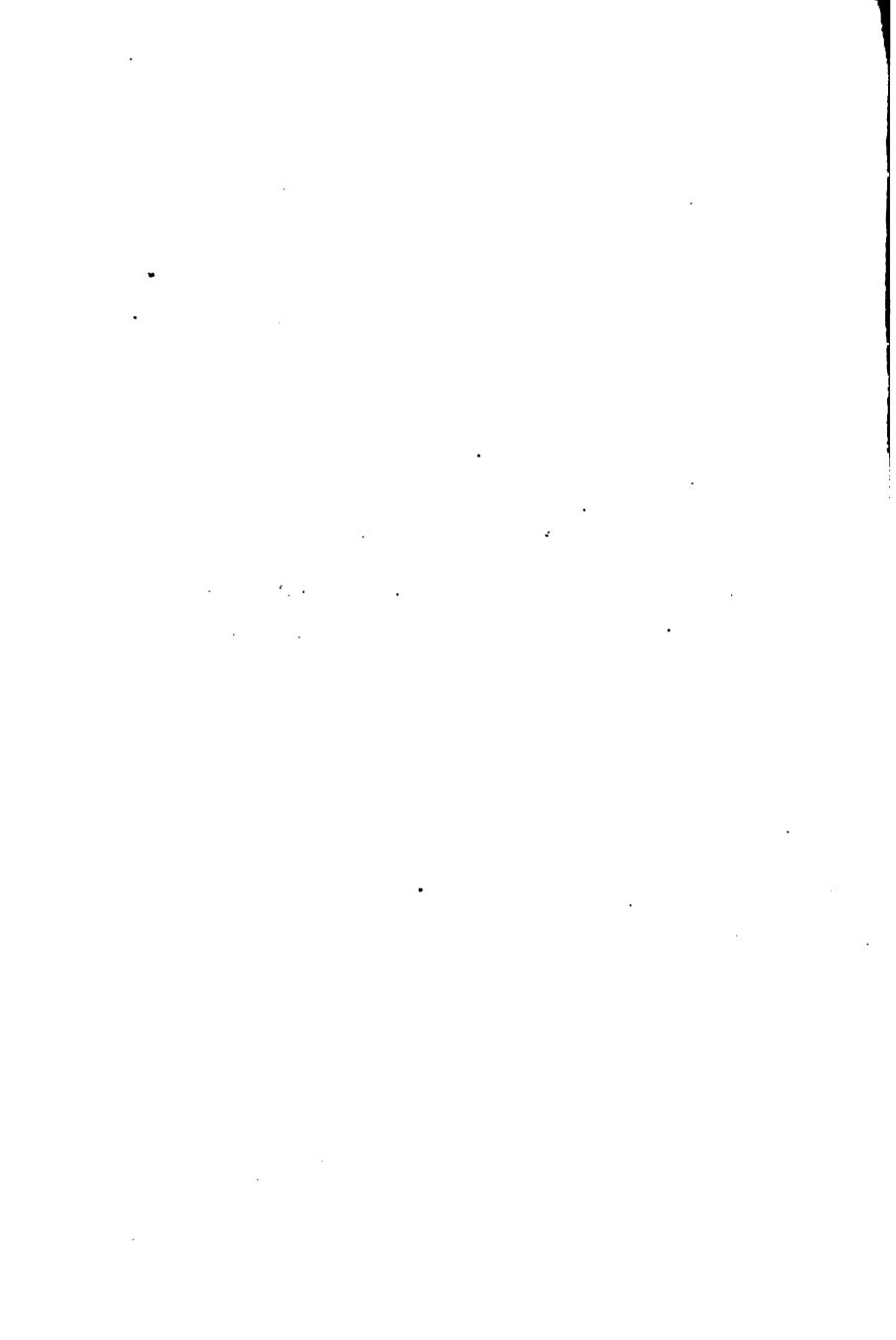

Die deutschen Landespost-Verwaltungen gingen nach Auflösung des deutschen Bundes und Ausscheiden Österreichs aus demselben sämtlich in die Post-Verwaltung des Norddeutschen Bundes auf mit alleiniger Ausnahme der Post-Verwaltungen der beiden süddeutschen Königreiche Bayern und Würtem ber g.

Nach Art. 4 Nr. 10 der Verfassung des deutschen Reichs unterliegt das Postwesen der Gesetzgebung des Reichs und nach Art. 52 u. o. D. erstreckt sich biese Gesetzgebung auch auf Bayern und Würtemberg, soweit sie bie Vorrechte der Post und die rechtlichen Verhältnisse der Post zum Bublikum zum Gegenstande hat, jedoch ausschließlich der Bestimmungen für den inneren Verkehr Bagerns und Würtembergs. Gbenfo fteht bem Reiche die Regelung des Post= und Telegraphen=Verkehrs mit dem Auslande zu, ausgenommen den eigenen unmittelbaren Berkehr Bayerns, bez. Würtembergs, mit seinem, dem Reiche nicht angehörigen Nachbarstaaten. Auch haben genannte beiden füddeutschen Königreiche an ben zur Reichskaffe fließenben Gins nahmen des Post- und Telegraphenwesens keinen Teil. Bestimmungen machten es notwendig, ein gemeinsanies Gesetz über das Postwesen des deutschen Reiches zu erlassen, welches mit dem 1. Januar 1872 in Kraft trat. —

Befassen wir uns zunächst damit, einen kurzen Rückblick auf die Entwickelung des Postwesens in Bayern zu wersen. Selbst- verständlich gestattet uns der Raum nicht, an dieser Stelle des Näheren auf all' die Vorläuser der modernen Post, wie Kloster-, Universitäts- und Städtebotenwesen, Metzgerposten und andere mittelalterlichen Briefbeförderungs-Sinrichtungen einzugehen. Aus ihnen ist, wie anderwärts, auch in Van ern das Post- wesen herausgewachsen. (Man vergleiche Abt. III, 1 und 2.)

Vor und während ber ersten Periode des Taxis'schen Bost= wesens war die Vermittelung des Verkehrs in Bapern eben ben genannten Einrichtungen überlassen, und als endlich taris'sche Reichs-Postämter in Innspruck, Regensburg und Augsburg bestanden, wurden die nach Bayern bestimmten Briefschaften 2c. dort niedergelegt und dann den betreffenden Boten zur weiteren Bestellung übergeben. Ein Befehl Herzog Albrechts aus dem Rabre 1569 weist ben Botenmeister in München an, allwöchentlich am Sonntag einen Fußboten nach Augsburg zu schicken, "weil an diesem Tage die welsche Post ankomme " Nach und nach wurden auch nach dem Borbild ber tagis'schen Posten auf einzelnen Routen reitende Boten mit Pferdemechsel eingeführt; so wurde auf Befehl bes Herzogs Wilhelm im Jahre 1582 mit bem Wirt Sans Roch zu Steinhöring und Georg Rlausner zu Obing ein Vertrag abgeschlossen, bemzufolge dieselben gegen eine Vergütung von monatlich 12 Gulben 2 Pferde und nüchterne Knechte halten mußten, um die Post von München nach Salzburg zu befördern. Unter demselben Herzog wurden die Fußboten nach Augsburg abgeschafft und an deren Stelle Reitposten mit einer Station in Bruck angeordnet. Auch wurde im Jahre 1598 unter Herzog Maximilian eine Reit= post von München über Dachau, Aichach und Rain nach Donauwörth und von München nach Schärding eingerichtet, ferner vom Kurfürsten Friedrich IV. von der Oberpfalz eine Reitpost zwischen Amberg und Nürnberg\*) zur Verbindung mit Brag.

<sup>&</sup>quot;) In Nürnberg sehen wir — wie "Eugen Hartmann" berichtet, — ums Jahr 1500 den ersten Botenknecht aufstellen, dessen Amt darin bestand, daß er die ankommenden Botenbriese und Bakete in Empfang nahm und an die einzelnen Abressaten abzugeben hatte. Im Jahre 1560 wurde ein zweiter Botenknecht aufgestellt, "weil das Botenwesen in seinem höchsten Flor war". Im Jahre 1623 wurde einem gewissen Danner die Aufsicht über das ganze Botenwesen übertragen und derselbe in Pflicht genommen. "Dasselbe stüblein" ist zu Lichtmeß dieses Jahres zu einem Bott en häuslein gemacht, und ein Bott zu Fuß, vf ein Reuter vf ein Roß an ein Tässlein außgehengt worden, vnd der Erste Bottenmeister hat geheißen "Christoph Danner". — Seit dem Jahre 1640 werden die Botenknechte auch Botenschaffner genannt. Vor dem Jahre 1570 gab es 5 Antorfer Boten, deren einer

Als Raiser Andolph II. im Jahre 1615 die deutschen Reichsstände ermahnte, die Reichsposten (Thurn- und Taxisschen) in ihren Landen aufzunehmen, befolgte Bahern diese Mahnung zwar, doch bestand Herzog Ferdinand Waria (1652) darauf, daß nur kurfürstlich-baherische Postmeister zur Bestellung der durch Bahern gehenden Reichsposten verwendet werden sollten. Sechs Jahre später ließ er im Wahlprotokolle für Leopold I. dagegen erklären, das Postwesen sei ein "besion deres Regal," welches gehörig respektiert werden müsse und nicht verkürzt werden dürse.

Bei Erscheinen des Patentes Leopolds I. vom 28. Mai 1660, welches alle eigenen Posten bei Strafe von 100 Mark Goldes verbot, blieb Kurbayern anscheinend dem Hause Tazisgewogen. Im Jahre 1664 wurde sogar mit dem Tazisschen General=Post=Amt in Regensburg ein Übereinkommen getroffen, demzusolge der Tazische Postmeister Dezle nach München sich begab und daselbst ein Tazissches Reichs=Postamt gründete, wo=rauf die bisher noch erhaltenen Boten abgeschaft und neue Postrouten angelegt wurden, wie die Koute von München über Mittewald nach Innsbruck und über Gräfenseld nach Regensburg. Trozdem errichtete Maximilian Imanuel (1679—1726) von neuem die eigenen Landesposten, bestellte den Grafen Ho p m= hausen zum Erb-General=Postmeister in Bayern und ließ einereiten de Post von München nach Brüssel anlegen.

Der Kaiser war entrüftet. Maximilian ließ sich jedoch die Taxischen Posten vom Reichsoberhaupte, das ja in seinen

alle Wochen nach Brüssel geritten and die Würzburger, Frankfurter, Cölner, Aachener, Brüsseler und Antwerpener Briese mitgenommen hat. — Ferner die Breslauer, die Frankfurter, die Leipziger; ein Bote für Lyon, ein Salzburger, ein Straßburger, ein Wiener Bote. — Im Jahre 1581 kommt ein Hamburger, 1632 ein Augsburger, 1652 ein Speherischer, 1641—1689 ein St. Gallener-Bote, 1665 ein Stuttzgarter, 1697 gab es Hamburger, Wiener, Salzburger, Leipziger, Bresslauer und Stuttgarter Boten laut des sub dato 20. März 1697 auf einem Foliobogen gedruckten Verzeichnisses, "was denen verpslichteten und verbürgten Kürnbergischen Ordinariboten von Briesen und Paketen sürnbergischen Ordinariboten von Briesen und Paketen sür ihren Lohn zu nehmen erlaubt werden".

Erblanden auch sein eigenes Postwesen hatte, nicht aufdringen.

Schließlich wurde er aber durch die im Jahre 1693 erlassene kaiserliche Drohung, daß "wenn er sich nicht dem kaiserlichen Besehl und Willen sügen, seinen Erblandspostmeister entlassen, seine Landesposten ausheben und durchgehends nur die Reichsposten aufnehmen würde, alsdann des Grasen Hoymhausens Lehngüter in Böhmen eingezogen werden sollten," bewogen, des Kaisers Willen zu erfüllen. Nunmehr wurde das Tazis'sche Postwesen in Bayern aufgenommen und verblieb ungestört über ein Jahrhundert im Lande. Im Jahre 1784 wurde zwischen dem Kurfürsten Karl Theodor von Bayern und dem Fürsten Alexander Ferdinand von Thurn und Tazis eine Übereinkunst (Konvention) über das "Postsreitum" geschlossen und 15 Jahre später erneuert.

Durch Reichsbeputations-Hauptschluß vom 25. Februar 1803 § 13 wurde zwar dem Fürsten von Taxis das Fortbestehen seiner Posten in den deutschen Postgebieten ausgesprochen, jestoch die Ordnung und der Stand als kaiserliche Reichsposten erschüttert. Infolgedessen sand es Taxis geraten, mit Bayern besondere Verträge abzuschließen (1804). Durch Patent vom 14. Februar 1806 übergab König Max Joseph von Bayern dem Fürsten Karl Alexander von Taxis zunächst auf 10 Jahre die Verwaltung der sämtlichen Landesposten als ein Erbschronlehen mit der Würde eines Erblandpostmeisters. Die Ümter mußten indes mit Landeskindern besetzt und alle Postbeamten auf den König und für die Taxis'sche Postverwaltung verpslichtet werden. Jeder Postbedienstete stand unter der Gesrichtsbarkeit des Landes, und die Oberaussicht wurde von königlichen Kommissarien geführt.

Am 1. März 1808 wurde jedoch der Fürst von Thurn und Taxis abgefunden, die Post zu einer Staats-Anstalt ernannt und in eigene Verwaltung genommen. Der Fürst von Taxis erhielt die Würde eines königlich bayerischen Reichs-Ober-Postmeisters und eine entsprechende Entschädigung, teils in Domänen, als ein in männlicher Linie vererbliches Kronlehen, teils in Barem bis zum Jahre 1827/28 einschließlich fortzulaufenden Reichnissen (pro Jahr 25,000 fl.) \*)

Durch Verordnung vom 9. Dezember 1825 bildete die General-Administration der königlichen Posten eine Abteilung des Finanzministeriums. Später wurde dieselbe dem Ministe= rium des Handels und der öffentlichen Arbeiten untergeordnet. Am 27. Mai 1847 wurde die Verwaltung der Eisenbahnen mit jener ber Posten in eine Verwaltungsstelle vereinigt, welche dem Ministerium des königlichen Hauses und des Außeren un= anfangs "General-Verwaltung der königlichen und Posten und Gisenbahnen," später aber "General=Direktion ber königlichen Berkehrsanstalten" benannt, auch in ihrem Wirkungs= treise durch Zulegung der Telegraphen-Verwaltung ausgedehnt wurde. — Bayern trat am 6. April 1850 bem deutsch= österreichischen Post-Verein bei. Gine Neuordnung der Verkehrs= Anstalten traten am 1. August 1886 ein. Im Jahre 1886 wurde Schamberg Direktor ber Posten und Telegraphen und Schnorr von Carolsfeld Direktor der bayerischen Verkehrs= anstalten.

Am 5. Juni 1848 wurde der Verkauf gestempelter Marken eingeführt.

Der Vertrag von Versailles von 1870 sicherte Bayern unter anderen auch das Fortbestehen seines eigenen Post- wesens zu.

Gegenwärtig sind der deutschen Münzwährung entsprechende Marken eingeführt. Die früheren Briefmarken boten außer dem Farbenwechsel keine Abwechselung.

Der Statistik des bayerischen Postwesens im Jahre 1878 entnehmen wir folgende Angaben:

Das Königreich Bayern hat auf einen Flächenraum von 75,859,7 [ ] Kilom. 5,022,390 Einwohner, 1288 Postanstalten mit 4881 Beamten.

<sup>\*)</sup> Am 13. Juni 1831 erhielt Taxis die feierliche Thronbelohnung als Kron-Ober-Postmeister des Königsreichs Bayern. —

Es wurden beförbert:

Postkarten 4637 Briefe 58411 Warenproben, Drucksachen 2c. 5639 Zeitungen 81140

Die Betriebs=Einnahmen betrugen: 8,719,962 M. Die Betriebs=Ausgaben " 8,188,098 "

mithin Überschuß 531,864 M.

Zu Anfang bes Jahres 1878 waren vorhanden

#### Postanftalten:

- 28 Haupt- und Filialexpeditionen am Sitze der königlichen Ober-Postämter.
- 24 Postämter, darunter 16 Post= und Bahnämter
- 25 Postverwaltungen, darunter 18 Post= und Bahnverwaltungen,
- 1143 Postexpeditionen, darunter 370 Post= und Bahnexpeditionen,
  - 91 Postablagen,
- Sa. 1311 Postanstalten, gegenüber 1288 Postanstalten im Borjahre.

#### Bersonal: 1930 und zwar

1030 Beamte,

900 Unterbeamte,

2913 nichtstatusmäßiges Personal.

Die Gesamtausgaben für das Personal an Bessoldungen, Renunerierung, Fahrgelder 2c. betrug 5,517,679 M. 47 Pf.

An Postboten waren vorhanden 1736

"Hilfsboten " 90

die zusammen 15,690 Orte begingen und

" 38,759 Kilometer zurückgelegten, sodaß auf einen Boten 23,50 kamen.

Die Summe der Ausgaben für Postbotenlöhne betrug 924,529 M. 83 Pf.

Die Einnahmen an Bestellgebühren 591,435 M.

Tägliche Postverbindungen:

- a. 526 Postkurse auf den Eisenbahnen und 144 Posttransporte durch Vermittelung des Eisenbahn-Personals, im ganzen wurden 10,620,787 Kilometer im Postdienste auf den baherschen Eisenbahnen zurückgelegt;
- b. auf Landstraßen durch 370 Posthaltereien mit 816 Postillonen und 1929 Pferden in täglichen Fahrten 1244 und täglich zurückgelegten Kilometern 27,762;
- c. auf Wasserstraßen durch täglich zwei bis dreimalige Benutzung der Dampsboote zwischen Lindau-Romanshorn-Rorschach und die umgekehrte Richtung zur Vermittelung des Postverkehrs nach und aus der Schweiz.

#### Brieffasten:

6039 (im Vorjahre: 5889,) bavon in Orten mit Postanstalten 2226, ohne Postanstalten 3813.

#### Berkehrsergebnisse.

#### I. Briefpostverkehr:

| 1. <b>B</b> r   | iefe       | Postkarten     | 5,798,304 |
|-----------------|------------|----------------|-----------|
| frankierte      | 51,757,352 | Drucksachen    | 4,799,627 |
| unfrankierte    | 942,446    | Waarenproben   | 1,162,010 |
| eingeschriebene | 2,275,600  | 72,170,651 Sa. | 1878      |
| portofreie      | 5,455,312  | 68,687,893 Sa. | 1887      |
|                 |            | + 3,482,758.   |           |

#### 2. Postaufträge:

|     | •              | Stück   | Betrag     |     |
|-----|----------------|---------|------------|-----|
| Für | Gelbeinziehung | 257,469 | 31,679,902 | M.  |
|     | im Vorjahre    | 231,246 | 26,552,662 | *** |
|     | mithin mehr    | 26,223  | 5,127,240  | M.  |

Für Accepteinziehung 10,430 5,507,732 M. im Borahre 8,804 5,435,640 "
mithin mehr 1,626 72,092 M.

3. Zeitungen: 1878: Nummern 82,009,723
1877: "
mithin 1878 mehr 869,324.

#### 4. Postanweisungen:

A. Fnnerer Berkehr (interner): Stück Betrag
eingezahlt 2,712,113 131,883,703 M.
ausgezahlt 2,712,113 131,883,703 "
1877 bagegen 2,638,266 131,404,963 "
mithin 1878 mehr 73,847 478,740 M.

#### B. Wechselverkehr mit bem Auslande:

| ·                | Stüď      | Betrag     |    |
|------------------|-----------|------------|----|
| e i n gezahlt    | 1,233,173 | 82,570,682 | M. |
| 1877             | 1,094,634 | 77,493,164 | p  |
| 1878 mehr        | 138,539   | 5,077,518  | M. |
| a u s gezahlt    |           | 82,570,682 | M. |
| 1877             | 776,951   | 77,493,164 | 77 |
| mithin 1878 mehr | 59,667    | 77,518     | M. |

### II. Fahrpostverkehr:

|                       | Stück     | Gewicht     |     |
|-----------------------|-----------|-------------|-----|
| Gewöhnliche Pakete    | 8,011,259 | 19,151,254  | kg. |
| 1877                  | 7,765,724 | 16,021,580  | *   |
| 1878 +                | 245,535   | 3,129,674   | kg. |
| Briefe mit Wertangabe |           | 406,615,656 | kg. |
| 1877                  | 2,120,185 | 397,820,809 | *   |
| 1878 +                | 81,186    | 8,794,847   | kg. |

#### Pakete mit Wertangabe

| •             | •            |                     |       |             |                  |
|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|------------------|
|               | Stü <b>ď</b> | Gewicht             |       | Betrag      |                  |
|               | 5,850,220    | 13,348,023          | kg. § | 591,655,140 | $\mathfrak{M}$ . |
| 1877          | 5,350,568    | 10,864,297          | ,,    | 570,971,516 | m                |
| 1878 <b>+</b> | 499,652      | 2,483,624           | kg.   | 20,683,624  | M.               |
|               | 1878         | 1877                |       | +           |                  |
| Gefamtstüdz   | ahl 16,062,8 | 60 St. 15,23        | 6,477 | 826,383     | St.              |
| Gesamtgewie   | ht 32,499,2  | 77 kg 26,88         | 5,877 | 5,613,400   | kg.              |
| Gesamtbetra   | g 998,270,79 | 96 <b>M</b> .968,79 | 2,325 | 29,478,471  | M.               |
|               | -            |                     |       |             |                  |

#### 2. Postnachnahme=Sendungen:

|   | •    | Stüct   | Betrag     |                  |
|---|------|---------|------------|------------------|
|   | 1878 | 933,212 | 12,178,314 | $\mathfrak{M}$ . |
|   | 1877 | 895,420 | 11,984,826 | "                |
| + | 1878 | 37,792  | 193,488    | M.               |

#### 3. Reisevertehr:

Mit den Posten reisten 1878 722,178 1877 718,033 1878 + 4,145.

#### Post=Bertzeichen wurden ausgeben:

| •      | Stück      | ₿e        | trag | •  |     |
|--------|------------|-----------|------|----|-----|
| 1878   | 62,740,200 | 6,904,159 | M.   | 70 | Pf. |
| 1877   | 60,204,100 | 6,692,256 |      |    | -   |
| 1878 + | 1,536,100  | 247,902   | M.   | 90 | Pf. |

Mit den 1. November 1878 wurden auch Weltpostkarten abgegeben.

#### III. Finanzergebnis:

 Einnahmen Ausgaben
 9,273,204 M. 47 Pf.

 Ausgaben
 8,797,543 , 54 ,

 Reingewinn
 475,660 M. 93 Pf.

(Die Einnahmen der Postämter in München allein betrugen 1,310,598 M. 32 Pf.)

# Nachweisung über den Telegraphenbetrieb:

# I. Anstalten pro 1878:

Gesamt=Bersonal 389.

Gesamtzahl der Stationen: 1011, also kommt 1 Station auf je 75,03 Aisometer und je 4767 Seelen.

Apparate: 16 Hughes=

10 Dupler=

1409 Morfe=

373 Zeigerapparate.

1808

Außerdem standen für die Läutwerks-Linien des Staatsbahndienstes 245 Morse-Apparate, und 405 Läute-Induktoren in Verwendung.

#### II. Telegraphen=Net:

Die Länge sämtlicher Linien betrug  $8094_{n27}$  Kilometer mit  $34,141_{n4}$  Drahtleitungen.

III. Berkehrsergebnisse: 18

1877 1878

1. der im internen Verkehr abges. Tel. 900,288 847,716

2. im fonstigen Bertehr

1,076,170 989,720

Sa. 1,976,458 1,837,436

mithin 1878 weniger 139,022 Stück.

# IV. Rechnungsergebniffe:

Einnahme 1,025,289 M. 42 Pf.

Ausgabe

1,063,255 , 95

mithin mehr verausgabt 37,966 M. 53 Pf.

Werden indessen die Gebühren für Staats= und Bahn= dienst=Telegramme im Betrage von 70,363 M. 60 Pf. zur Einnahme gezogen, so ergiebt sich ein Erträgnis von 32,397 M. 7 Pf.

Das Post= und Telegraphenwesen im Königreiche Bayern wird von der dem Ministerium des Königl. Hauses und des Außeren unterstellten Direktion der Posten und Telegraphen, unter Leitung eines Direktors, verwaltet.

Derselben sind 7 Ober=Postämter in Augsburg, Bamberg, München, Nürnberg, Regensburg, Speper und Würzburg untergeordnet, welche in ihren Bezirken ähnliche Amtsbefugnisse besitzen, wie die Ober-Postdirektionen im Reichs-Postgebiete.

Die den Ober-Postämtern zugewiesenen Verkehrsanstalten führen die amtliche Bezeichnung: Postamt, Post-Verwaltung, Post-Expedition oder Post-Ablage. — Flächenin=halt: 75859,7 — Kilometer, Einwohnerzahl: 5,420,199 (1855).

# Kalenderjahr 1885.

| Zahl der Postanstalten         | 1503                  |        |
|--------------------------------|-----------------------|--------|
| Post=Brieftasten               | 7076                  |        |
| Gesamt=Personal                | 7300                  |        |
| Postillone                     | 790                   |        |
| Posthaltereien                 | 390                   | ,      |
| Postpferde                     | 1956                  |        |
| Postwagen und Schlitten        | 1969                  |        |
| Bahnpostwagen                  | 248                   |        |
| Gesamt=Stückzahl der durch     |                       |        |
| die Post beförderten Sen=      |                       |        |
|                                | 89,500,000            |        |
| Zahl der beförderten Personen  | 655,236               |        |
|                                | 000,200               |        |
| Telegraphie.                   | 0044                  | T7     |
| Länge der Telegraphenlinien    | 8814 <sub>76</sub>    | Km.    |
| " " Drahtleitungen             | 37,881, <sub>21</sub> | "      |
| " " Stadtfern-Sprechein-       | 4.500                 |        |
| richtungen                     | 1799,74               | "      |
| Zahl der Telegraphen-Anstalten | 1247                  |        |
| " " Apparate bei den           |                       |        |
| Staat&-Anstalten               | 2118                  |        |
| Gesamt = Zahl der beförderten  |                       |        |
| Telegramme                     | 2,100,310             |        |
| Finanzergebnisse.              |                       |        |
|                                | 13,375,267            | Mark   |
| Nusaahe                        | 11,722,477            |        |
| " Überschuß                    | 1,652,790             | Mar*   |
| mocriming                      | 1,004,100             | winti. |

#### II.

# Würtemberg

hatte gleich dem übrigen Deutschland seine uralten städtischen Botenanstalten (Landposten später genannt), die jedoch nicht regelmäßig beförderten und deren Boten teils von Stadt zu Stadt, teils bis zum Bestimmungsorte gingen und zwar nicht zu festgesetzten Tagen und Stunden, sondern je nach Zeit und Umständen.

Im 15. Jahrhundert wurden eigene landesherrliche Boten (zu Fuß und reitend) verwandt. Im Jahre 1553 (26. März) erschien eine Kanzlei-Ordnung, wonach bei der Kanzlei in Stuttgart ein eigener Boten meister angestellt wurde zur Leitung der Versendung der amtlichen Briefschaften mittelst der von den Ümtern ankommenden Boten oder durch eigene Boten von Amt zu Amt. Nach späteren Kanzlei-Ordnungen (von 1569 bis 1606) waren auch reitende und fußgehen de Silberboten und andere "um jährliches Wartegeld zu Versendungen von Herrschaftswegen" aufgestellt.

Bu Ferdinands I. Zeiten (1556—1564) gingen Boten und eigene Landposten von Wien und Prag nach Stuttsgart und ganz Schwaben und die Botenmeister rechneten unterseinander ab.

Vor dieser Zeit, schon im Jahre 1516, ging die von Franz von Taxis angelegte reitende Post von Brüssel nach Italien auch durch Würtemberg, zu deren Fortkommen Herzog Ulrich 4 Stationen in Cannstadt, Ebersbach, Enz-Weihingen und Anittlingen bewilligte. Obzwar dieses seitens des Herzogs eine reine Gefälligkeitssache war, so erklärten doch die Nach-folger des Franz von Taxis dieses für eine Verpflichtung, die alle Reichsfürsten zu bevbachten hätten.

1576 schuldete Leonhard von Taxis den 4 würtembergischen Posthaltern in Knittlingen, Enz-Weihingen, Cannstadt und Sbersbach für die Beförderung der italienischen Post 6000 Kronen, und die Posthalter wollten so lange keinen Dienst leisten, so lange sie nicht Zahlung erhalten haben würden. Um den Verfall dieses Post-

kurses zu verhindern, ordnete Kaiser Rudolph Il. Kommissarien in der Angelegenheit nach Würtemberg ab; doch schien die Sache nicht gedeihen zu wollen, bis der Kaiser J. Henott ins Reich abschickte, um den italienisch=niederländischen Kurs an sich zu bringen. Henott verglich sich mit den 4 würtembergischen Post= haltern, brachte den Kurs an sich und führte denselben wöchent: einmal von Kreuznach über Rheinhausen, Bruchsal, durchs Würtembergische über Augsburg nach Tirol Italien. Indessen gerieten die Henottschen mit Taxisschen nicht selten in Handgemenge, wo dann der Stärkere ben Schwächeren niederwarf und den Ritt streitig machte, bis sich Henott (1589) mit Taxis wieder vereinte und in dessen Dienste trat. Die den würtembergischen Posthaltern schuldigen 6000 Kronen wurden beim Magistrat zu Frankfurt hinterlegt.

Um diese Zeit hatten das Haus Würtemberg und andere Reichsfürsten schon ihre eigenen Landesposten gehalten, welche bis nach Nürnberg, Ansbach und Dresden und zurückliesen; Herzog Ludwig von Würtemberg hatte in Nürnberg bereits seinen eigenen Postsaktor, einen gewissen Zacharias Ringswand. Von diesem Herzog Ludwig sind noch Briefe (1592) an den Herzog Friedrich in Onolzbach (Anspach) vorhanden, in welchen dersselbe von einer Briefpost nach Nürnberg und die Abgabe der Briefe an den Faktor Zacharias Ringswand harüber, daß eine Post von Stuttgart durch Nürnberg nach Sachsen angelegt worden sei.

Ebenso wird in einer Verordnung des Herzogs Friederich vom Jahre 1603 ausdrücklich der Postjungen\*) und Postreiter, der Poststationen und Postkurse im ganzen Lande gedacht, zu welch' letzteren hauptsächlich die nach Speyer und Straßburg gehörten.

Die Postboten genossen Wartegeld und Besoldung. So hatte der Postmeister zu Cannstadt bis zum Regierungsan-

<sup>\*)</sup> Post jungen waren Staats-Kuriere, wie ein Wolf von Trotha, ein Georg Friedrich von Hutten, die auch ihre Post hörner führten.

berzoglichen Dieners jährlich die Sommerkleidung bezogen und so oft er nach Stuttgart kam das Hofessen genossen. Bom Herzog Friedrich wurde nunmehr seine ganze Besoldung auf 10 Gulden jährlich sestgesett. Unterm 27. April 1611 erließ Herzog Johann Friedrich eine Berordnung, in welcher er das Landespostwesen zu verbessern und die Posttagen sestzuseten bestimmte. Er forderte zugleich seine Beamten auf, darüber Bericht zu erstatten und

"von den Metgern im Land, so auch mit ihren Pferden gebraucht werden 2c., auch wie es mit der ordinari Post bisher gehalten, was von jedem vor eine ordinari Post auf ein Pferd zu geben sein möchte 2c."

1622 unterm 26. Juni erließ Herzog Johann Friedrich eine Post= und Metzer=Ordnung, "was die Post= meister und Metzer in Würtemberg der Post halber zu thun schuldig und wie es sonsten in allem anderen mit dem Postwesen gehalten werden soll".

Vor dieser Zeit, 1615, hatte Kaiser Mathias Lamoral von Taxis das General-Postamt über die Posten im Reich verliehen und geboten

"allen und jedem Kurfürsten, geistlichen und weltlichen 2c. ad longum ins Reich 2c. dem Lamoral von Taxis und seinen Erben, an obgeschriebenem General-Postamt, und was demselbigen anhängig, nicht hindern, irren, ansechten 2c., als lieb einem jeden sei, unser und des Reichs schwere Ungnad, Straf und dazu eine Pön, nämlich 50 Mark löthigen Goldes zu vermeiden."

Durch dieses Verbot sollten alle Landesposten abgeschafft und dafür die Taxisschen Posten aufgenommen werden. Würtemberg gehorchte nur zum Teil, richtete sein Landes-Postwesen besser ein und gab die schon angeführte Postordnung (1622).

Der 30jährige Krieg hatte das würtembergische Landpostswesen sehr zerrüttet. Diese Zeit des Zerfalls nahm Taxis wahr, sich namentlich in Bahern, Franken, Schwaben und Baben sestzusetzen.

Nach dem Münsterschen Frieden war Herzog Eberhard Ludwig von Würtemberg der einzige Fürst in Süddeutschland, der seine Hoheitsrechte und sein Postregal aufrecht zu erhalten entschlossen war. Er erteilte unterm 24. Juni 1708 seinem Kammer-Kurier Johann Ebert das Privilegium, eine fahrende Post von Stuttgart nach Nürnberg anzulegen, und beschloß, im folgenden Jahre alle von Privatpersonen unterhaltenen sahrens den, reitenden und Boten-Posten aufzuheben, ein eigenes Landpostwesen zu errichten, den Ertrag aller Anstalten in einer Kasse zu sammeln und aus dieser die Besoldungen und Unterhaltungskosten zu bestreiten.

Ebert mußte indeß begangener Vergehen halber seines Amtes entsetzt werden. Der Herzog berief deshalb die Gebrüder Fischer von Reichenbach (20. März 1709) aus Vern, ernannte sie zu seinen Ober-Landpostmeistern in Stutts gart und ließ von ihnen 5 Postkurse anlegen, welche das ganze Land durchkreuzen sollten.

Raiser Joseph I. untersagte die Anstalt; der Herzog widerssetzte sich und ließ den Stadt-Reichspostmeister in Stuttgart verhaften. Darauf wiederholtes Verbot des Kaisers und abersmalige Zurückweisung des Verbots seitens Eberhards.

Derfelbe protestierte nicht nur förmlich gegen alle Maßregeln, die gegen seine Posteinrichtungen erlassen worden waren, und erklärte:

"daß er ein= für allemal entschlossen sei, bei seinen hohen Regalien zu verharren,"

sondern bat den Kaiser auch um Nichtigkeitserklärung der gegen ihn erlassenen Verordnungen, sowie um Widerruf der an seine Mitstände ergangenen Inhibitorial-Restripte (Einstellungs-Versordnungen) und errichtete um dieselbe Zeit sogar einen neuen Kurs nach Ulm. Dieser Kurs mußte jedoch wieder eingestellt werden, da Ulm auf kaiserlichen Befehl bei Ankunft des Wagens vor dem Thore der Stadt den Schlagbaum senkte und den Durchgang verweigerte. An den Herzog selbst erging ein abermaliger Erlaß von Wien aus (unterm 20. März 1710) mit der erneuten Erinnerung, "von seinem Vorhaben abzusehen."

Bei diesen Streitigkeiten geriet das Postwesen durch die kaiserlichen Maßregeln so in Verfall, daß Würtemberg endlich nachgab, die Reichspost wieder aufnahm und die eigenen Posten dem Hause Taxis verpachtete, welches dieselben dann bis zur Zeit der französischen Revolution inne hatte. —

Unterm 18. August 1796 erließ Friedrich Cotta, französischer Bürger und, wie er sich selbst nannte, "ber fran= zösischen Republik General= und Ober=Boft: Direktor in Deutschland," im Namen der französischen Republik ein Rundschreiben, in welchem er die Beschlagnahme fämtlicher Reichsposten in den von den Truppen der Republik auf der rechten Seite des Rheines besetzten Ländern ankundigte und verfügte, daß jeder Postbeamte ungekränkt auf seinem Posten bleiben, in besonderem Schutz der französischen Republik für sich und seine Familie, sein Gigentum und Amt steben sollte, daß die Postbeamten einen Revers wegen der der Republik zu leistenden Dienste auszustellen hätten, — daß sich dieselben "Bost= bediente der Republik" nennen und unterschreiben, die dreifarbige Rotarde aufsteden und die kaiserlichen Bostschilber, Wappen und Siegel ablegen, -- sowie, daß die Bosteinnahmen vom 1. Juli 1796 an für die Republik verrechnet werden sollten." Cotta ließ sich unter dem Schute der französischen Waffen in Stuttgart nieder und nahm wirklichen Besitz von den Poften. Der Reichspostmeifter Reinöhl in Stuttgart nahm seine Entlaffung, der Postmeister Fischer zu Cannstadt aber übergab am 22. August eine kräftige Denkschrift (Promemoria) an Cotta, worin er gegen die Besitzergreifung der Postämter in Bürtemberg in aller Form Widerspruch erhob und erklärte:

"daß die Posteinkünfte nicht kaiserliche Revenuen, sondern Einkünfte des Fürsten von Thurn und Taxis seien, welcher, als ein beim schwäbischen Kreis Sitz und Stimme habender Stand, in den Frieden mit eingeschlossen sei."

Cotta erließ jedoch (am 29. August) neue dringende Bestehle, in deren Folge die dreifarbige Kokarde aufgesteckt, die Reverse ausgestellt und die Amtsgelder eingeschickt werden mußten. Der französische Besitz der Würtembergischen Posten

währte indessen nicht lange, da zwischen dem Herzog und der franzosischen Republik inzwischen ein besonderer Friede abgeschlossen war (7. August 1796) und bald darauf die Franzosen durch die Österreicher verdrängt wurden.

Durch den Frieden von Preßburg (vom 26. Dezember 1805) erhielt das Haus Würtemberg die Königskrone und mit derselben die unbeschränkte Landeshoheit.

Friedrich Wilhelm Rarl, jest König, hob sofort die Taxisschen Posten auf. 1819 jedoch fand es der König für angemessener, das Postwesen zu verpachten. Unterm 27. Juli 1819 murbe infolgedeffen ein Post=Lehensvertrag mit Fürst Alexander karl Joseph von Thurn und Taxis abgeschlossen, nach weldzem bas Haus Taxis die Würde eines königl. würtembergischen Erb= Land = Boft meifters als Erb=Mannlehen mit bem Titel "General = Direttion berkönigl. würtembergischen Poften" erhielt. Der König behielt sich die Landes-Hoheitsrechte, das Obereigentum der Posten, die Obergerichtsbarkeit, Bestätigung der Gesetze und Bauten und den Abschluß der Postverträge vor. Ministerium des Innern wurde oberste Postbehörde. Vertrag vom 22. März 1851 übernahm Würtemberg vom 1. Juli ab die Bosten jedoch wieder in eigene Verwaltung, den Fürsten von Thurn und Taxis mit einer Entschädigungssumme von 1,300,000 Gulden abfindend, und unterstellte die Direktion bem Finanzministerium.

Hüttner berichtet über das würtembergische Postwesen:

"Im Königreich Würtemberg wurden die Reichsposten 1806 unter eigene Verwaltung des Staats genommen. König Wilhelm gab jedoch mittelst Verordnung vom 9. September 1819 die Postverwaltung an das fürstliche Haus Thurn und Taxis zurück, welches sie die 1852 in der Eigenschaft eines Erb-Mann-Thronlehns besaß und dafür eine jährliche Lehnsabgabe von 70,000 Gulden zahlte. Die oberste Leitung der Posten wurde indessen durch eine zu Frankfurt a. M. niedergesetze Generaldirektion besorgt; sämtliche Postämter, 96 an der

Zahl, waren unter die Ober=Postämter zu Stuttgart, Heilbronn, Tübingen und Ulm verteilt.

Neben der Postanstalt bestanden, hauptsächlich für Versens dungen auf Straßen, auf denen kein regelmäßiger Postenlauf vorhanden war, die Landboten-Anstalt, und zur regelmäßigen, wöchentlich zweis dis dreimaligen Verbindung jedes einzelnen Orts mit dem ihm vorgesetzen Ober-Amt, eigene Oberamtsboten.

Am 14. März 1843 wurde in der zweiten Kammer be= schlossen, die Staatsregierung zu bitten, sie möge die günstige Wendung der Berhältnisse benuten, um den mit dem fürstlichen Hause abgeschlossenen Postvertrag mit einem möglichst unerheb= lichen Opfer der Staatskasse auf dem Wege der Bereinbarung ober Gesetzgebung vollends aufzuheben und das Postwesen in Selbstverwaltung des Staats zurückzunehmen. Noch in der= selben Sitzungsperiode erfolgte die Vorlegung, Beratung und Annahme eines Gesetzes, betreffend die Aufhebung des zwischen dem Staate und dem fürstlichen Hause bestehenden Lehnsver= bandes hinsichtlich der königlichen Posten. Gemäß desselben hörte der Postlehns-Verband mit dem 19. Mai 1849 auf. Die betreffenden Beamten gingen mit ihren Dienstrechten in den unmittelbaren Staatsdienst über. Wenn sich beide Teile wegen der Übernahme des der Postverwaltung zuständigen Inventariums nicht verständigten, so sollte durch das Bezirksge= richt, in welchem die Postanstalt befindlich, ein summarisches Verfahren eintreten. Zur Entschädigung sollte das fürstliche Haus eine vom 20. Mai 1849 ab in Vierteljahrsfriften aus= zuzahlende Rente erhalten, bei deren Beratung der Reinertrag des Postlehns als Maßstab diente, jedoch unter gleichzeitiger Berücksichtigung der mannlehnbaren Eigenschaft, mit welcher die Postverwaltung dem fürstlichen Hause verliehen war; die Rente solle jederzeit in zwanzigsachem Betrage abgelöst werden können. Dem Staate sollten sämtliche Einreden und Rechts= mittel gegen die Ansprüche des fürstlichen Hauses vorbehalten bleiben.

Mit dem 20. Mai trat denn auch eine General=Direktion der würtembergischen Posten als leitende Behörde ein. Gegen=

wärtig bilden die Posten die zweite Sektion der Abteilung für die Verkehrsanstalten im Finanzministerium." — Soweit Hüttner.

Unterm 14. März 1881 wurde eine neue Postordnung

in Bürtemberg eingeführt.

Die mit Einführung der neuen Münzwährung veraus=

gabten neuen Postwertzeichen sind noch im Gebrauch.

Die zuerst ausgegebenen Briefmarken trugen im Mittelpunkte die Wertangabe in einer großen Zahl, an der oberen Seite das Wort "Würtemberg," an der unteren "Freimarke," links die Inschrift "Deutsch-Österr. Postwerein," rechts "Bertrag vom 6. April 1850." Die Marken waren in schwarzer Farbe auf farbigem Grunde ausgeführt und zwar: 1 Kr. chamois, 3 Kr. gelb, 6 Kr. grün, 9 Kr. rosa, 18 Kr. violett. Im Jahre 1857 wurden diese Marken durch andere ersett. Dieselben sind geschmückt mit dem Wappen des Königreichs, darüber liest man das Wort "Freimarke" und an den drei anderen Seiten die Angabe des Wertes nach Kreuzern. Der Druck ist farbig auf weißem Papier und zwar: 1 Kr. hellbraun, 3 Kr. orange, 6 Kr. grün, 9 Kr. rosa, 18 Kr. blau. 1862 wurde die Farbe geändert, 1 Kr. grün, 3 Kr. rot, 6 Kr. blau, 9 Kr. braun und 18 Kr. orange.

Außer diesen Marken bediente man sich amtlich noch einer für diesenigen Briefe, deren Empfänger nicht zu ermitteln und die daher dem Absender zurückzusenden waren. Auch diese Marke trug in einem runden Schilde das würtembergische Wappen mit der Krone und die Umschrift: "Commission für Retourbriefe."

Die Farbe ist schwarz auf weiß.

Die Freikouverts führte Würtemberg erst 1862 ein. Sie waren achteckig, enthielten in der Mitte die Wertangabe in großen Zahlen, oben das Wort "Würtemberg" und unten die Angabe des Wertes in Buchstaben. Die Farbe dieser Kouverts war 3 Kr. rosa, 6 Kr. blau, 9 Kr. braun.

Im Jahre 1865 kam zu diesen ein 1=Ar.=Rouvert, ganz

ben früheren gleich, jedoch in grüner Farbe.

Das Königreich Würtemberg hatte (1877) auf einem Flächenraum von 19,503,7 | Ailometer 1,881,505 Einwohner, 503 Postanstalten mit 4145 Beamten.

#### Es murben beförbert:

|     | <b>Postfarten</b> |            | 2968          |       |
|-----|-------------------|------------|---------------|-------|
|     | Briefe            |            | <b>24,022</b> |       |
|     | Warenproben, D    | rucksachen | 2c. 4235      |       |
|     | Beitungen         | . ,        | 28,060        |       |
| Die | Betriebseinnahmen | betrugen   | 5,013,104     | Mark  |
| Die | Betriebsausgaben  | n          | 3,528,872     | H     |
|     | mithin            | Überschuß  | 2,484,232     | Mart. |

#### I. Briefpoftsendungen:

|                     | -            | , , , , , , , , , , , , , , , , |                |                  |
|---------------------|--------------|---------------------------------|----------------|------------------|
|                     | Gesamtzahl   | frankiert                       | unfrankiert    | Postkarten       |
| 1878:               | 44,869,944   | 27,651,456                      | 961,434        | 4,968,864        |
| 1877:               | 42,079,482   | 26,829,522                      | 867,078        | 3,976,782        |
| +1878:              | 2,790,462    | 821,934                         | 94,356         | 989,082          |
|                     | Drucksachen  | Warenprob.                      | eingeschr.     | portofrei        |
| 1878                | 7,377,690    | 425,340                         | 806,544        | 3,485,160        |
| 1877                | 6,667,740    | 393,480                         | 706,642        | 3,341,880        |
| + 1878:             | 709,950      | 31,860                          | 99,882         | 143,280          |
| in Prozent, dungen. | zahlen ausge | drückt im Du                    | rchschnitt 7,1 | l6 Briefpostsen= |

# II. Fahrpostsendungen:

|                        |                   | kg                                      | Mark        |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|
| •                      | Stü <b>d</b> zahl | Gewicht                                 | Wertbetrag  |
| der Pak. ohne Wertang. | 4,572,432         | 16,957,260                              |             |
| ""mit                  | 462,501           | 1,096,299                               | 272,243,700 |
| "Briefe " "            | 589,518           |                                         | 261,160,382 |
| Zusammen               | 5,624,451         | 18,053,559                              | 533,404,082 |
|                        |                   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |             |

Im Vorjahre wurden mehr befördert 216,234 Pakete ohne Wertangabe im Gewicht von 857,223 kg; weniger dagegen 23,292 Geldbriefe mit einem Gesamt-Wertbetrag von 34,605,630 Mark und 70,785 Stück Pakete mit Wertangabe im Gewicht von 369,810 kg und einem Gesamt-Wertbetrage von 135,930,940 Mark.

# III. Boftaufträge:

1878

1877

Stück Mark Stück Mark
A. f. Geldeinziehung 110,706 12,478,078 93,140 11,428,198
B. f. Accepteinholung 3742 2,702,294 2848 1,769,780
Gesamtstückzahl beiber Gattungen:

-: 196,024 gegen

—: 171,318 im Vorjahre (1877)

24,706 somit 1878 mehr.

#### IV. Boftnachnahmefendungen:

583,910 Stück. 4,468,806 Mark Gesamt-Betrag.

#### V. Boftanweisungsverkehr:

A. Innerhalb Würtembergs 1,250,312 Stück; Betrag 55,762,750 Mt. 57 Pf.

Darunter befanden sich Depeschen=Anweisungen 1112 Stück mit 125,196 Mt. 17 Pf.

B. Im Verkehr mit anderen Ländern: Aus Würtemberg 664,021 Stück, Betrag 40,289,907 Mt. Nach Würtemberg 516,514 Stück, Betrag 31,897,088 Mt.

# VI. Zeitungen

wurden durch Vermittelung der würtembergischen Post= Anstalten bezogen:

| 1. in Würtemberg                  | 594,956   | 25,780,443 |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| 2. im Gebiet d. Reichspostverwalt | 69,352    | 9 101 900  |
| 3. in Bayern                      | 13,889 \$ | 3,101,308  |
| 4. in Österreich-Ungarn           | 1667      | 011 000    |
| 5. im Auslande                    | 1957      | 211,693    |

Summa 681,821 Expl. 29,093,944 Nr.

Die Zahl der mit den Zeitungen versandten außergewöhnlichen Beilagen betrug 1878 1,538,320 Stück.

# VII. Reiseverkehr:

Es reiften mit den Posten:

1878: 690,530 Personen

**1877: 738,380** 

Sonach 1878 weniger 47,850 Personen

Rgl. Würtemb. Organe und Mittel des Postbetriebes

|                                                       | l ber<br>im In                                                         |                              |                                  | en                                    |        |      | halte                      | ost=<br>reien,   | Bahl         | der P                | Abear                | nten                    |              |                                                | <b>Bahl</b>  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|------|----------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| aller                                                 | 1                                                                      | ohne                         | ;                                |                                       | 8abi   |      | 1                          |                  | techn<br>Die | m<br>ischen<br>nste. | nich<br>techn<br>Die | t im<br>ischen<br>nste. | <b>Bofth</b> | alter,                                         |              |
| gur Annahme und Ausgabe Gattungen von Boft-Sendungen. | bei welchen bie Annahme und Ausgabe von Post-Sendungen beschränkt ift. | Annahme= und Ausgabe=Dienft. | ambulante Gisenbahn-Bostbüreaus. | ber Direktivbehörben.<br>im Auslande. | ber 83 | 88   | ärarische.<br>Brieftasten. | nicht ärarische. | Beamte.      | Unterbeamte.         | Beamte.              | Unterbeamte.            | <del></del>  | barunter zugleich Borfteber bon Poftanftalten. | Bostictione. |
| 512                                                   | 11                                                                     |                              | 3 (69 Bureaus 1 Inspettion)      |                                       | 1      | 2963 | 1                          | 147              | 1410         | 3622                 | 66                   |                         |              | 39                                             | 292          |

Poftverwaltung.

sowie Finangresultate im Jahr 1879.

| ber                   |           |                 |                        | dgelegte Kilometer Frnangresultate. |                            |                                           |                          |                  | 1                                                                                          |
|-----------------------|-----------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bieng grant grant ger | 6 11 Schi | nicht ararifete | ouf<br>Pohr<br>Prohen. | auf<br>Eisens<br>Hahnen.            | auf<br>Baffere<br>ftraßen. | <b>B</b> efamts<br><b>E</b> ins<br>nahme. | Gefant»<br>Nude<br>gabe. | Rein-<br>extrag. | In a. in begriffene Bortos einnohme Brief: unb Jahr poften incl. Erlöf aus Freis marten sc |
| 1                     |           | 1               |                        |                                     |                            | a.                                        | ъ.                       | c.               |                                                                                            |
| I                     |           |                 |                        |                                     |                            | A                                         | A                        | A                | M                                                                                          |
| 21,83                 | 5 136     | 458             | <b>2749</b> 123        | 5 102 294<br>!                      | 109585 4                   |                                           | f-9tcoóji                | nung#            | ·                                                                                          |
| •                     | l         | 1               |                        | Ì                                   |                            |                                           | 1. Juli                  |                  |                                                                                            |
| 1                     |           | 1               |                        |                                     | ļ1                         |                                           | 1. Juli<br>81. Mär       |                  |                                                                                            |
|                       |           |                 |                        |                                     |                            |                                           |                          |                  | <u> </u>                                                                                   |
|                       |           |                 |                        |                                     |                            |                                           |                          |                  | \<br> <br>                                                                                 |

## Stuttgart Boftverfehr.

Dem liebenswürdigen Entgegenkommen der königlichen würtembergischen obersten Postbehörden danken wir auch eine ausführliche Statistik des Verkehrs der würtembergisch en Hauptstadt.

Wir geben daraus folgende Zahlen, die ein interessantes Bild des regen geistigen Verkehrs dieser Stadt, einer Stadt mit 107,273 (1877) Einwohnern liesern dürfte.

# Stuttgarts Gesamtbriefpostverkehr:

| • • •     |
|-----------|
| 6,635,394 |
| 150,840   |
| 511,542   |
| 1,353,132 |
| 2,242,530 |
| 141,642   |
| 314,694   |
|           |

Gesamtsumme d. Briefpostgegenstände 11,035,080 Stud.

# Gefamt=Baderei= und Gelbfendungsvertehr:

Gesamtstückzahl 1,289,754. Gesamtgewicht 4,302,450 kg Gesamtwertbetrag 533,404,082 Mark und zwar 1,035,342 Pakete ohne Wert im Gewichte von 3,990,051 kg, 125,352 Pakete mit Wert im Gewichte von 312,399 kg und Gesamtwerte von 119,762,208 Mk.

Geldbriefe 129,060 Stück mit einem Gesamtwert von 98.912,142 Mk.

# ¥oftaufträge:

|   |                                   |        | 1878                                | 1877   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| • | Geldeinziehung<br>Accepteinholung | 16,448 | Betr. Mf.<br>1,930,500<br>1,390,769 | 14,171 | Betr. Mf.<br>1,785,521<br>749,232 |  |

#### Bostnachnahme=Sendung:

Stück 105,462, Gesamtbetrag 988,722 Mk.

Boftanweisungsverkehr:

A. Verkehr innerhalb Würtembergs Einzahlungen 87,131 Stück, Betrag 4,735,453 Mk.; Auszahlungen 266,246 Stück, Betrag 14,622,807 Mk.

B. Verkehr mit anderen Ländern: Einzahlungen 104,077 Stück, Betrag 8,846,829 Mk.; Auszahlungen 191,247 Stück, Betrag 14,230,478 Mk.

Beitungen

wurden durch die königliche Post in Stuttgart bezogen insgesamt 310,294 Exemplare in 9,602,693 Nummern und zwar:

| Exempl. | Viummern                   |
|---------|----------------------------|
| 259,232 | 7,839,32+                  |
| 46,685  | 1 42 49 4 1 6 8 4 1 6 7    |
| 2,824   | 1,660,298                  |
|         | 100 071                    |
| 812 🖠   | 103,071                    |
|         | 259,232<br>46,685<br>2,824 |

Mit ben Posten reisten von Stuttgart Personen:

1878: 26,019 1877: 23,477

Somit 1878 mehr 2,542 Personen.

# Statistif der Telegraphic Bürtembergs 1877:

| Stationen | überhaupt   | <b>35</b> 3 |
|-----------|-------------|-------------|
| n         | des Staates | 353         |
| Apparate  |             | 624         |

# Personal:

| A. Hoge und Zentralbeamte | 10        | 1   |
|---------------------------|-----------|-----|
| B. Stationsbeamte         | 629<br>36 | 681 |
| C. Unterbeamte            | 36        |     |
| Länge der Linien          | 2549      | -   |
| Länge ber Leitungen       | 6786      |     |

#### Beförderte Depeschen:

| a. | inländische        | 289,081 |
|----|--------------------|---------|
| b. | internationale     | 425,837 |
| c. | im inneren Dienste | 238,108 |

Einnahme: 425.304 Mark.

Im Jahre 1885 hat sich der Post= und Telegraphen= Verkehr Würtembergs, wie folgt, gestaltet:

Die Verwaltung des Post= und Telegraphenwesens im Königreich Würtemberg wird von der dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten unterstellten General=Direk=tion der Posten und Telegraphen geleitet.

Die General=Direktion, an deren Spize ein

Präsident steht,\*) zerfällt in 2 Abteilungen:

die erste für die Post=, die zweite für die Telegraphen=Angelegenheiten.

Die der General-Direktion untergeordneten Berkehrs-Anstalten führen die amtliche Bezeichnung:

Postamt, Telegraphenamt ober Post=

agentur.

Außerdem besteht eine Eisenbahn=Post=Inspektion am Sitze der Centralstelle, welche mit der Leitung des Betriebes in den Bahnposten betraut ist.

Flächeninhalt: 19503,7 Quardrat-Kilometer, Einwohnerzahl: 1,955,185 (1885).

# **Post.** (1884/85.)

| Postanstalten Zahl      |      | 545         |
|-------------------------|------|-------------|
| Postbrieffasten         |      | 3081        |
| Gesamtpersonal          |      | 5955        |
| Davon Beamte            | 2441 |             |
| " Unterbeamte           | 3514 |             |
| <del></del>             | 5955 | _           |
| Postpferde              |      | · 795       |
| Postwagen und Schlitten | t    | 811         |
| Gesamt-Stückzahl der b  |      |             |
| die Post beförderten    | Sen= |             |
| dungen                  |      | 107,114,002 |
| Beförderte Personen     |      | 468,851     |

<sup>\*)</sup> Der Präsident der Würtembergischen General-Postdirektion in Stuttgart heißt von Hofacer (geb. 6 Juni 1824).

# Telegraphie.

| Länge der Telegraphen Linien | 2,811,68                   | Km.        |
|------------------------------|----------------------------|------------|
| " " Drahtleitungen           | 7,264,24                   |            |
| " " Fernsprech=Leitungen     | 381,6                      | <b>P</b> T |
| Zahl der Apparate            | <b>716</b> $\tilde{\cdot}$ | Stück      |
| Gesamtzahl der beförderten   |                            |            |
| <b>Telegramme</b>            | 1,001,616                  | "          |

# Finanzergebniffe.

| Die | Einnahme | betrug    | 6,909,506 | Mark |  |
|-----|----------|-----------|-----------|------|--|
| **  | Ausgabe  | n         | 5,486,341 | "    |  |
|     |          | Überschuß | 1,423,165 | Mark |  |

# Anhang znm I. Teil.

Unseren statistischen Angaben über den Postverkehr der drei deutschen Post-Verwaltungen schließen wir noch folgende an:

a. Weltbriefverfehr. (1884.)

Brieffendungen (einschl. Postkarten und Warenproben)

|    |            |      | Millionen | •     |
|----|------------|------|-----------|-------|
| in | Europa     | runt | 7,249,3   | Stück |
|    | Asien      | ,,,  | 389,6     | "     |
|    | Afrika     | ***  | 30,       | *     |
|    | Amerika    | n    | 3,819,0   | **    |
| in | Australien | n    | 151,4     | **    |
|    | zusammen   | rund | 11,640,0  | Stück |

oder rund täglich  $3^1/_2$  Millionen.

Geid. b. beutiden Poftweiens.

# b. In Europa allein.

| Zahl | der | Postanstalten                | rund     | 69,000  |
|------|-----|------------------------------|----------|---------|
| n    | n   | Postbriefkasten              |          | 234,000 |
| "    | "   | Telegraphenanstalten         | "        | 43,100  |
| "    | **  | Post= und Telegraphenbeamten | <b>"</b> | 37,000  |

# Auf den Kopf der Bevölkerung kommen:

| in | Großbritannien | 55,2      | Stück     | in | den Niederlanden | 36 <sub>m</sub> | Stück |
|----|----------------|-----------|-----------|----|------------------|-----------------|-------|
| in | der Schweiz    | 52,9      | **        | in | Deutschland      | 35,6            | **    |
| in | Belgien        | 44,7      | <b>!!</b> | in | Dänemark         | 34,9            | ***   |
| in | Frankreich     | $36_{12}$ | **        |    |                  | ·               |       |

# Finanz=Ergebnisse:

| Die | Betrieb | 8=Einnahme | e betrug  | rund   | 791 | Millionen | Mark |  |
|-----|---------|------------|-----------|--------|-----|-----------|------|--|
| Die | bo.     | =Ausgabe   | "         | . ,,   | 655 | "         | ***  |  |
|     |         |            | Überschus | i rund | 136 | Millionen | Mark |  |

# c. Zeitungsverkehr ber Erbe.

| In Europa annähernd    | 20,000 Stück  |
|------------------------|---------------|
| davon Deutschland 5500 |               |
| England 4000           |               |
| Frankreich 4074        | •             |
| Italien 1400           |               |
| Österreich 1200        |               |
| Spanien 850            |               |
| Rußland 800            |               |
| Schweiz 430            |               |
| Belgien 300            |               |
| Holland 300            |               |
| In Asien annähernd     | 3,000 Stück   |
| " Afrika "             | 300 "         |
| " Amerika "            | 13,200 "      |
| Sa.                    | 36.500 Stück. |

#### Davon in

| englischer    | Sprache   | etwa | 16,500 |
|---------------|-----------|------|--------|
| deutscher     | <b>17</b> | **   | 7,800  |
| französischer | <br>#     | "    | 6,850  |
| spanischer    |           | "    | 1,600  |
| anderen Sp    | rachen    | "    | 3,750  |

# d. Eisenbahnverkehr ber Erbe.

# Betriebslänge 468,108 Km. Davon auf Europa 189,487 Amerika 239,468 Afien 20,539 Afrika 6,561 Auftralien 12,053

Das Anlage-Kapital wird veranschlagt auf 100 Milliarden Mark, davon in Europa 56,520,750,821 Mark.

| • |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   | • |   |
|   |   |   | · |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | , |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | ſ |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| - |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

# III. Abteilung.

Geschichte des Hauses Thurn und Taxis und der Thurn und Taxisschen Post.

|   |   | • |   |   | • |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   | , |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |

Wir haben bereits mehrfach als Vorläufer der modernen Post des städtischen und des landesherrlichen Botenswesens, auch der Posten der deutschen Ordensritter gedacht. Bevor wir nun zur Entstehungssund Entwickelungsgeschichte der Posten des Hause noch die Schilderung einiger Vorläufer dieser Postanstalt folgen. Zunächst mögen hier die Universsitätssung nicht alten im Mittelalter, sodann "die Metze erposten" Erwähnung sinden:

# Die Universitäts=Botenanstalten im Mittelalter.

"Die Pariser hohe Schul' "Dann auf Postgebanken ful: "Daß am Ersten stets parat "Stubio ben Bechsel hat."

So scherzt C. A. Schmitt in seinem Gedichte "Die Geschichte von der Post" über das seiner Zeit so segensreich wirkende Institut der Universitäts=Botenanstalten.

Die ersten Anfänge des Botenwesens im Mittelalter überhaupt entwickelten sich zunächst aus dem Bedürfnisse der Klöster und Schulen.

Jahrhunderte hindurch waren die Klöster und Klosterschulen

die einzigen Heimstätten der Wissenschaft.

Im Laufe der Zeit waren sie zum großen Teil zu kedeutsamen Sammelpunkten für die Wissenschaft herangewachsen. Einzelne solcher Schulen erstarkten selbst durch Reichtum und Privilegien zu gesonderten Anstalten, welche ihrem Geiste und der

Form ihrer Verwaltung nach klösterlich und geistlich blieben. Sie standen unter der Leitung der Hoheit der kirchlichen Autoritäten und der Oberhoheit des Papstes und gelangten auch als eigene Körperschaften zu Ansehen und Einfluß in Kirche und Staat. So entstanden allmählich Spezialschulen für besondere Wissenschaften und andererseits Generalschulen oder Universitäten.

Von den ersteren sind namentlich die zu Salerno für Arznei, die zu Bologna für Rechtswissenschaft, jene zu Oxford und Paris für die Philosophie und Gottesgelahrtheit berühmt geworden.

Die beiden letzteren erweiterten sich zu Universitäten, deren Gerechtsame und Rang auch die Schulen von Rom, Padua, Toulouse, Montpellier und Salamanka erhielten.

Es ist selbstverständlich, daß diese Universitäten Berbinsdungen sowohl unter einander, wie mit der Heimat der Stusdierenden unterhielten. Daher mußte sich früh das Bestreben, weil eben aus dem Bedürfnis hervorgehend, geltend machen, diese Berbindung planmäßig und regelrecht einzurichten. So entstand mit der Zeit ein Institut, das einen großen und wichstigen Anteil an der Entwickelung des mittelalterlichen Berkehrsslebens hat.

Natürlich zeigen nicht alle Universitäten eine gleiche Entwickelung ihrer Botenanstalten. Diese richteten sich eben nach dem Besuch und der Bedeutung der betreffenden Hochschule. Am bedeutendsten und berühmtesten wurde die Boten an stalt der Pariser Universität. Sie übertraf alle andern durch ihre Ausdehnung sowohl, wie durch ihren langen Bestand. Darans scheint man geschlossen zu haben, "daß diese Einrichtung eine ausschließliche Eigentümlichkeit der Hochschule von Paris gewesen sei, was indessen keinesweg der Fall war. Bielmehr galt das Institut gefreiter Boten sür ein ebenso notwendiges Attribut jeder Universität als ihre gleichsalls gefreiten Apparitoren oder Pedelle (bidelli), ihre Schreiber, Buchbinder und Papiersabrikanten. Wie dieses ganze Korps von Dienern der Universität, so genossen auch die Boten ober Runtien die gleichen Privilegien mit den Magistern und Studenten." \*)

"Die Boteneinrichtungen der Universistäten," — so bemerkt Flegler — "namentlich jener zu Paris, bilden in der Geschichte der öffentlichen Verbindungen einen wahrhaften Aufschwung. Denn in ihren Anordnungen tritt uns zum erstenmal die wie eine Ahnung aufdämmernde Einsicht entgegen, daß das Postwesen nicht das Erzeugnis eines dürren, abgczogenen, vertrockneten Staatsbegriffs, sondern ein lebens-volles Gebilde der Gesellschaft, ihrer gesteigerten Thätigkeit und ihrer vermehrten Bedürsnisse sei, daß es überall die Interessen dieser Gesellschaft berühren und dabei fortwährend dem Ganzen derselben angehören müsse."

Die Zeit der Entstehung, des eigentlichen Anfangs der

Universitäts-Botenanstalt läßt sich nicht genau angeben.

Die Geschichte der Universität Paris geht bis auf Karl den Großen zurück, und die Zahl der Besucher wuchs rasch empor. Bereits unter den Karolingern soll der Zusluß von allen Nationen außerordentlich groß gewesen sein. Schon vor Ende des 12. Jahrhunderts, zu welcher Zeit die Zahl der Schüler und Lehrer beträchtlich gestiegen war, teilte sich die Universität in Korps, später (1169) in Landsmann sich aften (Nationen).

Sehr früh schon nahmen die Boten der Pariser Hochschule als Körperschaft eine wichtige Stellung ein und dienten bei Gründung späterer Universitäten vielsach als Muster bei Einzrichtung der Botenanstalt. So erließ Kaiser Friedrich I. im Jahre 1158 auf Veranlassung der Hochschule von Bologna von den ronsalischen Feldern eine Konstitution, welche die Lehrer und Schüler aller hohen Schulen unter kaiserlichen Schutz nahm und den Schutz ganz ausdrücklich auch auf die Boten (Runtien) ausdehnte.

Bei der im Jahre 1233 seitens des Papstes Gregor IX. erfolgten Errichtung der Universität Toulouse verfügte derselbe,

<sup>\*)</sup> Historisch-politische Blätter, 1858.

daß sie dieselben Privilegien wie die Pariser Schule genieße. In der betreffenden Bulle wird der Graf von Toulouse mit allen seinen Beamten und Baronen ganz besonders verpflichtet, den Personen und Studenten, "sowie den Boten derselben" Sicherheit und Immunität (Steuerbefreiung) eidlich zuzusagen und sich zu allenfallsiger Schadloshaltung verbindlich zu machen.

Papst Nikolaus IV. privilegierte im Jahre 1290 die neuserrichtete Universität Lissabon. Die betreffende Bulle enthält ebenfalls einen ganz ähnlichen Auftrag an den König von Portugal, wie jener des Papstes Gregor IX. an den Grafen von Toulouse bei Privilegierung der Universität Toulouse war.

Urkundlich nachweisbar ist die Pariser Boten = anstalt allerdings erst seit 1296, in welchem Jahre Philipp der Schöne im Kriege gegen den Grafen von Flandern den "Landboten der Schule" eine Schupwache (Sauvegarde) erteilte.

In einer anderen Urkunde, in den der Universität versliehenen Schulbriefen aus dem Jahre 1315, gedenkt König Ludwig X. ausdrücklich auch ihrer Nuntien und des freien Passes derselben. Wenn die vorhandenen Urkunden auch nicht weiter zurückreichen, so steht doch fest, daß die Pariser Universsitäts-Votenanstalt schon im 10. und 11. Jahrhunderte zu großer Bedeutung sich entsaltet hatte und weit über den studentischen Verkehr sich erstreckte. Daß auch das große Publikum die Anstalt für seine Zwecke benutzte, ist als sicher anzunehmen, Nach Laboulay waren die geschworenen Voten der Universität, seitdem das Parlament in Paris ständig gesworden (seit XIV. Jahrhundert), auch mit den Schriften, den Akten und dem Geldverkehr zwischen diesem hohen Gerichtshose und den Parteien betraut. Juteressant ist, was über die Einsrichtung der Anstalt Laboulay und Crevier überliefern.

Ein gewisser Cordiger, ein Ungar, beantragte bei einer allgemeinen Versammlung der Universität vom 4. August 1489 einen Boten für die Diözese Fünftirchen und schlug Johannes Boursier vor Die Engländer verlangten zu ihrem Boten Wilhelm den Apotheker. M. Nik. Crober schlug für die

Diözese Breslau den Johann von Coblenz vor, zwei andere für die Diözese Abo (Finnland) dem Gottfried de Pellicano.

Selbstredend konnten die Boten diese großen Entfernungen nicht jedesmal persönlich ablaufen oder abreiten; vielmehr muß ein Netz von Zwischenboten nach den verschiedenen Richtungen hin bestanden haben, bei welchen die Ernannten nur die Ersten (Obersten) waren. Darauf deutet übrigens auch eine Akteneinstragung der deutschen Ration aus dem Jahre 1522 hin.

Die Postboten — messagers wählten sonach die einzelnen Nationen und zwar eine jede für sich und nahmen sie in Eid und Pflicht.

Die Boten wurden in Hauptboten — archinuncii, grands messagers und Beiboten — viatores parvi, nuncii volantes, petites messagers — oder messagers volans — eingeteilt.

Die Haupt= oder Großboten (grands messagers) waren in Paris ansässige Bürger, deren beschworene Pflicht vornehmlich darin bestand, den Angehörigen der Universität gegen Raution das erforderliche Geld, Unterkunft, Tisch und Bekleidung zu verschaffen. Gine ihrer Hauptaufgaben war es außerdem, ben Berkehr zwischen Paris und ben entfernten Beimatsorten zu vermitteln und die Brief= schaften ber Studierenden zu besorgen. diesem Zwecke hielten sich die grands-messagers ihre Unterboten "Beiboten, kleinen Bote, auch ordinäre Boten" geheißen, welche nicht in Paris, sondern in den Städten der Provinzen wohnten. Sie kamen nach Paris zu ben Großboten, erholten sich dort ihre Aufträge und Korrespondenzen und beförderten sie auf ihrer Strecke bis dahin, wo sie von einem Kollegen abgelöft wurden. Das Ineinandergreifen dieser Verbindung scheint recht pünktlich erfolgt zu sein. Größtenteils waren die "kleinen Boten" beritten, auch bedienten sich die Boten= anstalten der Fahrzeuge zur Beförderung von Personen und Gepäck. Die Kleinboten wurden auch "fliegende Boten" = nuncii volantes genannt.

Daß sich bei diesem ineinandergreifenden, wohlgeordneten

Botenwesen die Schreibstuben und Geschäftslokale der Großboten in Paris zu einem förmlichen Postbüreau gestalteten, ist einleuchtend. Dort fand sowohl die Aufsgabe der abzusendenden Briefschaften, wie die Abgabe der von den Kleinboten aus der Heimat überbrachten Briefschaften und Gelder der Studenten und Lehrer statt. Dort erschienen die "kleinen Boten" wie die wirklichen Postboten.

Die Universitätsboten bildeten seit 1478 eine Bruderschaft "zu Ehren des allmächtigen Gottes, der Jungfrau Maria und des heiligen Carolus Magnus," die eine Menge von Privilegien genoß. Da die Anstalt in Priegsfällen durch Gerechtsame der Könige von Frankreich und der Fürsten der benachbarten Staaten gesichert war, so mußten ihr alle Gesellschaftskassen vertrauen.

Die Großboten waren befreit vom Zoll, von Umgeld und Steuer und von den städtischen Leistungen, als Wachdienst, u. s. w., die Kleinboten dagegen von jenen Lasten, welche auf Benutzung von Straßen, Wegen und Häfen ruhten. Nach einer Verordnung Karl VIII. aus dem Jahre 1489, welche bestimmt, daß nur für je eine Diözese Frankreichs und ebenso für je eine Diözese des Auslandes je ein Großbote aufgestellt sein sollte, war die Zahl der Großboten eine feststehende. Die Anzahl der "kleinen Boten" dagegen mußte sich nach den Beschürsnissen richten.

Diese Privilegien muffen namentlich zur Bereicherung der Großboten beigetragen haben.

Recht gesund war übrigens die finanzielle Grundlage des Unternehmens; denn man löste die Aufgabe, die Anstalt durch eigene Kraft zu erhalten. Ohne Zweisel war das Geschäft der Großboten ein Privatunternehmen. Sie bezogen die festgestellten Postgelder, leisteten die nötigen Dienste und bezahlten dafür an die Universität einen verhältnismäßigen Betrag. Dieser floß zunächst in die Kasse der Nationen und wurde von da aus zum Besten der Universität, namentlich zur Erhaltung der sogenannten Fakultät der Künste verwendet. Sie

waren nach ihrer ganzen Stellung barauf mitangewiesen, auch bas Publikum zu Beteiligung heranzuziehen.

Der erste Schlag gegen die Pariser Universitäts-Botenanstalt erfolgte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mit Einrichtung der "königlichen Post" Ludwigs XI. Die betreffende merkwürdige Verordnung vom 19. Juni 1464 bildete in der Geschichte des Postenwesens den eigentlichen Übergang aus dem Mittelalter in die neuere Zeit.

Die Universitäts=Botenanstalt erlag aber weber diesem ersten Schlage noch den nächstfolgenden späteren. Sie erfreute sich vielmehr einer so gesunden Konstitution, daß sie die Konkurrenz mit der französischen Staatspost noch bis zum Jahre 1719 zu bestehen vermochte.

## Metgerposten.

"Die Metgerzunft hielt ein Karriol, Das Briefe und auch Bäcken wohl Bon Ort zu Ort befördert." (Die Post sonst und jett.)

"Metgerposten immer mehr Bogen bann im Reich umber. (Fleischerwagen sind noch heut' Muster ber Geschwindigkeit.)" Schmitt.

Wie zum Teil noch heute, so war es schon im Mittelaster eine durch handwerkliche Umstände gebotene Notwendigkeit, daß sich die Metger Pferde hielten, um den Ein= und Verkauf des Viehes auch über die Grenzen ihres Heimatsortes hinaus bestreiben zu können. Dieser Umstand legte den Metgern gar mancherlei Verpflichtungen auf und machte ihre Zunft in der Folge zu einer historisch berühmten.

Schon um die Zeit des Aufblühens der Städte waren die Metger verpflichtet, für den Fall der Wehrhaftmachung der Stadt, den Kavalleriedienst zu übernehmen und sogar verbunden, ein Pferd zu diesem Zwecke zu halten.

Als nun der Handel zwischen den Städten der Lombardei, Deutschlands und der Niederlande allmählich emporzublühen begann, als sich die mächtige Städteverbindung der Hansa ge=

bildet hatte, und als die Städte immer mehr und mehr durch ab- und zugehende Boten zu Fuß und zu Pferd miteinander in Berbindung traten, da mußte sich denn auch der Berkehr nach Seitenrouten ausdehnen.

Was bisher nicht an den Hauptbotenstraßen und später an den Hauptstraßen lag, war so gut wie außer aller Berbindung mit der übrigen Welt.

Fürsten schickten ihre Briefe und Sachen durch Boten an den Rat der nächsten Stadt, und dieser mußte sie durch Boten weiter befördern, die von Stadt zu Stadt dis an den Ort ihrer Bestimmung abgelöst wurden, oder man sandte, wenn es außer Landes ging, eigene Boten zu Pferde oder zu Fuß, welche gleich Antwort mitzubringen hatten.

Beides war beschwerlich und kostspielig. Scheute man die Kosten, so blieb nichts anderes übrig, als die Wessen abzuswarten und alsdann seine Briese den reisenden Kausseuten mitzugeben. Diese erzählten denn auch alle halben Jahre die Reuigkeiten aus ihren Städten und Ländern und vertraten gleichsam die Stelle der Zeitungen.

Da kam man auf den Gedanken, die Retger zur Bestörderung und Bestellung der Briese zu verwenden. Schon früher pslegte man nämlich wandernden Handwerkern Briese zur Besorgung mitzugeben, und diese Sitte erhielt sich auch nach Ausbildung des städtischen Botenwesens. Die Retger, die bei dem damaligen starken Fleischkonsum zu regelmäßigen Reisen in serne an Bieh reiche Gegenden genötigt waren, übersnahmen von allen Handwerkern am häusigsten solche Besorgungen. Bald wurden die Retger, die ihre Ankunst in jedem Orte durch kleine Hörner ankündigten, durch langjährige Gewohnheit überall als Postboten anerkannt, und die spätere Thurns und Taxis'sche Reichspostanstalt hatte manchen harten Kampf zu bestehen, ehe sie die alte Sitte zu unterdrücken vermochte.

Ein kaiserliches Patent vom 6. November 1597 spricht

sich energisch dagegen aus:

"wie angemaßt es sei, daß die Metzger Briefe und Sachen "bei Tag und Nacht durch eigene Roß und Boten, deren

"sie etliche Orten zu 6, 8 oder 10 Meilen in Städten und "auf dem Lande unterlegen, aus Italien, Teutsch= und Nie"derlanden zu Schaden und Verderb des kaiserlichen Ordi"nari-Postwesens befördern und noch obendrein das Post"horn führen, als ständen sie in des Kaisers Diensten."

Wer nach Publikation dieses Mandats noch bei unrechtsmäßiger, gewerdsmäßiger Verführung von Postsachen getroffen würde, sollte mit 100 Goldgulden bestraft werden, außerdem sollte man ihm das Roß und die Postsachen konfiszieren. Wollten jedoch einige Städte, Kaufs und Handelsleute sich noch der Metzger und anderer Boten bedienen, so konnte es nur unter der Bedingung geschehen, daß vom Ort der Aufgabe dis zum Bestimmungsorte eine Abwechselung, sei es der Person des Boten oder Pferde, nicht mehr stattfinde.

Hiernach läßt sich annehmen, daß in den großen Städten zwischen der Kaufmannschaft und den Metzgern durch Vermittelung der städtischen Behörde ein bindender Kontrakt gesichlossen wurde, nach welchem sich die Metzger gegen einen bestimmten Gehalt oder gegen Befreiung von Gemeindelasten bereit erklärten, innerhalb gewisser Grenzen und bestimmter Zeit, nach einer unter sich verabredeten Reihenfolge den Postbienst zu übernehmen und das Institut zu etablieren, welches unter dem Namen "Metzgerpost" bekannt ist. Daß es zu einer bestimmten Organisation und Verpslichtung gediehen war, geht aus der Eßlinger Urkunde hervor, nach welcher das Postreiten bei den bortigen Metzgern der Reihe nach umging und gleichsam amtlich von denselben verrichtet werden mußte.

Noch heute führen die Metger einiger süddeutscher Städte ein Posthorn in ihrem Innungsschilde.

Trotz aller kaiserlichen Verbote haben sich indessen die Metgerposten bis in das 17. Jahrhundert erhalten.

Aus Urkunden späterer Zeit ist übrigens auch ersichtlich, daß die Metgerposten nicht allein Briefe und Pakete, sondern auch Personen beförderten, und daß dies Geschäft mit ansehnslichen Vorteilen verbunden war, welche die Zunft ungern aufgab. So ist aus einer Verordnung des Herzogs Friedrich von

Würtemberg vom 26. Juni 1622, die sogenannte "Post- und Metgerordnung," ersichtlich:

"was die Postmeister und Metzger im Herzogtum Würtem= "berg der Posten halber zu thun schuldig und wie es sonst "in allem Anderen mit der Post gehalten werden soll."

Aus dem Inhalte dieser Ordnung geht hervor, daß es an einigen Orten gelegte reifige Posten gab, sonst aber Metger zur Pferdehaltung verpflichtet waren. Sie hatten die Versbindlichkeit:

"Reisende, die guten Bescheid von sich gaben und ohne Ver-"dacht waren, daß die Amtleute nicht Ursachen hatten, sie "aufzuhalten."

fortzuschaffen, und es mußten zu diesem Zwecke auf jeder Station wenigstens drei gute Pferde bereit gehalten werden.

Schon früher hatte Herzog Johann Friedrich eine Bersordnung (27. April 1611) erlassen, worin seine Beamten aufgesfordert wurden, Bericht zu erstatten:

"von den Metgern im Land, so auch mit ihren Pferden ge"braucht werden 2c., auch wie es mit der ordinari Post ge"halten, was jedem vor eine ordinari Post auf ein Pferd
"zu geben sein möchte 2c."

Was übrigens die Korrespondenz-Beförderung damaliger Zeit betrifft, so geschah sie durchaus nicht nach postalischen Grundsätzen; denn die Metzger mußten oft tagelang bei der Kanzlei warten, dis sie expediert wurden.

Nach jener Verordnung wurden die Metzger unter Leitung der Amtmänner gestellt, die darauf zu sehen hatten, daß die Metzger mit guten Pferden versehen waren, daß bei den Postzitten der Metzger stationsweise gewechselt wurde, daß von den Amtmännern und Postmeistern auf den Stationen die Zeit des Abgangs und der Ankunft der Briefe auf einem besonderen Zettel bemerkt wurde 2c.

In der Ordnung vom 22. Juni 1622 ist auch ausgessprochen, was auf der Route von Knittlingen bis Ebersbach zu bezahlen sei.

Daß ein solches Institut, namentlich wie es in Würtemberg

sich ausgebildet hatte, sich so schnoll nicht beseitigen ließ, geht daraus hervor, daß Kaiser Ferdinand der Zweite noch im Jahre 1635 die bereits 1627 ergangenen Verordnungen wegen

Abschaffung ber Metgerposten ernenerte.

Mit dem Wachsen der Thurn= und Taxis'schen Reichst Postanstalt mußten sie aber doch allmählich eingehen. Das Posthorn im Wappen der Fleischerzünfte verschiedener süddeutscher Städte aber ist geblieben, ein Denkmal eines Stücks deutscher Kulturgeschichte.

#### II.

"Run aber fort in's deutsche Band! Wie stand's damit den Bosten? Herr Roger, Herr von Thurn und Tag', Ließ sich's zuerst was kosten, So daß in dem Tirolerland 'ne regelmäßige Bost enstand Für Briefe und Pakete."

So singt ein Posthumorist zwar; die Gelehrten sind indes keineswegs darüber einig, ob besagter Mann aus dem Hause Taxis wirklich Roger hieß. So schreibt J. J. Staffler in seinem Werke "Tyrol und Vorarlberg":

"Einer aus dem angesehenen Hause Taxis im Bergamaskischen, der nach Trient übersiedelte, übernahm es, eine solche Postanstalt (in Tirol) zu errichten. Wer dieser war, ist uns gewiß. Einige neunen ihn Roger, andere Anton, vers mutlich den Sohn desselben, wieder andere Franz von Tassis."

Sehr richtig bemerkt Flegler zu dem Ergebnis einer solchen

Geschichtsforschung:

"Wenn man genötigt ist, drei ungewisse Personen anzunehmen und dabei die zweite derselben als vermutlichen Sohn der ersten ungewissen zu bezeichnen, so darf man wenigstens für solche Thatsachen nicht die Wirkung einer ausreichenden Beweiskraft in Anspruch nehmen." Genug, ein Taxis war jener Mann, der vom Kaiser Maximilian nach Tirol zur Leitung des dortigen Botenwesens berufen wurde. —

Als Stifter des Hauses Thurn und Taxis wird Martin, mit dem Zunamen "Gigas" (Riese) genannt, welcher von den della Torre oder Torriani Herren von Mailand, deren Stamms vater ungewiß ist, abstammen soll. Dieser Martin Gigas zog im Jahre 1146 unter Kaiser Konrad II. in's gelobte Land und kehrte von dort nicht wieder zurück. Er hinterließ jedoch einen Sohn, Jacob de la Tour, Graf von Balsassina, von dem Paganus, Martin und Philipp de la Tour, abstammen.

Paganus, der viele vom Kaiser Friedrich vertriebene Mailänder aufgenommen hatte, wurde, als die Vertriebenen nach Mailand zurücktehren konnten, zum Herren von Mailand erwählt. Kaiser Rudolph ernannte ihn zum Statthalter von Mailand, und sein Bruder Philipp erbte, als er (1241) starb, diese Würde.

Die Söhne bes Paganus waren: Ermann, Napus ober Napoleon, Franciscus, Caverne, Paganin und Raimond.

Philipps Nachfolger in Mailand wurde später Napoleon de la Tour, der, in den steten Fehden mit den Visconti, ein bewegtes Leben führte. Sein jüngerer Bruder Franciscus setzte nach seinem Ableben die Fehden gegen die Visconti fort, und nach seinem Tode kam die Herrschaft über Mailand wieder an die Söhne Napoleons, dessen Nachfolger Guido, ein Sohn des Franciscus war, und 1311 starb. Er war es, der den Mathäus Visconti aus Mailand verjagte.

Guido's Söhne hießen: Franciscus, Simon (den Galeacio Visconti ermordete), Nardin (welcher von Mathäus Visconti verjagt wurde), Annurat, Guidettus und Lamoral. Letterer war der eigentliche Stammhalter des Hausesterer Taxis. Von den Viscontis vertrieben, slüchtete er in das Thal Cornelia im Bergamesischen. Er kam in Besitz des Tassischen Gebirges und lag mit Leidenschaft der Jagd ob. Nach jener Besitzung nannte er sich L. de la Tour di Tassis oder di Taszis. Seine Nachsommen, die den Namen Taszis

beibehielten, zogen später nach Bergamo. Einige bes Hauses bagegen ließen sich unter Kaiser Friedrich III. ums Jahr 1452 im Osterreichischen nieder. Ein Urenkel Lamorals, Roger (I.) de Tassis, wurde unter Kaiser Friedrich III. Oberhofjägermeister. Sein Sohn Francesco (III) genoß dieselben Ehren und Würden und wird von Petrus Crescentius Corriero maggiore dell' Imperatore Massimiliano genannt. Rogers zweiter Sohn, Simon, war in Bergamo geblieben. Franciscus war unversheiratet und kinderlos, während Simon einen Sohn Namens Franciscus (IV.) und einen jüngeren Namens Roger (II.)\*) besaß. Dieser Franciscus (IV.) de Tassis, genannt Torriani, legte dem Kaiser Maximilian I. einen Plan vor, wie eine regelmäßige eilende Post mit Pferdewechsel an gewissen Pläzen zwischen Wien und Brüssel anzulegen sei.

Maximilian genehmigte im Jahre 1516 den Borschlag und ernannte in seiner Eigenschaft als Herzog von Burgund den Franciscus II. von Tassis zu seinem General-Postmeister. Franz von Taxis legte nun die geplante Reitpost an. "Auf Raisers Bunsch schuf Simons Sohn, — Herr Franz von Thurn und Taxis, — die Post von Brüssel bis nach Wien — (1516), — die hatte schon mehr Praxis. — Der Raiser Karl ernannt aus Gunst — Francescum für bewiesen Kunst —

zum General=Postmeister." -

Franz bekleidete das General = Postmeister = Amt bei Maximilian I. und dessen Nachfolger Kaiser Karl V., und da er auch in Spanien (1517) gleiche Einrichtungen traf, bei König Philipp II., Kaiser Karls V. Sohn.

Von jener Zeit datiert die eigentliche Postherrschaft des Hauses Thurn und Taxis, die volle vierthalb Jahrhunderte in Deutschland sich zu erhalten wußte und dem Hause große Reichtümer eingetragen hat.

<sup>\*)</sup> Roger I. ist derjenige Taxis, der, — nach Behauptung der Eingangs erwähnten, verschiedenen Historiker — schon 1451 in Tirol und Steiermark eigene uniformierte Reitboten und Pferdewechsel einsgeführt haben soll.

Nach Franciscus Tode traten seines Bruders Roger Söhne ebenfalls in österreichische Dienste und später unter Raiser Rarl V., ber zugleich König von Spanien war, in die Dienste Spaniens und in die deutschen Reichsbienste. Am 28. August 1518 erteilte er bem Johann Baptist, Maphée und Simon das Indigenat (Heimatsrecht) in seinen Landen und übertrug am 18. Oftober (1518) bem Johann Baptist das General= Postmeister=Amt, wie es sein Obeim inne gehabt hatte. Johann Baptift nahm infolge seiner Naturalifierung die deutsch klingenden Namen von Thurn und Taxis an und veränderte das Familien-Wappen. (Ein quadriertes Schild mit einem Mittelschilde. Das erste und vierte Biertel im silbernen Felde ein roter Turm, hinter diesem 2 Lilienszepter in Form eines Andreaskreuzes, wegen des Hauses Thurn. Im zweiten und britten Viertel im golbenen Felbe ein roter Löwe mit einer blauen Krone, wegen ber Grafschaft Balfassina. Mittelschild im blauen Felbe ein silberner Dachs.) Ein Bruber Johann Baptift's, mit Ramen David, war in Tirol geblieben. Sein Sohn Roger wurde vom Kaiser im Jahre 1540 zum General-Postmeister in Benedig ernannt, dessen Nachfolger Ferdinand noch im Jahre 1644 lebte. Der Bruder Rohann Baptista's Simon führte unter bes ersteren Leitung die Ober-Aufsicht des Postwesens im Mailandischen und Maphée in Spanien. Johann Baptift leitete das Ganze von den Niederlanden aus.

Von den fünf legitimen Söhnen Johann Baptist's wurde der Dritte, Franciscus, seines Vaters Nachfolger in den Niederlanden. Er starb aber bald. Ihm solgte sein Bruder Leonbard am 31. Dezember 1543 in die Stelle als General-Postmeister von Flandern.

Von drei natürlichen Söhnen Johann Baptist's war Johann Anton General-Postmeister in Rom und Anton ius Postmeister in Antwerpen.

Die General=Postmeisterwürde der Rieder= lande ging von Leonhard auf seinen Sohn Lamoral (II.) über, der vom Kaiser Mathias in den Grafenstand er= hoben und unter dessen Amtsführung das niederländische mit dem General-Postamte des deutschen Reichs vereinigt wurde.

Lamoral, ber 1624 starb, hinterließ nur einen Sohn, Leonhard (II.), der aber auch bereits 1627 in Prag verstarb. Sein Sohn Lamoral III. verwaltete das Amt seiner Bäter bis zu seinem im Jahre 1673 erfolgtem Tode. — Ihm folgte sein 1652 geborener Sohn Eugen Alexander. Unter diesem wurde die Familie in den Fürstenstand von Spanien, hatte nämlich die dem Grafen gehörende Herrschaft Braine le Chateau im Hennegau zu einem Fürstentum unter dem Namen de la Tour et Tassis ershoben und dem Besitzer das Privilegium crteilt, die Herrschaft nach Belieben zu erweitern. Kaiser Leopold verlieh diese Würde erst dem Grafen Alexander Eugen am 4. Obstober 1695.

Der Nachfolger Alexander Eugens als Generals Erbs Obersts Postmeister des heiligen römischen Reiches, in Burgund und den Niederlanden wurde sein Sohn Anselm Friedrich, der 1739 starb.

Dem Letzteren entstammen die weiteren Nachfolger, Fürst Alexander Ferdinand, welcher vom Kaiser Franz I (1747) das Reichspost-Generalat als ein wirkliches Thronlehen erhielt und 1754 auf dem Reichstage zu Regensburg in das reichsfürstliche Kollegium eingeführt wurde.

Nach seinem im Jahre 1773 erfolgten Tode übernahm sein Sohn Karl Anselm Amt und Würden des Vaters. Ihm war beschieden die Verringerung der Wacht durch die im Jahre 1803 vollzogene Aushebung der Bistümer zu erleben. Er starb am 13. November 1805. Unter seinem Nachfolger Alexander Karl Joseph sant die Wacht des Hauses noch tieser und verlor mit Auslösung des alten tausendjährigen römischen Reiches deutscher Nation (1806) auch das Reichspostwesen. Er sah sich nunmehr genötigt, Chef der Landes-Postanstalten einer Anzahl deutscher Staaten zu werden. Nach seinem Tode übernahm am 15. Juli 1827 sein Sohn Maximilian Karl des

Vaters Pflichten. Ihm war es beschieden, durch den Vertrag vom 28. Januar 1867 das Ende der Postherrschaft seines Hauses zu unterzeichnen.

## III.

"Drauf Maria von Burgund
Ihre Liebespost erfund,
Und Franz Tazis war der Mann,
Der das Rähere ersann.

Maximilian, Erbprinz und Sohn Kaiser Friedrichs III., hatte sich mit Maria von Burgund, der einzigen Tochter und Erbin des letzten Herzogs von Burgund, vermählt und war dadurch in den Besitz von Burgund und eines Teils der Niederlande gelangt.

Da er zumeist in Wien sich aufhielt, so war ihm sehr daran gelegen, eine gute Verbindung mit Brüffel hergestellt zu sehen.

Er berief bazu den jungen Franciscus (IV.) di Tassis, von dem verschiedene Vorfahren mehrfach sich um Einrichtung des Botenwesens verdient gemacht hatten und beabsichtigte nichts anderes, als die Herstellung einer landesherrlichen Botenanstalt. Der neue Kurs ging von Brüssel durch Flamisoul (Bistum Lüttich), Kreuznach (Erzbistum Trier), Hochstift Speyer über Rheinhausen durch Würtemberg über Augsburg nach Wien. —

Raiser Karl V verlieh nach Franciscus Tode (1518) die Aufsicht des Boten- und Kurierwesens in Spanien Maphée, im Mailändischen Simon, in Tirol David di Tassis und unterstellte diese drei ihrem Bruder Johann Baptista.

Die ersten Spuren einer Art von deutscher Reichspost zeigten sich, wenn auch vorübergehend, in dem Ariege Ungarns mit dem Sultan Soliman II.

"Die Reichspost, die im Türkenkrieg Von Wien dis Nürnberg führte, Depeschen nur für's Kabinett Des Kaisers expedierte (1522). Als nicht mehr floß der Türken Blut Ging wieder ein das Institut, Weil es zu teuer worden." Als nämlich im Jahre 1522 eine besondere Zusammenkunft der deutschen Fürsten und Reichsstände nach Wien außgeschrieben war, um mit König Ludwig II. von Ungarn wegen der Hülfe gegen die Türken das Nötige zu verabreden, und der Kaiser sich gerade auf dem Reichstage zu Nürnberg befand, wurde von dem Kaiser, den Kurfürsten und Ständen beschlossen (§ 5 des Reichstagsabschiedes):

"Item ist bedacht: Nachdem solcher Bothschafft und Räthen in der Handlung allerley begegnen und entstehen mag, das in der Instruktion nicht begriffen, und deßhalber weitern Bescheids von nöthn seyn, sollen zwischen Nürnberg und Wien mittlerzeit des Tags Post an gelegene Orte gelegt werden, darauf sie zu jeder Zeit, was ihnen begegnet und gehandelt wird, eilends und förderlich unserm Statthalter und Regiment allhero gen Nürnberg zu wissen thun und weitern Bescheid erlangen sollen."

Später bei der Kriegserklärung Raiser Karls V. im Jahre 1542 gegen Solimann finden wir wieder ein Beispiel einer Reichspost; es wurde nämlich beschlossen, eine Post an einem bequemen Ort anzulegen, um von der Reichsarmee, welche unter Kurfürst Joachim von Brandenburgs Besehl nach Ungarn maschierte, zeitige Rachricht zu erhalten. "Wittlerweile" — bemerkt Eugen Hartmann in seiner "Geschichte der Posten" — "haben die Taxis wohl Zeit und Gelegenheit gefunden, die zwischen den Ausgangspunkten ihrer eigenen Thätigkeit gelegenen französsischen Fosten kennen zu lernen, — und gerade die Verbindung zwischen Johann Baptista und Maphée, also zwischen den Riederlanden und Spanien — welchen Kurs man nachher auch die spanisches Gebiet geleitet werden."

Leonhard von Taxis, von Kaiser Karl V. zu seinem niederländischen Ober-Postmeister ernannt und mit Geld unterstützt, setzte eine ständige reitende Post ins Werk, welche aus den Niederlanden durch das Bistum Lüttich, die Trier'schen Lande bis Speyer und Rheinhausen ging und von da

durch Würtemberg über Augsburg und durch Tirol nach Italien.

In dem Bestellungs-Dekret ermächtigt der Raiser Leonhard, "die gesamte Leitung der Posten zu übernehmen, dieselben nach Bedürfnis von einem Ort zum anderen zu legen, pflicht= vergessene Beamte abzusetzen und an ihre Stelle andere zu Bur Bestreitung dieser Dienste, sowie zu ernennen. Besoldungen der Beamten erhält Leonhard die üblichen Rechte, Ehren, Vorrechte, Freiheiten, Vorteile und Erträgnisse. Dagegen leistet derselbe den Eid der Treue in die Hände des Siegelbewahrens, Kardinal Granvella. Zugleich fordert der Kaiser seine Gerichtsberren, Beamte, Diener und Unterthanen auf, Leonhard von Taxis allen nötigen Berschub und Beiftand zu leiften, insbesondere seine Posten bei Tag und Nacht durch die Städte, Festungen und alle ihnen anvertrauten Orte frei und ungehindert gehen zu lassen und erforderlichenfalls Vorspanne gegen Entschädigung berbeizu= Der Schatzmeister und beffen Untergebenen, so wie der Obereinnehmer find in dem Defrete außerdem angewiesen, die gewohnten Zahlungen zu den festgesetzten zu leiften."

Dieses Patent, in französischer Sprache in der niederländischen Kanzlei zu Brüssel ausgefertigt, bildet die erste Urkunde zu den taxis'schen Posten.

Ein bedeutendes Hindernis bei Einführung der taxis'schen Posten, war aber noch immer das ständige und städtische Boten wesen. Um den Widerstand der bei diesen Anstalten Beteiligten zu brechen, hatte Leonhard seine Posten kraft kaiserlicher Machtvollkommenheit unmittelbar eingerichtet, ohne zuvor die Zustimmung der Reichsstände einzuholen.

Viele Fürsten hatten die Einrichtung einer taxis'schen Post auf ihrem Gebiete gern gesehen, da die landesherrlichen Briefschaften kostenfrei befördert wurden; namentlich war im südlichen Deutschland die Aufnahme bereitwillig erfolgt und schon im Jahre 1552 soll auch der Kurs von Brüssel nach Wien und Italien vollkommen eingerichtet (in esse) gewesen sein. Als aber die Wichtigkeit und der Ertrag der taxis'schen Anstalten sich von Jahr zu Jahr steigerte, da wurde auch die Eisersucht rege, und der Widerwille gegen die aufgedrungene Anstalt wuchs mit den gesteigerten Ansprüchen der begünstigten Familie, und schon Karl V. sah sich genötigt, den Reichsständen zu versprechen, daß ihre Regalien ungeschmälert erhalten werden sollten. Das taxis'sche Institut sigurierte noch immer als die "niederländische Post im Reiche, welche der König von Spanien unterhalte und der in allen Orten des deutschen Reichs ungeshinderte Passierung zu geben sei."

Leonhard aber strebte weiter, und als Ferdinand I. am 24. März 1558 in Frankfurt a. M. zum Kaiser gekrönt worden war, ließ er von demselben nicht nur die von seinem Vorgänger erhaltene Bestallung bestätigen, sondern auch die angezweiselte Vollmacht für das deutsche Reich ausdehnen. Der Bestallungsbrief erfolgte am 21. August 1563. Darin heißt es ausdrücklich, daß Leonhard von Taxis den Kaiser unter Berufung auf den offenen Brief Karls V. um Bestätigung seines Amtes bezüglich der Posten im heiligen römischen Reich und in den Habsburgischen Erblanden und was sonst gemeinlich und insonderheit aller und jeder so gemelden General=Postmeister=Amt in Riederland anhängig, nichts davon ausgenommen, "demütiglich angeruffen und gebeten habe."

Ganz besonders besiehlt der Kaiser allen und jeden Kursfürsten, Fürsten, Geistlichen und Weltlichen, Prälaten, Grafen, Freiherren, Herren, Rittern und Knechten 2c. und sonst allen Unseren, auch Unserm Königreiche, erblichem Fürstentume, und Landesunterthanen und Getreuen wes Würden, Standes und Wesen sie sind, ernstlich und festiglich mit diesem Brieff, den Leonhard von Taxis alle die Dienste und Hilfeleistungen zu gewähren, welche schon Karl V. angeordnet hat, und demselben in der Ausführung seines Amtes jede mögliche Förderung angedeihen zu lassen, "als lieb Euer jedem sei, Unser und des Reiches schwere Unguad und Straff zu vermeiden."

Andererseits aber entzog er Leonhard von Taxis die österreichische Landespost.

"Doch Uns der Posten halber, so Wir selbst besolden und unterhalten, an Fürsehung und Bestellung derselben unvorgrifflich und unschädlich"

lautet die betreffende Stelle der Urkunde.

Trotz materieller Hindernisse kämpfte Leonhard unverdrossen, seine Posten über das ganze Reich auszudehnen. Die Einkünfte selbst aber reichten damals noch nicht aus, die Anstalt zu erhalten. Der König von Spanien war vielmehr verpflichtet, die spanisch=niederländisch=italienische Post zu unterhalten.

Der Aufstand in den vereinigten Riederlanden gegen Spanien hinderte dann den Postenlauf, und Taxis erlitt bei den Anstrengungen, ihn im Gange zu erhalten, so bedeutende Berluste, daß die Familie in Schulden geriet.

"Es mußte viel ber brave Graf Bon Kriegesgreu'l erdulben, Weshalb er ohne sein Berseh'n Geriet in große Schulden, Infolge deren überall Kam sein Bemühen in Verfall, Und Keiner konnte helsen."

Leonhard jedoch ließ sich nicht niederbeugen. Er nahm offen für Philipp II. Partei und unterstützte ihn mit solcher Beharrlichkeit, daß ihm dieserhalb der Wappenspruch "Beständig und treu!" verliehen wurde.

Aus Besorgnis um gänzlichen Verfall der Posten und andererseits, weil man befürchtete, daß Spanien die Priviligien der niederländischen Post zu weit ausdehnen würde, ersuchten die Aurfürsten und die Reichsstände 1570 den 1564 auf den Thron gelangten Raiser Maximilian II., er möge die Anstalt "beim Reiche" erhalten und sie weder zu Grunde gehen, noch in förmliche Bevormundung übergehen lassen,

"weil die Posten eines römischen Kaisers sonderbare (besondere) Hoheit und Regale zur Förderung der Korrespondenzen zwischen Potentaten inner= und außerhalb des Reiches, so man bei der kaiserlichen Regierung zu schleuniger Verrichtung notwendiger Geschäfte bedürfe, welches insgemein allen Ständen

und ihren Unterthanen sowohl, als des Reiches Kommerzien in viele Wege nützlich und bequem sei, als möchte der Kaiser das Postwesen beim Reiche erhalten, dann Ihrer Wajestät es auch Amts und Pflichten halber als ein Mehrer des Reichs zu thun schuldig sepe, und es den Nachkommen zum Präjudiz in fremde Hände nicht dürfe kommen lassen."

Die Notwendigkeit, die Poft als eine Reichsanstalt zu

handhaben, war hiermit öffentlich anerkannt.

Allein trot solcher Vorstellungen sah Leonhard von Taxis ohne wirkliche thatkräftige Unterstützung sein mühevoll errichtetes Werk der Auflösung immer näher kommen.

Im Jahre 1579 machten die Augsburger bereits den Versuch, ein neues Botenwesen einzuführen, und schon begann ein Kölnischer Bürger, der vormalige taxis'sche Postmeister Jacob Henott sowohl, wie die würtembergischen Posthalter Leonbard Verlegenheiten zu bereiten. Zu seinem Glück suchte Raiser Ferdinands Nachfolger Rudolph II. durch geeignete Patente die bisherigen Vorrechte der Taxis zu schützen.

In Würtemberg hatten sich mit Genehmigung des Herzogs Ulrich und gegen Belohnung die Postboten zu Knittlingen, Enzweihingen, Cannstadt und Ebersbach zur Beförderung der Taxis'schen Post verstanden. Sie machten aber Schwierigkeiten, als beim Taxis die Zahlungen stockten. (Man vergl. Seite 162.)

Der schon genannte unternehmungslustige Henott wandte sich nun (1580) mit einem Plan an den Kaiser, nach welchem der letztere die bisher von der Familie Taxis verwalteten niederländischen und italienischen Posten ihm (dem Henott) übertragen möge. Er machte sich dagegen anheischig, die Kosten aufzubringen, die unterbrochenen Kurse wieder herzustellen und sich mit den würtembergischen Posthaltern zu vergleichen.

Rudolph billigte den Plan unter dem Vorbehalt, sich mit König Philipp II. von Spanien zu vergleichen. Nunmehr errichtete Henott wirklich eine ordinäre Post in der Reichsstadt Köln über den Hundsrück, die bei Kreuznach zur Brüsseler Post stieß und dieselbe weiterführte.

Es bestand um jene Zeit in Deutschland ein doppelter

Postenlauf. Vom Kaiserhofe ging allwöchentlich eine ordinäre Post, wie auch von Kom, Benedig, Mailand, Mantua nach Augsburg, von da durch's Würtembergische über Rheins hausen keit ordnete der Kaiser die Kommissare Fugger und Flsungen ab, die vorläufig einen Durchgang durch Würtemberg sichern sollten.

Da sich Henott selbst aber bei den würtembergischen Postspaltern lange nicht sehen ließ (weil er die zunächst fälligen Ausgaben zur weiteren Unterhaltung der Posten verwenden wollte), so stellten die würtembergischen Posthalter die Führung der Posten ganz ein und zeigten dies pslichtschuldigst ihrem Herzog an. Infolge dieses Schrittes stockte alle Verbindung, und die Posten blieben an der würtembergischen Grenze liegen. Erst nachdem Erzherzog Ferdinand, der die gefürstete Grafschaft Tirol besaß, sich für Henott verwendete, ließen sich die würtembergischen Posthalter wieder besänstigen.

Henott gelang es trot aller Bemühungen jedoch nicht, die zur Erhaltung seines Planes erforderlichen Geldmittel aufzutreiben. Die Henott'schen gerieten nicht selten mit den Taxissichen Posten in Handgemenge. Zuletzt war die Führung der spanisch-taxis'schen Post aus den Niederlanden durchs deutsche Reich nach Italien in den Händen Henotts.

"Henott war reich an Versprechungen und listigem Hinshalten" — bemerkt Hartmann —; "von Zahlen war keine Rede. Desto eifriger wußte er vom Kaiser Patente zu erwirken 2c."

Bulett verglich sich Henott mit Taxis und trat wiester in dessen Dienste. — Ein großer Erfolg war es für Leonshard von Taxis, daß ihn der Kaiser durch das Patent von Prag vom 16. Juni 1595 zum General Dberpostsmeister im heiligen römischen Reiche und zum Reichs Freisherrn ernannte. Zu gleicher Zeit verglich sich Kaiser Rudolph

<sup>\*)</sup> Rheinhausen (in der Nähe von Philippsburg) war damals sehr wichtig, u. a. weil dort eine wichtige Überfahrt über den Rhein versmittelst einer Fähre sich befand. Im Posthause zu Rheinhausen bes sand sich noch im Jahre 1638 das Posthorn und auch die Zahl 1552 war in Holz eingeschnitzt.

mit Philipp II. von Spanien, der als Herzog von Burgund das General-Postmeister-Amt in den Niederlanden zu besetzen hatte und eröffnete diesen Akt den Reichsständen. Zudem wurden alle Reichsfürsten aufgefordert, die taxis'schen, jetzt kaiserlichen Reichsposten aufzunehmen.

Auf Leonhards Betreiben erschien am 6. November 1597 ein kaiserliches Mandat, in welchem die Post ein hoch bes freites kaiserliches Regal genannt wird, dem "kein Hindernis, Eintrag oder Nachteil geschehen dürfe." (Vergl. S. 190.)

Das kaiserliche Bestallungs-Dekret vom 16. Juni 1595 verbot alles Nebenbotenwerk, sowie die Metgerposten, und der Kaiser schrieb im darauffolgenden Jahre an Herzog Friedrich

von Würtemberg:

"daß Se. Kaiserliche Majestät dem Leonhard von Taxis die Direktion des Postwesens übertragen und solchen als General über die Posten im Reich und den Niederlanden bestätiget und daß dieser den Jacob Henott, Postmeister zu Köln, Gewalt und Vollmacht gegeben habe, das Postwesen im Reiche einzurichten, weswegen Kaiserliche Majestät von dem Herzog freunds und gnädiglich begehren, den Henott vollkommen zu unterstützen 2c., diesem gemeinnützigen Werkzum Besten und Kaiserliche Majestät zu besonderen, angesnehmen Gefallen." (Vergl Seite 162.)

Der Schutz des Postwesens wurde dem Kurfürsten von Mainz, als des heiligen römischen Reichs Erzkanzler, unterstellt.

Herzog Friedrich von Würtemberg erklärte aber in einem Schreiben an den Kurfürsten von der Pfalz:

"Man ist Spanien keine Post schuldig; denn was aus gutem Willen geschehen."

Schließlich brachte der Herzog die Sache vor den geheimen

Rat, und es wurde folgender Beschluß gefaßt:

"Princeps wäre nicht gemeint, das gemeine Postwesen zu sperren, sondern wie vor Alters, zu befördern. Vorhin habe man nie mandiert, sondern sei gnädig ersucht worden, wie auch ihre Fürstliche Gnaden freistehen sollte, Ihrer Gnaden Belieben nach, eigene Nebenposten anzustellen. Es gedächten

überdies Ihre Gnaden, ihnen, Taxis Strafen gegen die Post= meister nicht zu gestatten, sondern da sich dieselben nicht der Gebühr nach erzeigten, gedächten ihre Fürstliche Gnaden sel= bige selbst, der Gebühr nach zu strafen."

Besondere Berdienste um die weitere Regelung der Dinge erward sich Hen ott, der jetzt Taxis treu zur Seite stand. Er beglich die Rückstände und führte eine neue Ordnung der

Routen und Führung der Ordinarien ein,

"wonach nun alle acht Tage aus den Niederlanden die Post geführt wurde, auf eine sichere Stunde zu Augsburg ankommen und von dannen alsbald jegliches an sein geshöriges Ort expediert werden sollte, und durch solches Mittel würden die kaiserlichen Briefe und Sachen zweimal in der Woche auf Augsburg und einmal auf Italien, Speyer, Köln und Niederlande, also auch vice versa (umgekehrt) an den kaiserlichen Hof auf eine bestimmte Stunde kommen und das alles ohne des Kaisers Kosten außerhalb der 380 Gulden, so der Kaiser dem Postmeister zu Benedig und seinen fünf untergebenen Boten bis Trient reichen lasse;"

furz

"er wolle davon, daß mit der Tazis Rat und gutem Willen solche Expedition mit des Kaisers wenig Unkosten geschehen solle, und es werde sich sinden, daß er diese angehende Post= reformation auf solche Wege gerichtet und die Auf= und Ab= fertigung der ordinari mit solcher schleuniger Expedition gessührt werden solle, daß der kaiserlichen Hoskammer dadurch künftighin viel Kuriergeld und andere Unkosten erspart wer= den würden." — (Man vergl. S. 162—164.)

Ein mächtiges Hindernis wurde der Verbreitung der Reichs= posten durch die Eifersucht der Stände auf ihre Landeshoheit bereitet.

Das schon erwähnte kaiserliche Patent vom 6. November 1597 spricht sich ferner entschieden dagegen aus,

"wie angemaßt es sei, daß die Metger Briefe und Sachen bei Tag und Nacht durch eigene Roß und Boten, deren sie etliche Orten zu sechs, acht oder zehn Meilen in Städten und auf dem Lande unterlegen, aus Italien, Teutsch= und Niederlanden zu Schaden und Verderb des kaiserlichen Ordinari=Postwesens befördern und noch obendrein das Posthorn führen, als stünden sie in des Kaisers Diensten.

Wer nach Publikation dieses Mandats noch bei unrechtmäßiger, gewerbsmäßiger Verführung von Postsachen getroffen würde, sollte mit hundert Goldgulden bestraft, außerdem das

Roß und die Postsachen konfisziert werden."

Um dieselbe Zeit (5. Mai 1598) wurden der Herzog von Würtemberg und andere Reichsstände durch kaiserlichen Erlaß aufgefordert, die Anordnungen des Taxis und Henotts, seines Bevollmächtigten, allenthalben, wo und wann sie behufs Errichtung neuer Posten getroffen wurden, Folge verschaffen und

"dies mit so großen Unkosten und Mühe von neuem ers hebte Postwesen allenthalben dermaßen zu befördern, wie das des kaiserlichen Regiments und des heiligen Reichs Notdurft

insgemein merklich und hoch erfordern thut 2c. 2c."

Der Herzog aber erwiderte:

"Weil es keine Schuldigkeit ist, so darf man auch nicht parieren, wie Wir es denn auch nicht thun werden, oder Ihre Majestät für die Posten bitten, selbe anderswohin zu legen; denn, wie vor Alters gehalten worden, so bleibt es!"

Aus einem würtembergischen Gutachten an die Stadt Ulm geht hervor, daß man in den kaiserlichen Mandaten bereits eine zu große Ausdehnung der kaiserlichen Macht und eine zu große Beschränkung der Landeshoheit der Stände zu erblicken glaubte.

Aus einem Berichte der würtembergischen Posthalter an den Herzog vom 2. Mai 1597 ergiebt sich übrigens, daß der niederländisch=italienische Post=Kurs durch Würtemberg führte.

Der Herzog von Würtemberg hatte zuvor noch den

Vorschlag gemacht:

"Daß, wofern dies Mandat überhaupt anzunehmen sein möchte, zunächst dahin getrachtet werden sollte, wie man von Spanien wegen vergewissert sein möchte, daß hierin dem Reiche und dessen Ständen kein Nachteil oder Gefahr zuge= zogen, nur hinwiederum den Ständen durch das ganze spas nische Territorium ebenmäßig sicherer Paß veranstaltet wers den solle."

Taxis kehrte sich an all' solche Borbehalte wenig. Ihm lag nur an Aufnahme und Durchführung seiner Posten, und diese erreichte er auch; denn am 16. Oktober 1596 kam zu Augsburg zwischen Henott und dem würtembergischen Posthaltern die erste, von Henott und dem würtembergischen Postmeister Hans Bogel im Namen der übrigen unterschriebene Postmeister Hans Bogel im Namen der übrigen unterschriebene Post or den ung\*) zu stande, in welcher dem Leon hard von Taxis die Gerichtsbarkeit über die Postmeister und Postboten in Ansiehung ihres Amtes eingeräumt wurde. Wit der Bewilligung dieser Art von Gerichtsbarkeit war der Herzog Friedrich keinesswegs einverstanden; auch andere Reichsstände waren mit dem Borgeben des Kaisers unzusrieden; das Taxis'sche Postwesen bürgerte sich indessen als Reichspost immer mehr ein.

Nach einem an Mühen und Erfolgen reichen Leben starb Leonhard von Taxis im Jahre 1612, neunzig Jahre alt, in demselben Jahre, in welchem auch Kaiser Rudolph II. das Zeitsliche segnete (20. Januar).

Rudolph folgte am 24. Januar (1612) sein ältester Bruder Wathias auf dem Kaiserthrone und Leonhard von Taxis sein Sohn Lamoral, der seither Hofpostmeister der öster-reichischen Erblandposten in Ungarn und Böhmen gewesen war.

<sup>\*)</sup> Rach dieser ersten Bostordnung war die Rittzeit von Knittlingen und Enzweihingen auf vier Stunden, von Enzweihingen nach
Cannstadt auf fünf Stunden, von Cannstadt nach Ebersbach auf sechs
Stunden, von Ebersbach nach Altenstadt auf vier Stunden bestimmt
und bestand außer den genannten Stationen noch zu Westerstetten
eine Unterlegstation. Es wurden in dieser Postordnung serner Strafbestimmungen gegeben: Geringe Dienstvergehen sollten mit Geldbußen,
bedeutendere, wie Brieferdsfinung 2c. mit Dienstentsetzung bestraft
werden. Endlich war jeder Postmeister und Postbote verpslichtet, wenigstens drei gute Pferde zu halten; der Bevollmächtigte des GeneralPostmeisters, Ja tob Hen ott, mußte unentgeltlich geführt und
seinen Anordnungen Gehorsam geleistet werden und ebenso mußten die
Dienst-Kuriere des General-Postmeisters ohne Bergütung besördert
werden.

Das Glück war Lamoral hold. Der Raiser ernannte ihn zum Reichs-Truchseß und ernenerte (1614) die Post-Patente seines Vorgängers auf dem Raiserthrone. Er erhob Lamoral ferner in den Reichsgrafen Stand und gab ihm "zur Bergeltung seiner und seiner Vorsahren Verdienste um Raiser und Reich" und "zur Befestigung des höchstwichtigen Postwesens" am 27. Juli 1615 das Reichs Senerals Postweisteramt als ein neuangesetztes Regale für sich und seine männlichen Erben zu Lehen.

"Da ward vom Raiser Mathias Mit Borbedacht beschlossen: Herr Lamoral sei Reiches graf Für sich und seine Sprossen, Er sei mit Reichs-Postamt belehnt, Und wer darob zu muchen wähnt, Den sollen Raben hacken."

Lamoral hatte jedoch sieben Tage zuvor in einem von ihm ausgestellten Revers geloben müssen, den Kurfürsten von Mainz, Johann Schweickarten, und bessen Nachfolger im Erzstanzler-Amte, als seinen Protektor anzuerkennen und demselben zu gehorsamen, neue Kurse von Köln und Frankfurt a. M. nach Nürnberg und Böhmen auf seine Kosten zu errichten, alle kaiserlichen Estassetten und den Schriftenwechsel des Kaisers, dess Harsürsten von Mainz, des Vice-Kanzlers, des Hofstaates und der Landesbehörden umfonst befördern zu lassen und die österreichischen Postämter nicht anzusechten und zu beeinträchtigen.

"Und also hieß es im Kontrakt:
"Dem Reich seid unterthänig,
"Sehorchet dessen Obrigkeit,
"Dem Kaiser und dem König.
"Bon Köln an bis nach Böhmen stellt
"Ihr eine Post für Euer Geld
"Per Franksurt und per Nürnberg.
"Ihr fördert weiter portosrei
"Die Schreiben der Behörden
"Und führet nicht, wenn's eilt und drängt
"Darüber Reichs-Beschwerden.

"Den Posten, die der Kaiser hält, "In Landen Oftreichs für sein Geld, "Darf Abbruch nicht geschehen."

Den Kurfürsten, Fürsten und Ständen wurde nachdrücklich anbefohlen, Lamoral und seine männlichen Leibeserben "an ihrem Erb=General=Reichspost: Lehen bei Vermei= dung kaiserlicher Ungnade und einer Strafe von fünfzig Mark lötigen Goldes nicht im mindesten zu stören."

Sonach kann von einer eigentlichen Reichspost vom

Jahre 1615 ab die Rede sein.

"Und hoia! Nun gab's Postenlauf Bon Frankfurt an dem Maine, Bon Kürnberg, Erfurt, Leipzig und Bon Hamburg bis zum Rheine."

Bisher war, wie schon erwähnt, nur wöchentlich ein mal eine ordentliche Post vom kaiserlichen Hose, sowie von Rom, Benedig, Mailand, Mantua 2c. 2c. nach Augsburg, von da durchs Würtembergische nach Rheinhausen, Brüssel und wieder zurückgegangen. Dabei waren alle Reichsstände, in deren Sädten, Fleden oder Dörfern Poststellen sich befanden, frei von seder Briefbesörderungs-Gebühr und endlich wurden den Häusern Baden, Bayern, Burgau, Pfalz und Würtemberg auch ihre Kanzlei Pakete unentgeltlich besorgt. Als Aquivalent (Entschädigung) für diese Leistung waren die Posthäuser und die Postbedienten\*) von Steuern und Lasten in ihren Ländern befreit, und die bestreffenden Landesherren hatten eine gewisse Jubuse für richtige Bestellung ihrer Briefe zu geben.

Dieser bisherige einzige Taxis'sche Postzug wurde nunmehr vielsach vermehrt. So wurde noch im Jahre 1615 von Franksurt a. M. über die Bergstraße eine ordinäre Post angelegt. Die fürstlichen Häuser Pfalz und Hessen beförderten die Errichtung von Zwischenstationen in ihren Ländern, bedingten sich dafür aber auch freie Beförderung ihrer Dienstbriefschaften und Aktenpakete.

<sup>\*)</sup> Wegen Aufnahme auswärtiger Beamten hat namentlich Herzog Ferdinand Maria von Bayern Schwierigkeiten gemacht.

"Im Jahre 1615" — erzählt Eug. Hartmann — "hat auch der Postmeister Henott aus Köln, nachdem er am kaiserslichen Hof gewesen, die Poststellen von Retz (Rötz) in der Oberspfalz, — denn dis dahin sind vorher die kaiserlichen Posten von Prag aus bereits "in esse" gewesen — dis nach Nürnsberg untergelegt, gleichzeitig aber auch dem Rat zu Nürnberg versprochen, er wolle der Stadt disherigen Privilegien dadurch durchaus keinen Eintrag thun. Die Nürnberger machten aber Schwierigkeiten, wollten namentlich das Posthaus nicht in der Stadt aufnehmen, sondern es sollte vor den Thoren (im Gastshof) bleiben, dis sie endlich infolge einer Zuschrift Lamorals von Taxis:

"Sie wollten aber nicht gebenken, daß ich darum gemeint sei, einige Neuerungen wider ihre Stadtboten und alten Gebrauch einzuführen 2c." nachgaben.

Eine unermüdliche Thätigkeit wurde unter Lamoral von Taxis entfaltet: So legte sein Frankfurter Ober-Postmeister Birghden\*) (1616) Posten von Frankfurt nach Fulda an, und seinen Ersturter Postverwalter Sieber sandte er als Postmeister nach Leipzig. Ferner begab sich Birghden nach Hamburg und richtete einen Kurs über Verden an der Aller, Nienburg an der Weser

"Die Druckerpresse und das Postwesen" — sagt ein geistreicher Schriftsteller vom Entstehen der Zeitungen — "hatten mit einander zu Gevatterstehen müssen, ehe das Kindlein die echte Zeitungstaufe erbielt."

<sup>\*)</sup> Der Name des Postmeisters Johann von den Birghden spielt auch in der Geschichte des deutschen Zeitungswesens eine wichtige Rolle.

In Frankfurt a. M. war es, wo im Jahre 1615 die er ste deutsche, in wöchentlichen Fristen erscheinende Zeitung, das Frankfurt er Journal, vom Buchdrucker und Buchhändler Egenolph Emmel begründet wurde. Schon im folgenden Jahre kam der damalige Reichspostmeister Johann von den Birghden in Franksturt a. M. auf den Gedanken, die Vorteile, welche ihm seine amtliche Stellung in Betreff des Erhaltens zahlreicher und schneller Mitteilungen bot, zu verwerten und gründete 1617 die Zeitung "Politische Avisen", die bald darauf den Titel: "Ordentliche wöchentliche Raiserliche Reichs-Postzeitungen" annahm. Die Postzeitung nannte sich 1748 "Ober-Postamtszeitung", seit 1754 "Frankfurter Raiserlich Reichs-Ober-Postamtszeitung". (Man sehe unser Kapitel "Post und Presse".)

und Minden nach Köln ein. Der Postenlauf nach Prag durchs Bürzburgische wurde beschleunigt, und es wurden noch viele andere Verbesserungen eingeführt. Die Hamburger erhoben allerbings Widerspruch, gaben aber nach auf das Versprechen, daß dies "vorhabende neue Postwesen ihren bisherigen Privilegien keinen Abbruch thun solle." Auch seitens der Fürsten von Brandenburg, Braunschweig, Lüneburg, Anhalt und anderen Ständen wurde die Genehmigung erteilt, Posten durch ihr Gebiet führen zu dürsen gegen freie Beförderung ihrer Briefschaften.

"Mit Leibes- und Lebensgefahr" hatte Birghben nach seinem Berichte die Post von Hamburg nach Köln eingerichtet. Die Stadt Nürnberg führte indes unablässig beim Kaiser Beschwerden und erreichte den kaiserlichen Bescheid, es solle jedem freistehen, "seine Briefe und Pakete auf die kaiserliche Post, seines Gesfallens und Beliebens zu geben, oder aber der Stadt oder an deren Partikularboten nach Belieben auf zusgeben und Besichen, der allerdings nicht geeignet war, die Einführung der Reichsposten zu fördern. —

Nach Kaiser Matthias' Tobe (10. März 1619) gewährte bessen Nachfolger Ferdinand II. dem Hause Taxis alles, was dessen Ansehen nur irgend erforderte. Ein geschärftes Sdift vom 12. Januar 1620, das später an einzelne Reichsstände wiedersholt erlassen wurde, untersagte den städtischen Metgerposten die Fortsührung der Briefe und Sachen zu Roß und Fuß, wie auch das "Abwechsseln und Posthörnleführen" bei Strafe.

Im Jahre 1621 unterm 27. Oktober wurde durch ein kaiserliches Diplom das Erbfolgerecht in das Reichs-Postslehen auch auf die weibliche Nachkommenschaft derer von Taxis ausgedehnt und einige Jahre später als Reichsthron=Lehen erklärt.

Außerdem wurden wiederum Patente an verschiedene Reichs= stände und Städte erlassen, so an Köln, Frankfurt und Nürn= berg, alles Nebenbotenwerk abzustellen.

Lamoral starb im Jahre 1624. Ihm folgte sein Sohn Leonhard II. im General-Erbpostmeister-Amte im Reiche sowohl, wie in den Niederlanden. Unter ihm debnte sich sein Postwesen immer mehr aus und begann einträglich zu werden.

Leonhards Augenmerk war darauf gerichtet, auch mit der Erbbelehnung des österreichischen Postwesens beglückt zu werden. Doch scheiterten seine Bemühungen, und die Familie des Reichsfreiherrn von Paar gelangte an die Spize des Postwesens. Das Haus Paar stammte aus Bergamo. Es verdankte sein Glück Ferdinand II. Von den österreichischen Erbstaaten war den Taxis's chen Posten gegenüber aussbrücklich ausgesprochen, sie seien

"von der angezogenen Gnad', Bewilligung und Verleihung gäntlich abgesondert und ausgeschlossen und darunter im wenigsten begriffen und verstanden." (Man vergl. Gesch. des österr. Postwesens)

Bergebens machte das Haus Taxis wiederholte Bersuche auch dort zugelassen zu werden. Zuletzt schwand jede Hossnung dieser Art, als Kaiser Ferdinand II. durch einen Lehnbrief vom 4. September 1627 den Freiherrn von Kaar mit der Post-meisterwürde im Erzherzogtum und den Königreichen Ungarn und Böhmen belehnte. Bergebens erhoben die Taxis Einspruch gegen dieses Dekret; die Paar'sche Familie blieb nicht allein im Besitz des österreichischen Postwesens, sondern wurde auch von dem Kaiser in ihrem Bestreben, außerhalb der Erbstaaten Postkurse zu errichten, unterstützt. Diese Verhältnisse vermehrten noch die Streitigkeiten, in welche das Haus Taxis von jetzt an bis zur Auslösung des römisch-deutschen Reiches fortwährend verwickelt blieb\*) —

Trot der Ausdehnung der Taxis'schen Posten im "Reich" hörte das Botenwesen in den einzelnen Ländern und in den Reichsstädten keineswegs auf, sondern entwickelte sich fort und fort und hatte seine Botenmeister, auch Postmeister und andere Bedienstete. Auch die Metzgerposten hielten sich hier und

<sup>\*)</sup> Die Berechtigung der Paar'schen Familie in Österreich bestand bis 1720, in welchem Jahre die Hoffammer die Berwaltung übernahm und Graf von Paar mit einer Pension von 90000 Gulden entschäbigt wurde.

da noch immer. Alle diese Anstalten kamen schließlich, da sie gleiche Ziele verfolgten, auch zu ziemlich ähnlichen und gleichen Formen. So hatte man bei Boten-Anstalten schon im Jahre 1608 Brief träger in Beschäftigung. Dieselben erhielten für Bestellung je eines Briefes drei Pfennige. Ließ man die Briefe aber selbst abholen, so hatte man für jeden Brief einen Pfennig an den Botenmeister zu entrichten.

Nach einer Leipziger Magistrats-Botenordnung von 4 Febr. 1608, der wir diese Angaben entnehmen, zahlte man ferner nicht mehr als einen Pfennig dem Botenmeister für einen ab = gehenden Brief. War derselbe aber größer als ein Bogen, oder waren andere Papiere beigelegt, so wurde das Paket ge-wogen und von jedem Lot ein Pfennig bezahlt. (Man vergl. Gesch. über das sächs. Postwesen.)

Um das Jahr 1615 registrierte man auch schon die Briefe und begann um diese Zeit mit dem Gebrauche des Blasens mit dem Posthorn vom Stadtthore bis zum Posthause.

## IV.

Die Stimmung der meisten Reichsstände und freien Städte blieb den taxis'schen Posten abhold, teils weil man dem Hause seine großen Einnahmen mißgönnte, teils weil sich die Macht-haber in ihrer Gewalt durch dieselben beeinträchtigt wähnten. Daher wurden denn auch unterm 3. November 1627 wieder eigene Schreiben an die Kurfürsten von Mainz, Köln und Sachsen, nach Fulda, Hamburg, Bremen, Lübeck, an den Landgrafen von Hessen, die Herzöge von Braunschweig, Mecklenburg, Sachsen, Koburg, Eisenach, Weimar und Holstein erlassen, wo-rin Aufnahme der Taxis'schen Posten verlangt und mitgesteilt wird,

"daß der Raiser dem Reichs-Postmeister gemessenen Befehl erteilt habe, die Posten als ein kaiserliches hochbefreites Regale in ihren Län= bern einzuführen und wohl zu bestellen."\*)

Am 17. Dezember 1627 wurde auch ein Patent erlassen, worin befohlen wird, das Botenwerk als dem kaiser= lichen Regale und den Posten höchst zuwider abzustellen.

Das Reichs-Postwesen soll dem Hause Taxis schon einen Gewinn von jährlich einer Million Gulden abgeworfen haben, als Leonhard II. (1627) zu Prag starb und seine Wittwe die Verwaltung des Reichs-Postamtes für ihren noch minderjährigen Sohn Lamoral (III.) übernahm. Diese Zwischenverwaltung nutte übrigens der Kaiser zu seinem Vorteil aus.

Es bestanden nämlich vom böhmischen Walbe bis nach Augsburg noch zehn Posten, welche vom kaiserlichen sogenannten Pfennigsmeister=Amte erhalten wurden. Zu dieser Zeit wurden die Posten in Böhmen und Ofterreich zum Teil von der Hof= tammer, zum Teil vom Hofpost-Amt bezahlt, mährend die burgundischen Bosten von der Kammer in Brüssel besoldet wurden. Die Posten im Reiche bagegen ließen die Taxis durch die Post= kassen in Frankfurt a. M., Rürnberg, Augsburg, Hamburg u. a. die Zahlungen vom Ertrag der italienischen und deutschen Kor= respondenz-Beförderung besolden und erhalten; die Überschüsse aber behielten fie für sich. Den Postmeistern wurden zu jener Beit die Postämter mit ihren Erträgnissen gegen eine bestimmte Summe in Pacht gegeben. Der schon mehr genannte Postmeister von Frankfurt, a. M. Birghben, zahlte laut Vertrag vom 31. März 1623 jährlich eine Pachtsumme von 600 Reichsthaler (48 Stüber brabantisch).

Ferdinand II. erließ nun unterm 6. November 1629 eine Verfügung an die Gräfin von Taxis, als der Vormünderin ihres Sohnes,

"daß, nachdem Kaiserliche Majestät das Reichspost-Regale in ein Corpus gebracht und nachdem Paar mit dem Postwesen

<sup>\*)</sup> In Ferdinands II. Schreiben hieß es: "Hierum ersuchen Wir Dero Liebden hiemit gnädiglich, Sie wollen uns zu sondern angenehmen gnädigsten Gefallen dem Grafen Taxis, daß er die Posten anlegen möge, unweigerlich verwilligen."

in den Erbkönigreichen und Landen belehnt worden, mithin nur die zehn Posten im Reiche noch übrig seien, welche nach Inhalt der kaiserlichen Investituren (Belehnungen) zu den Reichsposten gehören, also auch von dem General-Obrist-Postmeister unterhalten werden sollen, so soll sie sich erklären, ob sie diese Posten übernehmen, mithin das ganze Regale cum suo onere (mit seinen Lasten) behalten wolle."

Auf diesen Erlaß erklärte sich die Gräfin zur Übernahme

bereit. —

Der dreißigjährige Krieg mußte selbstverständlich auch das Reichs-Postwesen in Mitleidenschaft ziehen. Hier und da, wie 1631 der Postmeister Lieber in Leipzig, wurden u. a. die Postmeister von den Schweden vertrieben.

Der Tilly und der Wallenstein, Der Mansseld und von Schweden Der König – scherten sich nicht sehr An Thurn und Taxis Reden; Hauptsächlich wenn's Depeschen gab, Staffettenritt mit Tritt und Trab, — Da gab es Puff und Prügel.

Der Kaiser that indes das Seine, das Haus Taxis bei Nutung seines Lehens zu schirmen. So hatte er schon 1635 die 1627 ergangene Verfügung wegen Abschaffung der Metzgerposten erneuert und 1636 das kurfürstliche Kollegium ersuchen lassen,

"die bei dem Postwesen im heiligen römischen Reich nun von vielen Jahren her eingerissenen schweren Mängel und Gebrechen in reise Beratschlagung zu ziehen und sein Gutsachten zu eröffnen: auf was Weise und Maß hierinnen zu remedieren, und ob das Neben boten werk, welches zu merklicher Unterdrückung des Postwesens gesreiche, bei setzigen Zeiten gänzlich, oder nur zum Teil aufgehoben oder abgestellt werden solle?"

Das Gutachten des Kollegiums fiel dahin aus, "daß an allen und jenen Orten, wo keine Ordinari-Posten

durchgeben oder angestellt sind, die Anordnung der reitenden oder sußgehenden Boten billig zugelassen und den Städten selbst durch deren Territorium des Taxis Boten zu gehen, heimzustellen sei. In den übrigen und in den Reichsstädten dagegen, wo im Namen der kaiserlichen Majestät durch die Gräslich Taxis'schen Erben die Ordinari=Posten wöchentlich eingerichtet und nur mit schweren Kosten unterhalten werden, da sollten Rebendoten nur unter den Bedingungen gestattet werden, daß sie 1. ohne Führung des Posthorns, 2. zu Fuß oder nur mit einem Pferde, welches aber unterwegs nicht gewechselt werden darf, einige Briefe von Privat= und Kausseuten, oder anderen Bürgern und Einwohnern über= nehmen, 3. aber unterwegs nirgends wieder Briefe einsam= meln und annehmen dürfen.

Es seien also die Reichsstände anzuhalten, die über ihr Botenwesen gesetzten "Direktors" ihrer Botenhäuser, die ofsenen und allgemeinen Briefsammlungen und deren Verführung bei ernster Strafe zu inhibieren (einzustellen) und abzuschaffen."

Das Gutachten war nicht besonders günstig für Taxis ausgefallen, zumal sich das Kollegium gleichzeitig über das überaus hohe Porto beschwerte, welches von den Taxis'schen Posten
erhoben wurde.

Bald nachdem dieses Gutachten abgegeben, starb Ferdinand II. (15. Februar 1637), und sein Sohn Ferdinand III. bestieg den Raiserthron. Derselbe bestätigte alsbalo das kurfürstliche Gutsachten und erließ eine Verfügung, "nach welcher alle in den Reichsstädten über das sonderbare (besondere) Botenwesen angessetze Direktores und angeordnete sonderbare (besondere) Botenshäuser und gemeine Sammlung der Briefe bei unnachlässiger Strafe inhibieret, aufgehoben und abgeschafft werden 2c."

Diese Verordnung regte die das einträgliche Nebenbotenswerk betreibenden Leute in hohem Grade auf. Viele Städte nahmen sich sogar offen derselben an, — wie Frankfurt a. M. — und machten dem Kaiser dieserhalb Vorstellungen, was zur Folge hatte, daß der Kaiser Frankfurt gegenüber die Verordsnung durch eine mildere Deutung abschwächte, während die

verwitwete Gräfin Alexandra von Taxis als Vormünderin ihres Sohnes dem Patente die Auslegung gegeben hatte, als ob durch dasselbe jede Botenverfassung völlig aufgehoben wäre. Namentlich hatte sie versucht, der Reichsstadt Frankfurt die Botenverfassung. zu nehmen. Der Kaiser hatte ihr aber den Bescheid erteilt:

"Bei diesem Post-Patente ist unsere kaiserliche Intention niemals dahin gemeint gewesen — maßen es denn der Inhalt auch klärlich zu erkennen giebt — daß das Nebenbotenwerk allen Orten im heiligen Reiche gänzlich und durchgehends nicht, sondern nur die Excessus (Überschreitung) und neuerlichen Mißbräuche desselben aufgehoben und abgestellt werden sollen."

Gleichzeitig wurde die Gräfin angehalten, die Reichsstadt Frankfurt bei ihrem Botenwesen nicht weiter zu beunruhigen. Diese Abschwächung der Verordnung hatte zur Folge, daß 1642 ein neues, strengeres Postpatent gegen das Nebenbotenwerk erslassen werden mußte. Andererseits wurden durch ein weiteres Patent alle Postverwalter überall,

"wo die Posten im heiligen Reiche eingelegt und unterhalten werden,"

bon

"aller Beleg, Einquartierung bes Kriegsvolks zu Fuß und zu Roß, wie auch aller Wachen und bergleichen onerum, (Lasten) Kriegs=Kontribution (Steuer) und Auflage gänzlich und aller= bings befreiet."

Mit dem Paar'schen Posten geriet die Gräfin sodann in verwickelte Kompetenz-Konflikte (Besugnis-Streitigkeiten) (man vergl. "Aurzgefaßte Geschichte des österreichischen Postwesens" in unserer Schrift).

Über den damaligen Zustand des Postwesens in Deutschland giebt die nachstehende Verordnung vom Jahre 1612 beachtenswerte Aufschlüsse:

"Wir Ferdinand der Dritte — entbieten allen und jeden Unsern und des heiligen Reiches Ständen und Unterthanen, auch allen und jeden Unsern hohen und niedern Kriegsoffis

zieren und gemeinen Befehlshabern zu Roß und Fuß, in= sonderheit aber allen benjenigen, was Stands ober Würden die sein mögen, welche sich des Postreitens zu bedienen und zu gebrauchen vorhaben, Unsere kaiserliche Gnabe und hiemit zu wissen, daß Wir glaubwürdig in Erfahrung ge= kommen, welcher Massen die hin und wieder reitenden Kuriere Unsere Posthalter und Verwalter, auch berselben Postknechte und zugehörigen Leute mit allerhand verübenden Dut = willen, Frevel und Insolenz, auch harten Streichen, hauen und Berwundungen trat= tieren, ihnen die Rosse mit Gewalt wegnehmen, dieselben mit Auflegung schwerer Felleisen vorsätzlich krumm oder wohl gar zu Boben reiten, dadurch ben oftmals aus Mangel ber Rosse Unsere eigenen, gar nötigen Sachen, Schreiben und Befehle, daran Uns, dem heiligen römischen Reiche, auch andern Unsern Erbkönigreichen und Ländern hoch und viel gelegen, merklich verhindert und niemals zur rechten Zeit, weder in Unser kaiserliches Hoflager, noch an andere Orte geliefert werden. Zudem sich auch die Kuriere und andere postreisende Personen unterstehen, wenn zuweilen die Bostroffe, von Unserm kaiserlichen Hofe aus, nicht sogleich zuge= gen, oder sonst allzusehr abgeritten und ihnen nach ihrem Belieben die Zeit zur Erlangung der Postrosse nicht alsbald verwilligt und erteilt wird, sie durch andere Mittel auf die erste Post sich begeben, die Postverwalter daselbst die Rosse herzugeben zwingen und nötigen und ungeachtet erheblicher Entschuldigungen und nicht unbilliger Verweigerung dieselben eigenmächtig und mit Gewalt selbst nehmen, mit großen schweren Felleisen und Truben belegen, damit Berg und Thal, wieder den gewöhnlichen Postbrauch, zwei, drei oder mehr Posten ohne Abwechslung der Rosse rennen, gleichwohl aber Unsere unterwegs antreffenden kaiserlichen ordinari Felleisen nicht übernehmen, ja sogar auch von der Hauptpost aus kein Paket mit sich führen wollen.

Wann denn dergleichen Unfug auf Unserm kaiserlichen Postwesen, so fürnemlich zu Unserm selbsteigenen, wie auch des heiligen Reichs und anderer Unserer Erbkönigreiche und Länster hohen Angelegenheiten bestellt und mit großen Unkosten von Unserm Erbgeneral-Postmeister im heiligen römischen Reiche unterhalten wird, sich keineswegs gebührt, wie auch solches durch andere Privatpersonen zu Boden zu bringen nicht gestatten können, noch wollen,

So ist an alle und jede obbemeldte und sonst Jederman= niglich, was hohen und niederen Stands die sind, Unser gnädigster auch ernstlicher Wille und Befehl, daß sie sich alles Unfugs und Frevels, mit so übler Traktierung ber Leute und Roffe, auf unsern Posten ganzlich und bei Leibes= strafe enthalten, berselben sich außer Unserer Bewilligung und bei Unserm kaiserlichen Hof an gehörigen Orten gefertigtem Paßzettel nicht bedienen, welches sie jedesmal bei der Haupt= post aufweisen und allba ablegen und hinterlassen sollen. Und da einer oder der andere, wer der auch immer sein möchte, dieser Unserer gnädigsten Verordnung zuwider etwas Unfugs und Frevels mit Abmattung und Übertreibung ber Rosse, wider den Ordinari Postbrauch, auch Schlagung und Verwundung der Postverwalter oder ihrer Anechte sich unterstehen, nicht weniger, die mit den Gegenkurieren sich unter= weilen begebende Abwechslung nicht leisten wollen ober sonst einiges Tropes und Eigenthätlichkeit zu gebrauchen sich un= terfangen; so soll auf solchen Fall ermeldten Bostverwaltern ober ihren Anechten die nächstgelegene Obrigkeit in Städten, Märkten, Flecken und auf dem Lande um Bulfe und Affistenz anzurufen, die Berbrecher allba aufzuhalten und derselben sich zu versichern, uns hierüber dasselbe zu berichten, ober aber die Übertreter und Frevler selbst an Unsern kaiserlichen Hof zu liefern erlaubt sein, gegen die alsbann ohne einigen Respekt der Person, Andern zum Abscheu und Exempel, mit ernstlicher unnachlässiger Bestrafung verfahren werden soll. Und da auch jetzt gedachte Obrigkeiten in Städten, Märkten, Flecken und auf dem Lande ihre Hülfe und Afsistenz verweigern würden, soll der hieraus den Postverwaltern und ihren Anechten entstandene Nachteil und Schaden bei ihnen

ersucht werden und sollen sie denselben abzustatten schuldig und verbunden sein, auch noch dazu ernstlich abgestraft wersen. Damit auch Unsere Postverwalter aller und jeder Orsten, wo Unsere Posten im heiligen römischen Reiche eingelegt und unterhalten werden, um so besser dem bestellten Postwesen abwarten und die ihnen aufgegebenen Sachen und Schreiben so Tag so Nacht besördern und fortsühren mögen, also setzen und ordnen Wir hiemit gnädigst, daß sie von aller Einquartierung des Ariegsvolkes zu Roß und Fuß, wie auch aller Wache und anderen dergleichen Lasten, Ariegsstontributionen und Auslagen gänzlich und allerdings befreit sein und sie damit in keinerlei Wege belegt oder beschwert werden sollen. Darnach sich Männiglich zu richten und geschieht hieran Unser gnädigster und ernstlicher Wille und Weinung. Gegeben in Wien, den 3. Januar 1642."

Diese Verordnung, welche wohl geeignet sein mag, über den Zustand des Postwesens im Jahre 1642 uns teilweise zu unterrichten, steht in einem Buche, das 1648 zu Wien erschienen ist, und die Frage des Postwesens in politischer, geschichtlicher und juridischer Beziehung erörtert. Der Verfasser Lud wig von Hörnigt, Doktor der Rechte, der Medizin und Philossphie, ist Meister seines Gegenstandes; jede Seite beurkundet den praktischen Beobachter, den scharfen Kritiker und den sleißisgen Forscher.

Eine nähere Würdigung des seltenen Werkes kann hier nicht geliefert werden; wir können es jedoch nicht zur Seite legen, ohne unsern Lesern daraus einige Angaben mitzuteilen, welche Gebräuche und Umstände erzählen, die uns die damalige Zeit näher bringen, und das vorstehende Mandat ergänzen und erläutern werden.

Im Jahre 1636 schickten die Postmeister am Ahein und an der Donau, da ihnen die Pferde von den Soldaten weggenommen worden waren, die Briefe durch Mägde weiter, die aber, der größeren Sicherheit wegen häßlich sein mußten.

Um den wahren Postillon zu erkennen, gab es drei Merkmale. Er hatte einen Mantel, auf welchem vorn und

rückwärts die Figur eines Posthorns zu sehen war; dann das Post horn selbst, durch dessen Gebrauch er seine Gegenwart und Eile anzeigte und mit dem er drei Zeichen gab, wenn er einer Poststation nahte, und endlich eine Bollette (Abfertigungsschein) solgenden Inhalts: "Gegenwärtige kaiserliche Ordinaripost soll undorzüglich bei Tag und Nacht nach N. geführt und nirgends, keines Weges im wenigsten ausgehalten, verhindert noch versäumt werden, denn Ihrer kaiserlichen Majestät, Unserm allergnädigsten Herrn, auch allen Churfürsten und Ständen des heiligen römisschen Reiches viel daran gelegen: und sollen alle Posthalter den Tag und die Stunde des Empfanges und der Abfertigung sleißig hierunter verzeichnen. Signatum N. den N. im Jahre N."

Die Postmeister dürfen Ringe und Degen tragen, obgleich sie weder vom Abel, noch Doktoren, Sena=

toren ober Solbaten find.

Zu ihrer Hauptpflicht gehört die genaue Kenntnis der Straßen und Wege; daher soll jeder von ihnen die folgenden Werke besitzen: "Wegweiser auf alle fürnehme Stätte."

"Nuovo itinerario per le poste di tutt'il mondo di Ottonio Codogno" und "Poste per diverse parti del Mondo con tutte le Pierre notabili." Die übrigen Punkte, die ihnen zu beobachten auferlegt werden, haben nichts besonders; Verzuntreuungen waren vorgekommen und das Brieferbrechen wird streng untersagt. Merkwürdig bleibt es, daß ihnen die Psslicht, Neuigkeiten zu sammeln und diese der Regierzung ang anzuzeigen, in ihren Bestallungsbriefen besonders ans Herzgelegt wird. Sie sollen "von allen Orten nützliche Korzrespondenzen an sich ziehen und erhalten und solches zum Dienst mehr höchstgedachter kaiserlicher Majestät, aller Kurfürsten, Fürsten, Städte und Stände im heiligen römischen Keiche nicht unterlassen.

Einem Postillon soll Niemand vorfahren noch vorreiten; daher auch die Gewohnheit, daß derjenige, welcher gleichmäßig mit einem Postillon fährt oder reitet und immer hinter demselben bleibt, das Pferd nicht zu vergüten braucht, wenn es ihm auf dem Wege liegen bleibt, im entgegengesetzen Falle ist er zum Ersatze verpflichtet. Wenn dem Postillon das Pferd fällt oder geraubt wird, hat er das Recht, das näch ste beste zu besteigen, des sen er habhaft werden kann, damit er nicht in der Ausübung seiner Pslicht verhindert werde. Der Verfasser sindet dieses allerdings etwas hart, allein er hält es für notwendig; nur müßte man, meint er, dem Eigentümer das genommene Pferd entweder ganz bezahlen, oder doch den jeweiligen Gestrauch desselben so viel möglich vergüten! — Postpferde sollen weder mit Stecken, noch mit Stricken, sondern mit der Geißel angetrieben werden; daher haben die Posthalter wohl darauf zu sehen, wem sie das Pferd anvertrauen, ob einem, der zu reiten versteht, oder einem von den sogenannten lateiniss ch en Reitern, dergleichen Priester und Arzte sind, welche auf die Pferde wacker loshauen und "biese lausen wohin sie wollen."

Außer den öffentlichen kaiserlichen Posten gab es damals aber auch noch Landposten, welche die einzelnen Fürsten des Reiches in ihren Territorien besonders hielten, Stadtposten, die von den Reichsstädten errichtet worden waren, und auch Metgerposten, Nebenposten, Raufmannsposten, und auch Metgerposten, Nebenposten, Raufmannsposten, und auch Metgerposten, Diese, deren nächste Entstehung und Aufgabe nicht leicht zu erkennen ist, wurden noch 1616 von dem Kaiser zugelassen; bald aber stellten sie sich als gefährlich heraus und man verbot sie. Dagegen setzen sich Köln, Nürnberg, Augssurg und Frankfurt und die Kürnberger warfen sogar den kaiserlichen Postmeister Virgilius Ehinger in den Kerker. Unser Gewährsmann teilt darüber folgendes Kestript des Kaisers vom 13. Jänner 1632 mit:

"Ehrsame, Liebe, Getreue. Wir sind von glaubwürdigen Orten berichtet worden, welcher Gestalt ihr euch unterstanden, nicht allein die einige Zeit her bei dem Postamte in Unserer und des heiligen Reiches Stadt Nürnberg eingekommenen Briefe ohne Unterschied, von wem sie gleich kommen, eigenmächtiger Weise zu erbreche nund zu lesen, sondern auch den daselbst bestellten Postmeister Unsers und des Reiches Lieben Getreuen Virgilius Chinger in gefängliche Verhaftung nehmen zu lassen."

"Da denn solche unbefugte Anmaßungen und eigenmächtige Eingriffe nicht allein allem Bölkerrecht zuwider sind, sondern auch zu nicht geringer Berachtung und Schmälerung des Uns zuständigen hohen Postregals gereichen, und Wir dann obgeziemenden Anmaßung und de kacto geschehenen Eingriff keineswegs zu dulden gemeint sind; so befehlen Wir euch hiemit gnädigst und ernstlich, daß ihr obbemeldeten Virgilius Chinger, wosern es nicht bereits geschehen ist, alsbald wieder auf freien Fuß stellt, von obbemeldten, gewaltthätigen Einsgriffen gänzlich absteht und denselben an Bestellung der Briefe ruhig und unangesochten sein und bleiben lasset; hingegen, da derselbe wider Verhoffen etwas delinquiert, solches am gehörigen Orte vor und andringt. Daran vollzieht ihr Unsern gnädigsten, auch ernsten Willen. Wien, den 13. Jan. 1632." — —

Im Jahre 1646 erlangte Graf Claudius Lamoral von Taxis die Großjährigkeit und trat in das Erbe und die Würde seines Vaters ein. Troß mancherlei Einbußen, welche die taxissichen Posten durch den Krieg und die Ansechtungen seiner Gerechtsame erlitten hatten, werden seine Einnahmen in diesem Jahre doch auf 100 000 Dukaten angegeben. Wan darf übrigens nicht vergessen, daß während des Krieges das taxis'sche Postwesen vielkach von der Ligue unterstützt wurde.

Die Anfechtungen des Hauses Taxis dauerten auch gegen Ende des Krieges fort.

Der Reichsverband war bereits viel zu sehr gelockert, die einzelnen Stände hatten sich schon zu lange daran gewöhnt, alle Hoheitsrechte selbst auszuüben, als daß kaiserliche Vorstels lung besonders respektiert worden wären, was das Interesse des von der Ertragsfähigkeit der Posten längst überzeugten Kürsten in Vetracht kam. Wenn daher auch einzelne Landesherren, die mit der katholischen Partei eng verbunden waren, dem kaiserslichen Ansinnen nachkamen, so war doch die Zahl derzenigen ungleich größer, die das Haus Taxis abwiesen. In protestanstischen Ländern erregten auch wohl Partei-Rücksichten eine Absneigung gegen die aus Italien stammende Taxis'sche Familie,

und mehr noch wirkte das Streben, die sich immer mehr ausbildende Souveränetät zu bewahren, den Ansprüchen der Taxisentgegen. Selbst das Erzstift Salzburg hatte mit Nichtachtung der Taxis'schen Rechte, aus eigenem landesherrlichen Postregale zwölf Stationen angelegt und fortwährend unterhalten.

Solche Beispiele mußten den Widerstand der Fürsten vermehren. Ganz ben Ansprüchen des Kaisers entgegen, erklärte daher in einem Reichsgutachten vom 12. Januar 1647 das Kurfürsten-Rollegium,

"daß an allen Orten, wo noch keine taxis'schen Posten angestellt seien, die Anordnung der reitenden oder zu Fuß gehenden Boten der Städte billig zu belassen, und den Ständen selbst, durch deren Territoria solche Anordnung zu machen, Kraft ihrer Regalien, damit sie vom Reiche belehnt, heimzustellen sei."

Der Raiser antwortete zwar burch eine geschärfte Berordnung, daß alles Botenwesen ber Städte, die Stadt Frankfurt a. M. allein ausgenommen, sofort aufgehoben werden solle, aber dies Gebot blieb ohne Wirkung. — Die nächste Veranlassung zu der Erklärung der Aurfürsten batten Rlagen gegeben, die von vielen Seiten über bas übermütige, eigenmächtige Benehmen der tagis'schen Postbeamten eingelaufen waren. Denn diese hatten nicht allein die im Jahre 1624 durch Vergleich festge= stellte Brief=Taxordnung nicht gehalten, sondern sogar das Porto der Briefe nach Willfür gesteigert, den doppelten, dreifachen Betrag gefordert, auch wohl ein aufgeschriebenes Franko geftrichen oder in Halbfranko verwandelt. In den Zusammenkünften zu Münster und Osnabruck (1647) machte eine Beschwerdeschrift des mißvergnügten (mehrerwähnten) Postmeister v. b. Birghben über die damalige Post-Verfassung Aufsehen. Darin wies er nach, Taxis eingesetzten Postmeister baß die von ber Familie das Porto doppelt, ja dreifach steigerten, daß sie, wie erwähnt, nicht felten auf Briefen die Worte "franko," "postfrei," entwe= der gang ausstrichen oder das Beiwort "halb franko" bei= fügten, mithin doppelte Zahlung für die Briefe erhielten.

hatten alle von Leipzig, Kassel, Bremen, Straßburg, Stuttgart und anderen Orten kommenden Briefe zweis ja dreifach bezahlt werden müssen. Endlich klagte er darüber, daß man auf den Postämtern über die abgegangenen Briefe gar keine Register halte und also niemand wegen ihrer Absendung Rechenschaft geben könne. \*)

Richt minder sielen die Rlagen ins Gewicht, welche über das Benehmen der Taxis'schen Beamten gegen die Behörden der einzelnen Stände geführt wurden. Sie sollten alle Verord-nungen der Staatsgewalt verhöhnt haben und sich keiner ansderen Gerichtsbarkeit haben unterweisen wollen, als der ihres Chefs. Überall waren sie mit ihren Ansprüchen zwar abgewiesen worden, aber Hader und Streit war in Fülle entstanden, und der Umstand, daß die Taxis'schen Bediensteten fast sämtlich Italiener oder doch Ausländer waren, hatte noch die Erbitterung gesteigert, die an manchen Orten eine solche Höhe erreichte, daß vor dem Umgang mit den Taxis'schen Postoffizanten hier und da von der Kanzel herab gewarnt wurde.

Die evangelischen Stände wiederum beschwerten sich, daß man von ihren Briefen seit dem Jahre 1627 Postgeld fordere; die Reichsstände Lindau und Nürnberg aber, sowie andere Reichstund Handelsstädte klagten darüber, daß man ihnen Ausländer als Postmeister aufdringe.

Der Versuch, den auf Grund dieser Beschwerden, einige Stände auf dem Friedens-Kongreß zu Münster machten, das Postwesen auf eine dem Hause Taxis ungünstige Weise seise seize stellen zu lassen, mißlang indes gänzlich. Der Kurfürst von Mainz wünschte alle die vorgebrachten Beschwernisse von jenen Beratungen in den Versammlungen anszuschließen, allein die schwedischen Gesandten nahmen sich der Reichsstädte an und sie wurden ein Gegenstand der Erörterungen. Kursachsen glaubte

<sup>\*)</sup> v d. Birghden sagt in seinem Memorial, welches so viel Aufsehen verursachte, daß der Graf Leonhard von Taxis zu ihm selbst gesäußert habe, daß er jährlich über 100 000 Dukaten Überschuß aus dem Postwesen zöge; denn es sei "ein solcher Brunnen, dahin alle Quellen zusammenstössen"

dagegen, es sei überflüssig, die Postverfassung in dem künftigen Friedensschluß zu erwähnen.

In den Beratungen erkannte man zwar, daß die gegen die Taxis'ichen Beamten erhobenen Beschwerden begründet seien; jedoch der Antrag Schwedens,

"man möge das Postwesen der Obrigkeit jedes Ortes überlassen"

gewann keine Stimmen-Mehrheit für sich, indem die österreichische Gesandtschaft und an ihrer Spize Trautmannsdorf die Bemer-kung machte,

"das Postwesen sei keine Ursache des Krieges gewesen und gehöre daher nicht in den Frieden; es würde dem Reiche fast schimpflich fallen, daß so gar geringfügige Sachen einer solchen pragmatischen Sanktion inseriert und damit der Welt gleichsam prostituiert werden sollten."

Man nahm daher in die Friedensartikel\*) nur die Bestimmung auf, daß die Postbeschwerden abgestellt werden sollten. Die Erledigung der zwischen den Ständen und der Familie Taxis schwebenden Streitigkeiten blieb einem späteren Reichstage vorbehalten.

So wenig sich sonach der westphälische Friede mit dem Postwesen besaßte, so setzte er doch indirekt der Ausdehnung der tazis'schen Posten eine Grenze, indem er auf die politischen Beschwerden der Reichsstände endlich durch seierliches Grundgesetz das Recht der Lande hoheit der Stände aussprach, welches, obschon die Oberhoheit des Raisers und Reichs fortdauern sollte, in seinem Umfang und in seinen Wirkungen nur wenig verschieden war von wirklicher Souveränetät. (Machtvollkommenheit). Den Reichsstädt en wurden alle ihre Regalien in ihren Ringmauern gewährleistet, auch der Reichsritterschaft ihre Reichsunmittelbarkeit und selbst den Reichsdörfern ihr ähnliches Recht gesichert. Es lag daher in der Natur der Sache, daß die Reichsfürsten, die sich

<sup>\*)</sup> Art V, § 56 und Art VIII, § 1 des westfälischen Friedens zu Din ster und Osnabrück vom 14./24. Ottober 1648.

nicht schon früher gefügt hatten, von nun an den Ansprüchen der Reichs=Post meister ben entschiedensten Widerstand entgegenssetzen. Die Begünstigung, welche die Raiser den Taxis angebeihen ließen, blied deshalb vielsach ohne Wirkung, seit die Reichsstände auf anerkannte landesherrliche Rechte sich berusen konnten. — Wenn einzelne Raiser auch hin und wieder noch Post patente erließen, um das Reichspostwesen zu fördern, so beschränkte sich doch das meiste, was in dieser Sache geschah, auf Unterhandlungen mit einzelnen Ständen, die ohne besondere Ergebnisse blieben, und auf unfrucht dar e Erört erung en auf den Reichstage der Bersahrenheit, das alle in Regenssburg gepflogenen Verhandlungen höchst unvorteilhaft auszeichnet.

Man stritt hin und her, legte auf Formalitäten ein um so größeres Gewicht, je unbedeutender sie waren, und geslangte nach langer Zeit endlich zu einem Beschlusse, der in seiner Fassung ungewiß ließ, ob die Stimmenmehrheit auf diese oder jene Seite sich geneigt habe. Nur so war es möglich, daß dis zur Auflösung des römischsdeutschen Reiches der eigentsliche Umfang der Taxis'schen Berechtigung unbestimmt blieb, und noch am Schlusse des achtzehnten Jahrhunderts die Frage, ob die Reichsfürsten zur Anlegung der Posten befugt seien, zu Streitschriften Veranlassung geben konnte. —

Claudius Lamoral von Taxis bemühte sich nach bem dreißigjährigen Kriege trot des ihm nicht besonders günstigen Friedensschlusses, allenthalben seine Posten einzurichten, wo das noch nicht geschehen war. Vornehmlich beabsichtigte er deren Einsführung in Kurbrandenburg, Braunschweig, Hannover, Hessen und Kursachsen. Auch diesmal ging ein kaiserliches Patent (vom 2. Dezember 1649) den Projekten des Taxis voran. In demselben bemerkt der Raiser,

"daß er für nötig erachtet habe, das Postwesen im Reiche wiederum neu aufzurichten und weiter zu extendieren (auszudehnen);"

er habe auch dem Grafen von Taxis befohlen

"sich der Bequemlichkeit und Gelegenheit der Orthen, wo und

wie solche Unsere gnädige Intention (Absicht) in's Werk zu setzen und zu effektuieren (auszuführen) sehn mochten, besten Fleißes, von tragenden Amtes wegen zu erkundigen und die Posten an gewissen Stellen zu legen, und wie sichs gebührt mit Posthaltern seinem Gutbedünken und der Nothdurfft noch zu besetzen und zu versehen 2c."

Das Patent verfehlte jedoch seinen Zweck völlig. Zunächst ließ Taxis mit dem Kurfürsten von Brandenburg unterhandeln, wie wir in Abteilung I Seite 14 u. f. geschildert haben. Wir

finden dort auch den Erfolg ber Unterhandlungen. —

Inzwischen war Kaiser Ferbinand III. (am 3. April 1657) gestorben. Bei der Wahl seines Nachfolgers Leopolds I. wurde das Postwesen zum ersten male in der Wahl-Kapitulation (Wahl-Vertrag) zur Sprache gebracht. Graf Claudius Lamoral von Taxis benutzte nämlich diese Gelegenheit ebenso, wie die Kurfürsten, die sich über das Postwesen aussprachen und Schritte thaten, um ihre Landeshoheit und damit das ihnen zustehende Postregal den Ausprüchen der Taxis gegenüber zu schützen, sich einmal in seinen Streitigkeiten mit dem österreichischen Erd General Postmeister Grafen Paar eine günstige Entscheidung zu erwirken\*) und das andere mal, sich die Durchführung des Postwesens im ganzen Reiche zu sichern.

Graf Claudius Lamoral von Taxis suchte, da sich die Reichsstände stets auf die Erbland-Post des Kaisers beriefen, das Übel mit der Wurzel zu beseitigen, und wollte, daß dem zu wählenden Kaiser das Postrecht in seinen Erblanden ent=

zogen würde.

Wie zu erwarten, erreichte er dieses Ziel nicht; es wurde vielmehr in der Wahl-Kapitulation verordnet, daß zwar das österreichische Hosephostamt dem Reichs-General-Postamt keinen Eintrag im Reiche thun, aber das österreichische Land-Hospospostamt in den Erbsanden unbeeinträchtigt bleiben solle.

Der zweite Punkt des Taxis, sich durch die Wahl-Kapitu-

<sup>\*)</sup> Es sollte "jede Hemmung der Reichsposten bei Strafe von 100 Mark lötigen Goldes verboten werden."



lation die Durchführung seines Postwesens im gangen Reiche zu sichern, schlug gleichfalls fehl. Wie man dem künftigen Kaiser in seinen Erblanden nicht Ziel und Maß geben könne, wie und auf welche Weise er das Postwerk oder einiges anderes ihm zustehendes Regal gleich anderen Reichsständen zu exerzieren (außzuüben) gemeint sei," — so wurde hierbei im kurfürstlichen Kollegium von Kurbrandenburg, Kursachsen und Kurpfalz vorgestellt.

Sang ansbrücklich aber wurde noch bedungen, daß der jetzt neu eingerückte Artikel 35 der Wahl-Kapitulation nicht anders zu deuten sei, "als daß solches Alles den Kurfürsten, Fürsten und Ständen an ihrem Postregal und dessen Ausübung unsnachteilig und unpräjudizierlich sei und daß der Umstand, daß der eine oder andere Reichsstand aus gutem freien Willen mit dem Grafen von Taxis der Posten halber sich auf gewisse Waße verglichen, den andern, welche sich, wie zuvor, also auch noch ins künstige des Postregals für sich in ihren Landen gebrauchen wollen, keineswegs präjudizieren (beeinsträchtigen) oder zu einigem Nachteil gereichen solle."

Gleichzeitig setzte man in der kaiserlichen Wahl-Kapitulation fest, daß die über das Reichspostwesen geführten Beschwerden

an den nächsten Reichstag gewiesen seien.

"Dieser Artikel 35 der Leopoldinischen Wahl Kapitulation"
— bemerkt der mehrgenannte tüchtige Historiker Eugen Hartmann in seiner "Geschichte der Posten" — "brach den Stab über das weitere Blühen und Gedeihen der taxisischen Posten; es war dadurch offen ausgesprochen, daß das Reichs-Postwesen kein ausschließliches kaiserliches Reservat-Regal (vorbehaltenes Recht) sei, sondern, daß das Postregal jedem Reichsstande in seinem Gebiete freistehe.

Und in der That beeiferten sich jetzt noch mehrere Reichsstände, in ihren Ländern eigene Posten einzuführen, wie hierüber namentlich zwischen der Krone Schweden wegen ihrer deutschen Länder, dann dem Kurhause von Brandenburg, den Herzogen von Braunschweig und dem Landgrafen von Hessen-Cassel besonders verhandelt wurde."

Im Jahre 1662 faßten die Stände des niedersächsischen



Kreises den Beschluß, auf ihrem längst vor der Belehnung des Hauses Taxis wohlerwordenen Postrechte zu beharren und sich hierin gegenseitig zu schützen. In einer Vorstellung an den Kaiser wurde ganz besonders betont, daß der Graf von Taxis te in Deutschland auf gar nicht in Deutschland auf halte, das Geld nur aus dem Reiche ziehe, Ausländer anstelle und sich bei seiner Verwaltung der fremden Sprache bediene.

Tropdem that Kaiser Leopold das möglichste, das Postswesen durch Erneuerung der seit Kudolph II. ergangenen Postsmandate (Aufträge) zu schützen, natürlich fast ganz erfolglos; denn unter anderen errichteten Hessen-Cassel in Frankfurt a. M. neben dem Reichs-Postamte ein hessisches Postsmt und Sachsen-Weimar

eine eigene Landespost.

Im niedersächsischen Kreise erschien ein Graf von Gronsfeld als kaiserlicher Kommissarius, der im Hildessheim'schen und Braunschweig'schen fürstliche Postmeister absetze und andere an deren Stelle ernannte. Selbstverständlich erklärten sich die beteiligten Fürsten auf dem Kreistage zu Lüneburg entschieden gegen ein solches Verfahren. Die Stände faßten 1662 den Beschluß, auf ihrem längst vor der Belehnung des Hauses Taxis wohlerwordenen Postrechte zu beharren und sich hierin gegenseitig zu schützen. Auf die Beschwerde der Fürsten wäre es beinahe zu einem Schluß des Reichstags gekommen. —

Im Jahre 1673 starb Clandius Lamoral von Taxis. Ihm folgte sein Sohn Eugen Alexander, der unterm 18. Mai 1677 mit dem Reichspost-Generalate belehnt wurde. Wieder (1860) erschienen kaiserliche Mandate gegen das Nebenstotenwerk, darunter ein besonders strenges gegen die Reichstadt Ulm. Ulm gehörte neben Augsburg, Lindau und Nürnberg zu denjenigen Städten, welche dem ReichspostsGeneralate die meisten Ärgernisse bereitsten.

Die Ulmer Boten führten das Posthorn, die Reichsbehörden nahmen es ihnen jedoch ab. Andere Städte dagegen erkannten die Reichspost-Regale an, und gaben in einem Vermittelungsschreiben vom 14. Juni 1681 für die genannten Städte ihre Ansicht kund,

"daß keiner Zeit die unziemliche Intention gewesen, daß Eurer Kaiserlichen Majestät hohen Postregal von Seiten der gesamten Frei- und Reichsstädte im geringsten einigen Ein-

spruch ober Eintracht zn thun."

Das Reichspostwesen trat an manchen Orten überhaupt zu schroff und mißtrauisch auf. So hatte im Jahre 1683 Johannes Geiger, ein Stuttgarter Bürger, gegen ein Gehalt von 30 fl. mit Bewilligung der würtembergischen Regierung eine Landkutsche, welche wöchentlich einmal nach Heidelberg und Ulm gehen solle, errichtet, und kaum war sein Unternehmen bekannt geworden, als auch schon der Kaiser unterm 10. November 1683 den Administrator von Würtemberg, den Kurfürsten von der Pfalz, die Reichsstädte Augsburg, Frankfurt, Heilbronn und Ulm aufforderte,

"dieses Fuhrwerk nicht zuzulassen und selbigem den Durch=

gang in ihren Gebieten nicht zu gestatten;"

allein der Administrator meinte, daß durch solche Landkutschen dem Postwesen kein Abbruch geschehe. Noch war der Streit wegen dieser Landkutsche nicht beigelegt, als am Schlusse bes Jahres 1683 sich ein neuer entspann. Gin Meggerjunge, welcher eine Estaffette von Göppingen nach Ulm zu überbringen hatte, bediente sich, dem Berbot zuwider, des Posthorns. Der Reichs= Postmeister zu Ulm, Bernhard Bichelmaier, ließ ihm das Horn mit Gewalt abnehmen, was den damals gerade in Ulm anwesenden würtembergischen Gesandten, Dr. Rühlen, anlaßte, die Herausgabe des Posthorns und Abbitte zu Postmeister Bichelmaier beantwortete bieses und wiederholtes derartiges Ansinnen fräftig und wies namentlich die Anschuldigung, durch Abschneiden des Posthorns sich an der berzoglichen Livree vergangen zu haben, durch die Angabe zurück, baß die Schnur nicht die herzogliche Farbe gehabt habe, sondern grün, rot und weiß gewesen sei. Es ist wohl nicht zu perkennen, daß es schon bei diesem Borfall nur auf eine ab= fictliche Beleidigung bes Postmeister Bichelmaier und in feiner Person des Reichspostwesens abgesehen war. Noch mehr war bies jedoch der Fall, als bald darauf am 2. Dezember 1683

ein Metger von Blaubeuren ebenfalls in Ulm sich erlaubte, einige Stunden lang vor dem Posthause und dem Gasthofe zum weißen Ochsen, in welchem der würtembergische Gesandte wohnte, auf dem Posthorn zu blasen und dadurch einen großen Zusammenlauf zu veranlaffen. Diesmal war der Postmeister Pichelmaier sogar vor Mißhandlungen nicht sicher und genötigt, unter dem Beistande des kaiserlichen Gesandten, Grafen von Zenl, sich zu flüchten. Über dieses Ereignis giebt das Restript Raiser Leopold's I. vom 11. Januar 1684 an den Herzog von Würtemberg, in welchem letteren die Abstellungen solcher Thätlichkeiten befohlen wurde, Aufschluß. Ein ahnliches Restript erging an die Stadt Ulm, und ber Postmeister Bichelmaier erhielt einen kaiserlichen Schutbrief.

In Bayern dagegen gewann Taxis um diese Zeit

immer festeren Fuß. (Man vergleiche Seite 154.) Im Jahre 1687 beschwerte sich Taxis darüber, daß neben bem vor etlichen Jahren in Nürnberg in's Leben getretenen "Jenaischen Laudkutscher" sich unlängst wieder eine andere solche Jenaische Post-Kalesche hervorgethan habe. Nürnbergische Rat beruhigte indes Taxis mit der Aufklärung, daß diese Land-Ralesche lediglich einige male des Jahres "von den in Jena studierenden Studiosis" benutzt wurde.

Es fehlte sonach an Reibereien mit der taxisschen

Post nicht.

Selbst den Lohnrößlern wurde ourch ein kaiserliches Patent verboten, Personen weiterzuführen, die nicht wenigstens 3 Tage Aufenthalt im Orte gehalten hatten. Ferner sollte sogar "tein Bürger ober Unterthan, ber nicht von Alters ber Pferde zum eigenen Gebrauch nötig, wie die Metger und diejenigen so Ackerbau führen, von anderen Hantierenden aber Niemand auf bloß gewinnsüchtiges Absehn, Roß zu halten vergönnt sein."

Die Lohnrößler sollten sich auch in'skünftig nicht unterstehen, weder das Posthorn zu gebrauchen, noch die Leute von

ber Post abspenstig zu machen,

"oder mit vorreitenden Knechten und aufgebundenem Felleisen

die reisenden Personen zu führen, bei Strafe der Wegnahme

solches Vosthornes und 100 Goldgulben."

Solche Berordnungen gingen offenbar zu weit, hemmten den Berkehr und machten die Postbeamten des Taxis ans maßend. — Mitten in all' diese Streitigkeiten fällt die Ein-

richtung der ersten fahrenden Posten.

Im Jahre 1691 entstanden die Kurse von Stuttgart über Waldenbuch, Tübingen, Tuttlingen nach Schaffhausen, bei deren Errichtung Taxis sogar wegen des Ninzens, welcher dem Verkehr dadurch zuging, vom Herzog von Würtemberg dadurch unterstützt wurde, daß derselbe unterm 13. August (1691) an die bestreffenden Amter Befehl erteilte, hierzu Handreichung zu leisten, taugliche Personen, jedoch verbürgte Unterthanen, dazu vorzusschlagen, ihnen die gewöhnlichen Befreiungen zu gestatten, Weg, Steg und Brücken in guten Stand zu setzen 20.

Die erste fahrende Post war 1690 zwischen Rürn=

berg und Frankfurt errichtet worden.

1681 wurde Eugenins Alexander von Taxis vom König Karl II. von Spanien in den spanischen Fürstenstand und 1695 vom Kaiser Leopold in dem Reichsfürstenstand erhoben.

Die Thurn und Taxis, mit der Zeit In Fürstenstand erboben, Sie gaben überall von Fleiß Und Sorgfalt reiche Proben; Durch Güte und durch Kaufvertrag Bergrößerten sie den Berlag Der fest verbrieften Rechte.

Im Jahre 1702 gestattete der Herzog von Würtemberg dem Taxis einen neuen Postfurs von Cannstadt nach Schaffstausen anzulegen. 1702 wurde vom General-Postmeister auch eine neue Post-Kalesche über Coburg nach Leipzig angeslegt. Infolge eines hierüber mit den Nürnbergern entsstandenen Streites wurde 1704 zwischen dem Reichs-Postamt besonders zu Nürnberg, dann Sachsen Soburg und Saalseld wegen solcher Kalesche beschlossen,

ben bisherigen Postwagen zwischen Nürnberg, Coburg und Leipzig wie bisher zu belassen,\*)

weitern Anschluß für denselben nach Saalfeld und nach

Dresben zu veranlaffen,

einen weiteren Anschluß über Saalfeld nach Pößneck, Oppurg, Neustabt a. D., Groß. Ebersborf, Gera und Leipzig zn errichten,

bie von Coburg über Meiningen, Eisenach Wannfried, Cassel und so fort bis nach Holland gehende Post-Ralesche in besseren Gang zu bringen, und

endlich eine Post-Kalesche von Nürnberg auf Augsburg und Regensburg gegen die Schweiz zu etablieren.

Infolgebessen gingen vom Jahre 1705 an die Wagen zu gewissen Tagen und Stunden von Nürnberg ab und nicht nur die reisenden Personen, deren acht mit diesen Posts Land-Autschen befördert werden konnten, sondern auch Pakete, Ballen, Schachteln und Kaufmannswaren konnten zentnerweis für einen nach Anzahl der Meisen sestgestellten Preis fortgesichafft werden. Die reiten den Posten blieben neben den fahren den bestehen.

Wegen dieser Nenerung erhuben wiederum die Nebenboten, Fuhrleute und Lohnrößler und selbst Städte und ihre Obrigsteiten saute Klagen, weil dadurch "dero uralten hergebrachten und wohleingerichteten Botenwesen" total ruiniert würden. Besonders zeichnete sich der Kürnberger Magistrat wieder aus. Er traf, nachdem seine Verwahrungen Taxis gegenüber fruchtslos geblieben waren, die Anordnung, daß zwar:

"den kaiserlichen bis dato gewöhnlichen Ordinari und Extrasordinari reitenden oder fahrenden Posten der ungehinderte Lauf gelassen, diese ankommenden und abgehenden neuerslichen taxisischen PostsLandkutschen aber solle man mit aller Bescheidenheit zurückweisen, den Personen und Waren aber die Passage — doch ohne den Postwagen — ungehindert gestatten.

<sup>\*)</sup> Sartmann, Geich. ber Poften.

Nach Ausführung dieser Anordnung richtete Taxis Beschwerben an den Reichs-Hofrat, den Reichs-Convent, und an den Protektor des Reichs-Postwesens, den Kurfürsten von Mainz, und seine fahren den Posten blieben fortbestehen.

Bu dem zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts errichteten Schaffhausener Kurs legte Taxis 1705 noch eine weitere Post über Dünkelsbühl nach Cannstatt an. Zwar suchten die Nürnsberger Boten durch Einrichtung eines Fuhrwerks diesem entsgegenzuarbeiten; aber durch den Herzog begünstigt, gedieh der Kurs Dünkelsbühl-Cannstatt immer besser und die Nürnberger Postsuhren gingen wieder ein.

Im Jahre 1708 errichtete Würtemberg eigene Landesposten zum Leidwesen des Hauses Taxis und des Kaisers. (Man vergleiche Seite 165.)

Ein Defret Kaiser Josephs I. erklärte schließlich alle Posteinrichtungen bes Herzogs von Würtemberg für null und nichtig und forderte in einem besonderen Mandate alle benachsbarten Kreisstäude und Reichsstädte auf, die neuen Posten zurückzuweisen. Die Eingeschüchterten gehorchten, und wenn nun Herzog Eberhard auch am 10 Juni 1710 eine entschiedene Deduktion (siehe Seite 165) amtlich veröffentlichen ließ, in der er sein Postregal mit schlagenden Gründen verteidigte, so geriet das würtembergische Postwesen durch die fortbestehenden kaiserlichen Maßregeln doch so in Verfall, daß die würtembergische Regierung schließlich nachgab, die Reichsposten wieder aufnahm und die eigenen Posten dem Hause Taxis verpachtete.

## ٧.

Noch immer war die Verheißung des westphälischen Friedens, daß einer der nächsten Reichstage das Postwesen regeln würde, unerfüllt geblieben, wenn die Postangelegenheiten auch häusig erörtert worden waren. Auch vor der Wahl Josephs I. zum römisch=beutschen Kaiser, welche im Jahre 1705 nach Leopold's I. Tod erfolgte, wurde das Reichs=Postwesen in Erwägung gezogen, indem dem kurfürstlichen Kolle=

gium zur Abfassung der kaiserlichen Wahl-Kapitulation von den Reichsfürsten ein Vorschlag dahin vorgelegt wurde:

"Der Artikel, wie solcher über das Postwesen im kurfürstlichen Projekt der Wahl-Rapitulaltion begriffen sei, beschwere in vielen Dingen die Stände, in deren Gebiet der Reichspostmeister die Posten anordne; denn warum sollen die Postbedienten vor Personaldiensten, vor Accise und anderen der-

gleichen Abgaben befreit sein?

Warum soll der Reichspostmeister in den Territorien der Stände Posten nach Belieben anftellen können und die Stände angehalten sein, ihm hierzu Wohnungen und andere Bequemlichkeiten zu verschaffen? Warum foll ber Landeshoheit ein solcher Eintrag geschehen, daß die Reichsstände dem Stadt= und Landbotenwesen, welches doch dem gemeinen Besten so nütlich und ben Reisenden so nötig ist, nicht gehörig zu ordnen vermögen? Warum foll ein Stand bes Reiches leiben muffen, daß fich in seinem Gebiete Leute und Körperschaften festsetzen, welche seine Gerichtsbarkeit nicht anerkennen, sonbern unter bem Schute und ber Autorität eines ausländischen, in Bruffel sigenden Grafen ober Fürsten ihr eigenes Wesen haben und gleichsam einen Staat im Staate bilben? Warum foll man zusehen und geschehen lassen, daß der Reichs-Bost= meister nach seinem eigenen Belieben die Briefe taxiere und so ben Ständen und ihren Unterthanen gleichsam eine Steuer auflege und solche schäte?"

Die weltlichen Stände schlugen nun zur Beseitigung dieser Beschwerben folgende Fassung des Artikel 29 der Wahl=

Rapitulation vor:

"Der Kaiser will keineswegs gestatten, daß den den Aurfürsten, Fürsten und Ständen in ihren Ländern der Posten halber gemachten oder noch zu machenden Verordnungen ein Einstrag, Beschwerde oder Verhinderung zugefügt oder ihnen Postemeister, Postverwalter und Posthalter wider ihren Willen aufzgedrungen werden, wie er denn auch keine Prozesse, Mandate, Dekrete oder Inhibitiones (Einstellungen) darwider erkennen noch ergehen lassen will, sondern es sollen diesfalls die Stände des

Reichs bei ihren von altersher zustehenden Rechten, Freiheiten, Territorial-Gerechtigkeit, Hoheit, Gebrauch, Besitz und zum Teil deswegen vorgegangenen Verträgen unbeeinträchtigt gelassen werden. So viel aber die Regulierung der Taxe betrifft, darüber hat man sich allerseits noch zu vergleichen."

Inm Glück für Taxis drang dieser Borschlag, der das Ende seiner Postherrschaft bedeutete, nicht durch. Österreich, auf dessen Seite die geistlichen Stände waren, berief sich auf das kaiserliche Postregal und Reservarrecht. Infolge dessen wurde

in Josephs Bahl-Kapitulation (1690) nur gesetzt.

"daß, da gegen die Reichspost nicht geringe Beschwerden ges
führt und diese nach Anweisung des westphälischen Friedens
auf den Reichstag ausgesetzt worden seien, der Kaiser unter
Beobachtung dessen keineswegs gestatten wolle, daß die Reichsstände in ihren Ländern, wo kaiserliche Postämter vorhanden
und hergebracht seien, solche Personen, welche nicht Reichssunterthanen seien und deren Treue man nicht versichert sei, angesetzt werden und dieselben von den Realbeschwerden bestreit seien, daß der Kaiser den General-Reichspostmeister anshalten wolle, seine Posten wohl zu versehen, die Briefe treu und richtig gegen billiges Postgeld zu befördern und so zu keiner ferneren Klage Ursache zu geben."

In Bezug auf die Worte:

"wo kaiserliche Postämter vorhanden und hergebracht,"

begehrte Kursachsen die Stelle folgendermaßen gefaßt zu sehen: "damit in den Kurfürstentümern und Ländern, wo dergleichen Postämter nicht seien, selbige daher nicht etwas für sich zu erzwingen suchen möchten, damit die kaiserlichen Postämter in denen Ländern, wo sie sonst nichts zu thun haben, auch künftighin nichts zu prätendieren Gelegenheit nehmen möchten."

Ahnliches wünschte Kurbrandenburg: "Der Artikel sei so einzurichten, daß er den Kurfürsten, welche das Postrecht in

ihren Ländern hergebracht, nicht nachteilig sei." -

Am 17. April 1711 starb Kaiser Joseph I. Zu seinem Nachfolger wurde Kaiser Karl VI erwählt.

Wieder erhoben bei Artikel 29 "das Postwesen im

Reich" betreffend, einige Stände allerhand Einwendungen, wie "es seien blos "verbürgerte" Beamte anzustellen, — bie Ge= richtsbarkeit der Ortsobrigkeiten in nicht amtlichen Sachen seien anzuerkennen, — die Postbediensteten sollen von keinen Real= oder Personal-Abgaben befreit sein" u. a. m.

Diese Anträge fanden indessen keine Annahme. tikel wurde wie in der Josephinischen Wahl-Rapitulation abge-Auch wurde das Reichs-Postgeneralat sogar noch gegen die Baar'schen Eingriffe durch die Berfügung gesichert, daß dasselbe "sowohl bei kaiserlicher Majestät und Hofstaat, als sonsten im Reiche in ruhiger Einnehmung, Bestellung und Austeilung der Briefe und Pakete gelassen werden solle."

In einem Zusate heißt es indessen:

"Jedoch sollen und wollen Wir auf diesen Artikel, das Postwesen belangend, insolange halten und auch halten lassen, bis von Reichs wegen ein Anderes beliebt werden wird."

Am 11. März 1713 erhielt die Reichs-Postordnung und zwar mit der angeführten Klausel der Wahl-Kapitulation ihre Bestätigung.

Eine ungestörte Thätigkeit war dem Reichs = Postwesen übrigens auch jett nicht beschieben, und seine Streitigkeiten und Prozesse nahmen kein Ende. Es seien davon nur etliche wichtigere angeführt.

Im Jahre 1714 prozessierte das Reichs-Generalat gegen ben Magistrat von Beplar und ben Beplarer Bärenwirt wegen Berführung ber Reisenden.

1715 entstanden Streitigkeiten mit dem Rurfürsten von Köln wegen Beeinträchtigung bes Postregals und Postrechts.

1716 erhob Taxis Klage gegen den Kurfürsten von Sachsen wegen Anlegung eines Postwagens von Leipzig nach Frankfurt a. M. und gegen Heffen-Caffel wegen Unlegung eines solchen von Caffel über Hersfeld nach Fulba.

Im Jahre 1718 geriet Taxis in Streit mit Naffau-Dranien wegen Errichtung einer Hessisch=Pranisch=Nassau=Dietis schen Bost; 1719 mit bem Bischof vom Münster wegen Nichtöffnung der Stadtthore und wegen verbotener Briefsammlung; 1724 mit Lübeck, 1725 mit Schaumburg-Lippe wegen Beeinsträchtigung des Postregals.

Im Jahre 1730 wurde gegen die Stadt Köln ein Bestehl ohne Borbehalt (mandatum sine clausula) des unzulängslichen Botenwerks und Aulegung eines Postwechsels zwischen

Köln und Frankfurt und Köln-Holland wegen, erwirkt.

1731 wurde der Stadt Bremen die Errichtung eines doppelten Postwagen-Aurses untersagt, 1732 wurde ein Besehl gegen den Magistrat zu Wetzlar erlassen, weder jetzt noch künftig Hessen Casselschen vorhandenen versuchten Postanlegungen ein Comptoir zu gestatten u. s. f.

Recht bezeichnend für die deutschen Postzustände jener Tage ist die nachfolgende Bestallungs=Urkunde der ersten Post im Wittgenstellung nit einer Lande, wie sie im Jahre 1731 eingerichtet worden ist und auch wirklich bestanden hat, bis Thurnund Taxis darin eine Schmälerung seiner Rechte gefunden:

"Wir Casimir, zu Sann und Wittgenstein, Herr zu Hom= burg, Ballendar und Neumagen vor Uns und Unsere Gräflichen Erben und Nachkommen thun hiemit Rund und zu wissen, als Wir dem gemeinen Wesen zu Dienst und bevorab zu Förderung noth= und nütlicher Correspondenzien, wie auch Unserer hiesigen Hofhaltung und andern, so Fremben als Einheimischen zumahl Reisenden zu defto besserm Behuf und bequemerer Fortkunft ben Uns beschloßen, anstatt bes zeithero wöchentlich einmal zwischen hier und Marburg und wieder gegangenen ordinari Post=Boten eine fahrende Gelegenheit anzulegen, und dann des andern die erforberliche Sorgfalt und Beranstaltung samt allem Kosten=Berlag, in= sonderheit zu Anschaff= und Unterhaltung Postknechts, Ge= schirr und Pferbe gegen einen von Uns dazu verwilligten Bentrag und sonst zu behaltenden billigen Tax zu überneh= men der hiefige Handelsmann, Unser Lieber Getreuer Philipp Jacob Rufter, in unterthäniger treue sich erbotten, daß Wir solchemnach ermeldeten Rüster kraft dieses hiezu die Uns,

als Landesherrn, fraft Unfers Post=Regals, zustehende Er= laubnis und Frenheit ertheilen, ihn auch zu Unserm Post= Berwalter hiemit bergeftalt bestellen und annehmen, daß er sothane Post zwischen hier und Marburg mittelst Annahme und Unterhultung eines getreuen, sorgfältigen und handvesten Postknechts, auch Anschaffung tüchtiger starker Pferbe und Geschirre förderlichst und längst mit der jest bevorstehenden Ofter-Meffe gebührend anstellen, in Schwang bringen und alle Wochen einmal ordentlich hin und wieder führen, son= dern auch, im Fall es begehret wird, die passagiers mit extra-Bosten zu Pferd ober Wagen fortschaffen, weniger nicht auch die ordentliche Posten demnächst bei verspürendem guten Fortgang, erheischenber gemeiner Nothburft und Rugbarkeit nach, mit unserm Borbewußt auf andere Orte von hier aus erstreden, und bamit seinem besten Bermögen nach, wie es bei Posten im Römischen Reich gewöhnlich, schalten und walten, in dem allen aber von Niemanden als Uns und Unfrer nachgesetzten Regierungs-Cantlei, bependiren, und die nötige direktion annehmen, im Übrigen jedoch sich treu und redlich, auch gegen Jedermann, promt, willfährig und billig erfahren laffen, und Niemanden von benen, so biefer Poften Gelegenheit sich zu reisen, ober Brief-Paquet und Fracht-Bestellungen bedienen werden, übersetzen, oder sonst hart trattiren, sondern die Reisenden wohl fördern, die ihm anzuvertrauende Briefe, Paquete und Waaren wohl verwahrt, sicher und richtig bestellen und gehöriger Orten einliefern laffen, das ganze Postwesen aber beständig in guten Stand und Fortgang erhalten, des Endes auch sowohl mit denen Kaiserlichen, als Ihre Königliche Majestät in Schweben, Fürstlichen Hessischen Post=Officianten in vertrauliche intelligenz und correspondenz treten und solche bestmöglichst zu culti= viren suchen, die weiter als nach Marburg gehenden Briefe, Paquete und Waaren mittelst richtiger Post=Charten und Verzeichnisse an sie allemal wohl adressiren, und bergleichen hinwiederum von ihnen annehmen, über das alles aber auch vor sich selbst und zu männiglichs zuverlässiger Erholung Beich. b. beutichen Boftmefens. 16

richtige Bücher halten, und also nichts von bem, was einem treuen, klugen und vigilanten Post-Verwalter oblieget und geziemet, negligiren solle und möge. Worgegen Wir ihme bei sothaner Post-Verwaltung nicht nur gnäbigen Schutz und Handhabung versprechen, sondern auch zum Beitrag an denen hierauf zu verwendenden Kosten ein für allemal ein Post-Chariot pro Inventario anschaffen, und soban alljährlich aus Unsrer Rent-Cammer dreißig Athlr. current sammt einer Livree und Posthorn vor den Knecht zu erheben kraft dieses assig= niren und anweisen, weniger nicht hierüber von jeder reisen= den Person sammt ihrer etwa zwanzig bis dreißig Pfund schweren Equipage die Meile einen Orts-Gulben, von einer Extra-Post aber vor jedes Pferd einen halben Gulden, jeben Brief von bier bis Schwarzenau einen Creuper, von hier bis Wetter ober Marburg Einen albus, von jedem Paquet ober Pfund noch eins so viel, von mehrern Pfunden bis zu einem Viertel Centner bis Schwarzenau zween, bis Wetter fünf und bis Marburg sechs albus, von einem Centner aber bis Marburg vierundzwanzig albus, von baarem Gelbe zu hundert Athlr. einen halben Orts-Gulben und von andern Rostbarkeiten nach Proportion des Werths eben so viel zu nehmen verstatten, jedoch daß von Unsern und derer in Un= fern Geschäften begriffenen Bedienten, Personen, Briefen und Waaren ihm nur die Helfte vor das alles gegeben werde. Weßhalben er Uns nicht nur an Eidesftatt handgebend an= gelobet, sondern auch schriftlich Revers ausgestellet, um dem also getreulich und gehorsamst nachzuleben.

Befehlen hierauf allen und jeden Unsern Geist= und Weltl.=Räthen, Bedienten und Unterthanen, ihn bemeldten Küster und die seinige bei dieser ihm ertheilten Funktion und Frei= heit in alle wege bis an Uns gegen männiglich zu vertreten, zu schüßen und zu handhaben, auch respective ruhig, unge= hindert und ungestört zu lassen und zu fördern, als sieh einem jeglichen ist Unser Landesherrliche Ungnade und hier= über eine Poen von funfzig Athlr., deren eine Helfte Unserm Fisco, die andere aber ihm Küstern anheim fallen solle, zu

vermeiden. Weilen aber dieses ein neues und also noch mißliches werch, die Zeiten auch veränderlich; Als behalten Wir uns bevor, nach Erheischung derer Umstände allenfalls diese Bestallung und Freiheit, jedoch nicht ohne erhebliche Ursacken und ohne Unsers Post-Verwalters oder derer Seinigen ohnverschuldeten Schaden, nach Versließung eines Jahrs oder auch folgends nach ein halb Jahr vorhero zu thneuder Aufkündigung hinwiederum aufzuheben, oder sonst Unserm Gutbesinden gemäß zu verändern, gleichwie auch mehrbemeldten Philipp Jacob Küstern, im Fall es seine Gelegenheit nicht litte, länger dabei zu verharren, die Austündigung obiger Gestalt in geziemendem Respect zu thun reciproce fren stehen solle.

Deßen zu wahrer Urkund haben Wir diesen Bestalls und Befreyungs-Brief mit Unsrer eigenhändigen Namenss-Unterschrift bestärcket, und mit Unserm Lehens-Sigel zu bestrucken verfüget. So geschehen und geben Berleburg, den 22. Febr. 1731.

(L. S.) Graf zu Sayn und Wittgenstein.

Unterthänigster ohnvorgreiflicher Vorschlag:

- 1) Ob nicht wohl zu Bestreitung der vielen un Kosten die Bestallung so in 30 Thlr. oder 15 Malter Haber bestans den, könte vorauß erhalten, wie nicht weniger "Fiat quartaliter."
- 2) etwas Vorschuß zu Francirung und außlößung der Briefe alß auch "etiam"
- 3) bas Porto von Büchern, wovon bishero der Centner mit 24 Alb. und vom Gelde und andern präciösen sachen pro 100 Thlr.  $^1/_8$  fl. bezahlt worden, in Etwas gnädigst zu erhöhen, weilen auch "abgeschlagen,"
- 4) Zeithero großer unterschleiff in Briefen vorgangen, beren sehr viele in Große Paqueten und Waahren gespackt worden sind, solche nicht mehr möchten passiren,

sondern nach Herrschaftlicher Postordnung zur straffe gezogen werden, ingleichen;

"Soll, soviel möglich, verändert werden."

5) Reine Paquete-Briefe mehr (außer die Herrschaftlichen) unter dem ordinairen porto gehen zu laßen, sondern gnädigst zu verstatten, daß solche nach dem gewicht, gleich andern Postordnungen, möchten bezahlt werden.

"Sollen gewogen werden."

- 6) Alle Briefe (außgenommen die Hohe Herschaftlichen) in dem Posthauße abzuholen, besonders aber die Jesnigen, welche difficile zu bestellen und Juden-Briefe, gestatten zu dem Ende eine Tafell vor das Hauß nach an Kunft der Post gehangen, auf welche die Jenigen sollen verzeichnet werden. Woserne als dann ein Brief nicht denselben Tag abgehohlt, sondern dis auf den andern liegen bliebe, so daß genöthiget würde, solche gehörigen orths ein zusenden, derselbe ein kr. weiter vor den Brief alß das Porto ist, entrichten solle; auch "Soll geschehen und wo einer oder der andere durch den Post-Knecht sich seine Briefe bringen lassen will, muß er demselben eine gratiale geben und dieser vor die Bezahlung des porti stehen."
- 7) Gnädigste Verordnung ergehen zu laßen, daß keine Briefe mehrauf conto möchten gegeben werden, sondern sogleich bei derselben außhändigung baar bezahlt werden; in Gleichem "Fiat"
- 8) Gnädigst zu verstatten, daß die Herrschaftliche Post-Chaise in esse und brauchbahren stande erhalten als auch den Beschlag des Pferdes gnädigst frey geben werden. "Fiat; doch muß der Post-Anecht vereidigt werden, alle sorgfalt bei der gute unterhaltung solcher Chaise anzu-wenden und aller brechbare bei Zeiten repariren zu lassen, auch alles alte Eisen wieder getreulich in die Hoss-Schmidte zu liefern. C. G. z. S. u. W."

So lag das Reichs-Postgeneralat in stetem Streit mit seinen Widersachern. —

Am 20. Oktober 1740 starb Karl VI. Als Karl VII. von Bayern als sein Nachfolger gewählt wurde, erhielt Artikel 29, "das Postwesen" betreffend, abermals Zusätze und

Anberungen. So wurde bem § 3 zugefügt:

"Dagegen soll den gemeinen Land» und städtischen Boten unterwegs und zwischen den Orten, wo aus und hin ein Bote Kommission hat, die Mitbringung und Sammlung der Briefe, Wechselung der Pferde und Aufnehmung der Perssonen und Pakete nicht zugelassen, sondern die Reichsstände und deren gehende, reitende und fahrende Boten hierunter den bereits in den Jahren 1616, 1620 und 1636 ergangenen kaiserlichen Patenten, Dekreten und Reskripten sich gemäß bezeigen und solchergestalt dieses Botenwesen sowohl der KursMainzischen Postsprotektion, als dem Reichsschneralspostsmeister und sonst männiglich ohne Nachteil sein."

Aus dem Entwurf der Rapitulation hatte man die Worte "Raiserliche Reichs-Postregale" ausgelassen und dafür gesetzt: "allgemeinem Reichs-Postlaufe und sonst männiglich ohne Nachteil."

In § 4 mußte der Kaiser versprechen, "die Verfügung zu thun, daß das kaiserliche Reichs=Postamt in seinem Esse allents balben erhalten und sowohl bei der kaiserlichen Person und Hofstaat als sonsten im Reich in ruhiger Einvernehmung, Bestellung und Austeilung der Briefe n. s. w. belassen werde."

Im Jahre 1739 starb Fürst Anselm Friedrich von Taxis in Brüssel. Als im Jahre 1743 sein Nachfolger, Fürst Alexander Ferdinand, die Belehnung nachsuchte, bat er um Aufnahme

dieses § 4 in den Lehenbrief, was auch geschah. —

Im 18. Jahrhundert begann die Post immer mehr ihren weltbürgerlichen Charakter zu entfalten. Auch der geistige Berstehr begann sich der postalische Thätigkeit immer mehr zu bestienen. Der Buch and el dehnte sich aus, und das zunehmende Beitungswesen nahm die Thätigkeit der Post fortwährend mehr in Anspruch. (Man sehe das Kapitel "Post und Presse".)

Die verschiedenen deutschen Postverwaltungen begannen zu begreifen, daß es besser sei, statt sich untereinander zu befehden, gemeinschaftlich neben einander zu arbeiten, und es kam der Bertrag von Wesel (1722) zwischen Preußen und dem Fürsten Anselm von Taxis (man sehe Seite 30) zu stande, der bis zum

fiebenjährigen Rriege segensreiche Folgen batte.

Um jene Zeit war der Standpunkt der Post-Anstalten in Deutschland etwa kurz folgender: Österreich sonderte sich streng ab; eigene landesherrliche Posten gab es in Preußen, Sachsen, Hannover, Hessen) und Braunschweig 2c. In den südwestlichen Staaten dagegen, in den Rheinländern, den Reichsstädten und den Bistümern Münster, Paderborn, Osnabrück und Hildesheim befanden sich Reichsposten. (Die genannten Bistümer gestatteten jedoch auch einzelnen Reichsfürsten die Anlegung von Posten.) Den Reichsposten gehörten ferner alle von Brüssel, Antwerpen, Gent, Mastricht, Lüttich, Aachen, Straßburg und Schafshausen nach den nördlichen Handelstädten, Bremen, Hamburg, Lübeck 2c. sührenden Kurse.

Aus dieser Übersicht geht hervor, daß Thurn und Taxis über die wichtigsten Kurse Deutschlands zu verfügen hatte. Woaber das Haus Taxis nicht zu gebieten hatte, da war es zur Bermittelung der einzelnen Kurse unentbehrlich, und so gab es bald keinen Landesherrn in Deutschland, der nicht zu Berträgen mit den Inhabern des Reichspostwesens genötigt gewesen wäre. Auch gewann die Reichspost durch den vermehrten Berkehr und durch die verbesserte Berwaltung, die den früheren Berschleusderungen ein Ziel setzte. Das Publikum aber gewann und verlor zugleich durch die Konkurrenz der landesherrlichen und der Reichsposten. Die Konkurrenz gab nämlich Anregung zu manchen Verbesserungen; dagegen sehlte es andererseits nicht an Beispielen, daß die gegenseitige Eisersucht zu mangelhafter Beförderung ober gar zu gewaltsamer Unterbrechung des Postenlauses führte. —

Im Jahre 1744 erhob Kaiser Karl VII., dem das Haus Taxis in Geldverlegenheiten häusig entgegenkam, das Reichs=Postlehen zu einem Reichs=Throulehen. Das betreffende Diplom nennt den Fürsten von Thurn und Taxis

Erb= General= und Obrift-Hofpostmeister.

<sup>\*)</sup> In Kurhessen waren die anfangs aufgenommenen Reichsposten burch die Landgräfin Amalie Elisabeth eutfernt worden.

Rarl VII. starb schon am 20. Januar 1745. Ihm folgte Franz I. Über bas Bostwesen wurden keine Erinnerungen bei der Wahl-Papitulation Franz I. gemacht. Am 30. Mai 1747 erhielt Fürst Alexander von Thurn und Taxis das Lehen, und 1754 wurde er trop des Widerspruches der Altfürstenhäuser mit Birilstimmen in den Reichsfürstenstand eingeführt. hatte diese Einführung (wie Seite 42 berichtet) namentlich Friedrich II. von Preußen zu banken, war aber nichts weniger, als dankbar dafür. Er suchte seine Macht auszudehnen und erwirkte reichshofrätliche Beschlüffe in Wien gegen Hannover, Braunschweig und Heffen - Cassel, wo er an Stelle landesherrlichen Posten die Reichsposten mit Gewalt einführen wollte, und das Haus trug sich allen Ernstes mit dem Plane, das Postwesen in gang Deutschland unter seine Botmäßigkeit zu bringen.

Allein auch mit Hannover, Braunschweig, Hessen u. a. gelangte Taxis ebenfalls nicht zum Ziele. Es kam eine Überseinkunft des deutschen Fürstenbundes zustande, welche bestimmte, "vorzüglich mit allem Nachdruck darauf halten zu wollen, daß sämtliche Stände des Reiches bei ihren Landen und Gerechtsamen unbeschadet und ungekränkt belassen und dabei auf keine Weise beunruhigt werden." —

Im Großen und Ganzen stand die Taxis'sche Post in der Beit von Beendigung des spanischen Erbfolgekrieges dis zum Ausbruch der französischen Revolution auf der Höhe ihrer Macht. Die Streitigkeiten mit Paar waren bereits im Jahre 1770 beigelegt.

Man hat berechnet, daß das Haus Thurn und Taxis im 18. Jahrhundert jeden Tag 20,000 Livres verdiente, was einen Reingewinn von 4 Millionen pro Jahr ergiebt, obgleich die Post, die nicht bloß Briefe, sondern auch Reisende beförderte, 20,000 Bedienstete und noch mehr Pferde brauchte.

In Deutschland besaß es eine Menge von Häusern, Schlössern und Gütern. In Frankfurt a. M. gehörte ihm der Palast, in welchem einst der deutsche Bundestag, traurigen Angedenkens, seine Sitzungen abhielt. In Schwaben kaufte die Familie die Herrschaften Scheer und Friedeberg ander Donau um den Preisvon 4,500,000 Franks. Die meiste Freude scheint ihr die Erwerbung von St. Em mer an bei Regens burg gemacht zu haben. Alexander Ferdinand von Thurn und Tazis, geboren 1704, verlebte jeden Winter in dieser großen und berühmten Abtei. Dieser Fürst Alexander Ferdinand war der erste Gesandte tes Kaisers beim Reichstag von Regensburg. Seine ungeheneren Reichtümer erlaubten ihm eine glänzende Repräsentation. Er hielt offene Tasel. gab große Bälle, ließ Romödie spielen, Fenerwerte abbrennen, veranstaltete auf seinen Besitzungen große Hetzigden und dergleichen mehr. In seiner Kapelle besanden sich die ersten Rusiser Deutschlands. Ein Heer von Bedienten, Reitsnechten und Läusern bevölkerte die Abtei und ihre Rebengebäude.

Die Konzerte waren öffentlich. Eine Menge von Bersschönerungen, die der Fremde in und um Regensburg bewundert, verhankt man der Familie Thurn und Taxis. Sie hatte das Stadttheater gemietet und überließ es den Schauspielern umsonst.

Fürst Alexander war eine Zeit lang die Stütze Karl's VII. und zahlte alle Ausgaben desselben, während der unglückliche Kaiser in Frankfurt a. M. lebte, nachdem ihn die Österreicher aus Bapern vertrieben hatten.

Das Haus Taxis trat in dieser Periode auch seiner Macht entsprechend anmaßend auf. "Anfangs" — sagt Stängel — "hatte man um die Zulassung der Reichspost nach gesucht, die Bedenklichkeiten der Reichstände durch mehrsfache Zugeständ nisse entsernt und selbst eine widers rufliche Aufnahme für zureich en derkannt, — allmählich fühlten die Reichsstände allerdings, daß die Taxisssche Post immer weiter greise. Man zeigte dagegen die Gerechtsame in den kaiserlichen Postmandaten, man sprach nun von Recht und Schuldigkeit; man erklärte, daß man dem kaiserslichen Postmandaten, wan sprach nun von Recht und Schuldigkeit; man erklärte, daß man dem kaiserslichen Postmandaten, wan sprach nun von Recht und Schuldigkeit; wan erklärte, daß man dem kaiserslichen Raisers, nichts vergeben dürse. Man sprach die Postbiener

von aller Unterordnung unter die Obrigkeit,\*) von allen Abgaben frei; Spanier, Italiener, Franzosen und Belgier wurden als Postmeister besolbet."

Geraume Zeit hatte die Reichspost nur Reitposten und befaßte sich nicht mit Beförderung von Geld, Rostbarkeiten und sonstigen Waren; sie zog biese Gegenstände, als zu Ende bes 17. Jahrhunderts die fahrenden Posten sich einbürgerten, aber ebenfalls zu ihren Gerechtsamen.\*\*) Der Raiser, der Reichs-Hofrat und ber Protektor bes Reichs-Postwesens, ber Rurfürst von Mainz, unterstütten Taxis bei seinem Borgeben, die Reichspost außzubreiten, natürlich mit Ausschluß ber öfterreichischen Erblande, und die Taxis'sche Post war allerorten unermüdlich im Kampfe

"zur Konservirung bes einem römischen Raiser einzig und

allein angehörenden Boftregals."

Da erschütterten die der großen französischen Revolution folgenden Kriege nicht nur das zerfahrene römisch-beutsche Reich bedenklich, sondern auch die deutsche-Reichspost. Brabant und Flandern standen bald nach Ausbruch der Revolution in Paris in offenem Kampfe gegen die österreichische Herrschaft und ganz Lüttich gegen seinen Fürst-Bischof, und Taxis verlor daburch in ben genannten Ländern seine Bosten.

Diese Verlegenheiten des Hauses Taxis nahm vorerst Hannover mahr, fich der Tagis'ichen Posten gang zu entledigen, und hob im Juli 1790 plöglich sämtliche Reichs-Bostämter in seinem

\*) Unter anderem geriet das Reichs-Postgeneralat (1778 und 1785) mit ber Reichsstadt Frankfurt wegen ber Gerichtsbarkeit in

beftige Prozesse.

\*\*) Der Ursprung der deutschen fahrenden Bosten ist in den hamburg-Rürnberger Botenfuhren zu suchen, die schon in den frühesten Zeiten der Hansa entstanden. Die Taxis'schen Posten waren mit diesen Fuhreinrichtungen in Berbindung getreten.

Der Fürst von Thurn und Taxis als Erb-General-Postmeister im Reiche, beanspruchte die Gerichtsbarteit über alle beim Postwesen Angestellten, als eine bem faiserlichen Postregale anhaftenbe Befugnis; ber Frankfurter Magistrat behauptete dasselbe Recht als Landeshoheit, und vermöge des nach gemeinem Recht, durch das Domizilium begrundeten Rechtsftandes in allen bas Boftwesen nicht berührenden Gegenftanden.

Gebiete auf, Tazis nur den freien Durchgang seiner Posten aus Bremen und Hamburg nach Frankfurt und Nürnberg beslassend.

Bald folgte Herzog Ferdinand von Brauschweig bem Beispiele Hannovers und nahm an Stelle des Taxis die Post in eigene' Verwaltung. (Man vergl. die Kap. Braunschweig und Hannover.)

Friedrich Wilhelm II. von Preußen, den der Fürst Karl Anselm von Taxis um seine Vermittelung bat, enthielt sich der Einmischung, und diese Gebiete blieben für Taxis für immer

verloren. (Man vergl. Seite 59.)

Der Friede von Lüneville (9. Februar 1801) setzte den Rhein als Grenze zwischen Deutschland und Frankreich sest. Unter die Zahl der schadlos zu haltenden Fürsten gehörten auch der Fürst von Thurn und Tazis wegen des völlig aufgehobenen Besitzes der Reichslehen-Postanstalten am linken Rheinuser und und deren Einkünste, serner als Erd-General-Postmeister der österreichischen Niederlande und als kaiserlicher Reichs-General-Erdpostmeister in Deutschland mit seinen Posten in den cleveschen Provinzen, Jülich, Zweidrücken und in den Bistümern Köln und Trier.

Der Reichs = Deputations = Hauptschluß (25. Febr. 1803) teilte Taxis zur Schadloshaltung für die Einkünfte der Reichs = posten in den Frankreich überlassenen Provinzen einige Ländereien

zu und sette fest:

"Übrigens wird die Erhaltung der Posten des Fürsten von Thurn und Taxis, sowie sie konstituiert sind, garantiert. Demzusolge sollen die gedachten Posten in dem Zustande erhalten werden, in welchem sie sich, ihrer Ausdehn ung und Ausübung nach, zur Zeit des Lüneviller Friedens befanden. Um diese Anstalt in ihrer ganzen Vollständigkeit, sowie sie sich in besagtem Zeitpunkte befand, desto mehr zu sichern, wird sie dem besonderen Schutze des Raisers und des kurfürstlichen Kollegiums übergeben."

Zudem erhielt das Haus Taxis einen Länderbesitz von 7 Quadrat-Meilen als Entschädigung für seine Posteinkünfte in

den verlorenen Ländern. Es waren Stadt und Stift Buchau, die Abteien Marchthal und Neresheim, die Herrschaft Oftrach nebst Sommerberg und mehrere Dörfer.

In kluger Voraussicht der Zukunft schloß Taxis eine Reihe von Verträgen, um sich seinen Postbesitz zu sichern; so mit Rassan und Hessen=Darmstadt (1804), mit Baden, Würtemsberg, Pfalz, Bayern, Würzburg, Sachsen=Hibburgbausen, Sachsen=Weiningen, Sachsen=Coburg und den reußischen Fürsten. Aber schon unmittelbar nach dem Preßburger Frieden (26. Dez. 1805) verwies ihn Würtemberg aus dem Lande und nahm das Postwesen in eigene Verwaltung. Dasselbe geschah (1806) im Herzogtum Verg und dem Reste des cleveschen Landes, zu dessen Herzog Napoleon Prinz Mürat ernannt hatte. Dann trasen die Reichspost noch schwerere Schläge. Mit der Stiftung des Rheinbundes (12. Juli 1806) und mit der Abdankung Raiser Franz II. brach mit dem römisch ein tich en Reich auch seine Reichspost noch schweren.

Im Krieg, der achtzehnhundert fünf Bis fünfzehn schier gedauert, Hat Reichs-Postmeister auch umsonst Auf viel Berdienst gelauert, Und erst als wieder Friede kam, Das Postsach frischen Aufschwung nahm In allen deutschen Gauen.

überall traten nun an Stelle der Reichsposten Landessposten, wie außer den schon genannten Ländern, Würtemberg, Berg und Cleve, und wo sie bereits längst bestanden, im Königreich Westphalen und in Bayern. In den Gebieten von Erfurt, Fulda, Hanau und Bayreuth wurden die Tazis'schen Posten auf Napoleons ausdrücklichen Besehl aufgehoben, dessgleichen in den Hansastädten Bremen, Hamburg und Lübeck und dem übrigen nordwestlichen Teil von Deutschland (dem Lippes und dem Hanseatischen Departement des damaligen Frankreichs). In Frankfurt a. M. aber hielt sich Tazis, und Bayern verlieh dem Haus Tazis durch Patent vom 14. Februar 1806 das Erbsland = Post meister unt als

Thron=Mannlehen und überließ ihm die Posten unter Aufsicht und Mitwirfung königlicher Kommussare in Form eines Pachtes für den Genuß der Rente. — Am 1. März 1808 hob Bayern das Verhältnis jedoch wieder auf und errichtete eine eigene Staats-Postanstalt, jedoch wurde Taxis neben Beibehaltung der Würde eines Reichs-Oberpostmeisters auf Lebenszeit eine Entschädigung, teils in Domänen als ein in männlicher Linie vererbliches Kronsehen gewährt, teils in barem Gelte dis zum Jahre 1827 (pro Jahr 25,000 st.) — Baden that dasselbe im Jahre 1811, desgleichen Nassau, welches am 19. Dezember 1816 Taxis das Erbland-Postmeister-Amt verlieh. Der Kanon betrug ansangs 6000 st. und wurde später auf 12000 st. erhöht.

Außerdem übertrugen noch andere Rheinbunds = Fürsten Taxis die Ausübung des Postregals. So schlossen folgende Fürsten Verträge mit demselben: Großherzog von Frankfurt (Fürst-Primas), Hossen und Würzburg, die Herzöge von Sachsen-Weimar, Sachsen-Gotha, Sachsen-Coburg, Sachsen-Saalseld, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Hilbburghausen, sowie die reußischen und Schwarzburgischen Fürsten zc. Dasselbe klägliche Bild der politischen Zerrissenheit, welches das damasliche Dentschland bot, bot auch die vormalige Reichspost. Im rheinischen Bundesgebiete waren allein 26 verschiedene Postsanstalten thätig, außerdem gab es im vormaligen deutschen Reiche dänische, österreichische, pommersche, preußische und schwedische Posten, zusammen waren 31 Post-Verwaltungen vorhanden. —

Als sich endlich die deutschen Stämme gegen die Fremdherrschaft aufgerafft hatten, als nach vielen glänzenden Siegen die Verbündeten am 31. März 1814 in Paris ihren Einzug geshalten und am 30. Mai der erste Pariser Friede absgeschlichen war, wurde zur Regelung der Verhältnisse im November 1814 der Wiener Kongreß eröffnet. Durch gemeinsschaftlichen Beschluß der verbündeten Mächte war während des Vordringens ihrer Armee dem Fürsten von Taxis vorübergehend die Verwaltung der Posten auf dem linken Rheinuser übertragen worden. Dafür hatte er zwei Drittel der ReinsEinnahmen den Verbündeten abzuliefern, während ihm ein Drittel verblieb. —

Im Juni 1815 war durch die Kongreß-Akte der deutsche Bund errichtet worden. Art 17 der angeführten Kongreß- oder Bundes Akte setzte das Fortbestehen der Taxis'schen Posten in Teutschland fest. (Man vergl. Seite 60.)

Run aber wollte jeder Fürst Das eigne Postrecht haben; Drum Thurn und Taxis zum Vertrag Sich slugs nach Wien begaben. Hier ward geschachert ganz genau, Und Reichs-Postmeister war so schlau, Daß er sich ließ absinden.

In Preußen, Sachsen, Bayern, auch Im Königreich Hannover Nahm man postalischen Gewinn In selbsigemachten Kober; Selbst Baden, Medlen-, Oldenburg Und Lauenburg und Luxemburg, Die hielten eig'ne Posten.

In Hessen und in Würtemberg In Thürings Herzogslanden, In Hamburg, Lübeck, Bremen noch Thurn Taxe fort bestanden, Im alten Frankfurt namentlich Erbauten sie ganz stolz für sich Ein Gen'ral= Post gebäude.

Infolge dieses Artikels erhielt Fürst Alexander Karl Joseph von Taxis durch Vertrag (1816) das kurch essis surch Vertrag (1816) das kurch essis sie Postwesen als ein Erd-Mannthronlehen, und fast gleichzeitig vom Herzog von Olden burg das im Fürstentum Virkensfelig vom Herzog von Olden burg das im Fürstentum Virkensfeligen wesens in Schwarzburg Rudolstadt, im Altenburgischen und in Sachsen-Coburg; 1818 im Großherzogtum Hessen Darmstadt, sodann durch Postlehen-Vertrag von 27. Juli und königliche Verordnung vom 9. September 1819 das Postwesen in Würtemberg mit der Würde eines Erbland-Postmeisters und den Familien- und Standes-Vorrechten,\*) —

<sup>\*)</sup> Rach diesem Bertrage konnte sich der Fürst von Thurn und Taxis auf seinen Schlössern eine Ehrenwache aus Eingeborenen halten und sich von seinen Beamten einen Diensteid leisten lassen.

ferner im November 1829 wiederholt das Erb = Mannthron= Lehen über die Posten im obern Teil des Fürstentums Schwarz= burg=Rudolstadt und am 13. Juni 1831 in Bayern die feier= liche Thronbelehnung als Kron=Oberpostmeister des Königreichs Bayern.\*)

Preußen entschädigte 1816 dem Fürsten für Aufgabe seiner Posten in den Großherzogtümern Berg und Westphalen, Wetlar u. s. w. (Man vergl. Seite 61.) —

Am 14. März 1866 verließ infolge der kriegerischen Ereignisse der noch übrige Rest des deutschen Bundestages, die alte Bundesstadt Frankfurt a. M., um seine Beratungen in Augsburg fortzusetzen, und schon am 16. Juli laugte die preußische Division Göben, in Frankfurt an, an ihrer Spitze der Kommandierende, General Bogel von Falkenstein, und noch an demselben Tage konnte der letztere seinem Könige die Meldung telegraphieren: "Deutschland bis zum Main liegt zu den Füßen Euer Majestät." Eine der ersten Handlungen, die nunmehr erfolgten, war die Einstellung der thurn und taxises schen Posten. (Man sehe Seite 131.)

Zur Zeit des Übergangs an Preußen hatte das Haus Thurn und Taxis nach das Postwesen inne in:

a) Kurfürstentum Hessen seit 1. Juli 1816, durch Bertrag vom 11. Juni 1816, unter Entrichtung eines jährlichen

<sup>\*)</sup> Die Herrschaft Donaustauf unweit Regensburg und der Walhalla dankt das Haus Thurn und Taxis Bayern. Das Fürstentum Krotosch in Preußen. (S. S. 61.) Dasselbe mit Schloß und Garten umfaßt in den preußischen Kreisen Krotoschin und Abelnau 24,100 ha.

Trot aller eilittener Berlufte erstreckte sich das Thurn und Taxis'sche Postgebiet noch im Jahre 1848 über 2675 Meilen und trug jährlich etwa 1 Million Gewinn ein. — Eine einzige Besitzung des Hause Taxis, Chotieschau in Böhmen, wird von 50,000 Personen bewohnt. 40,000 Menschen bewohnen sein Lehen Leutomischel, das 1855 erworben wurde. Seine Güter bilden ein Gebiet von beinahe 86 Geviertstunden, auf dem 160,000 Menschen wohnen. Die Haupt-Berwaltung dieses Besitzes besindet sich in Buch au in Würtemberg. Das Personal bestand 1875 aus 1 Direktor, einem Bertreter desselben, 7 Käten und einer großen Zahl von Schreibern.

Erbzinses von 42,000 Thaler und eines jährlichen Beitrages zu den Kosten der General-Post-Inspektion von 1500 Thalern.

b) Großherzogtum Hessen, durch Vertrag vom 31. Dezember 1817, unter Entrichtung eines Kanons von 25,000 fl. jährlich als Erb-Mann-Thronlehen.

c) Sachsen = Weimar = Eisenach, seit 1. Januer 1817, burch Bertrag vom 8. Dezember 1816 als Erb=Mann=Thronlehen.

- d) Rassau, durch Vertrag von 1816 gegen Bezahlung eines Kanons von 6000 fl., wozu noch 300 fl. als Aversionals summe für Wegegeld kam, als Erb-Mann-Thronlehen.
- e) Sachsen=Coburg=Gotha, durch Vertrag als Erb-Mann-Thronlehen.
- f) Sachsen=Meiningen, durch Berträge als Erb=Mann= Thronlehen.
- g) Schwarzburg=Sondershausen, durch Verträge wegen der Postverwaltung in der Oberherrschaft, als Erb-Mann-Thronleben. —
- h) Schwarzburg = Rudolstadt, bezüglich der Oberherrschaft, durch Vertrag vom 23. August 1817 als Thron-Erb-Mannlehen.
- i) Reuß, durch Bertrag vom 21. März 1809, 1. März 1816, 29. Juli 1826, und 21. Juli 1847.
  - k) Schaumburg-Lippe, durch Vertrag vom 15 Februar 1814.
- 1) Lippe-Detmold, durch Berträge vom 10. Februar 1814 und 9. Juni 1845.
- m) Hessen-Homburg, durch Vertrag von 22. September 1817 als Thron-Erb-Manulehen.
  - n) Frankfurt, durch Vertrag vom 31. Dezember 1821. Immediat=Postanstalten:
  - o) Lübeck,
  - p) Bremen,
  - q) Hamburg.

Die oberste Behörde war die General-Post-Direktion in Frankfurt a. M., als Mittel-Verwaltungsbehörden bestanden in den einzelnen Staaten Ober-Postämter.

Die gesammten Besitzungen des Thurn und Taxis'schen Hauses betragen über  $34^{1}/_{2}$  Duadratmeilen. Der Standesherr

Fürst Maximilian, zu Regensburg residierend, starb am 10. November 1871. —

Das Haus Thurn und Taxis wurde somit, nachdem es seine geschichtliche Mission erfüllt und dabei Jahrhunderte hindurch viele Millionen aus seinem Gebiete gezogen — im letten Jahr= hundert allein eirea 50 Millionen Gulden, wenn wir das uns bekannt geworbene Ergebnis des Jahres 1865, nämlich 750,000 Gulben, Reingewinn, zu Grunde legen — endlich 1867 beseitigt. Teils mit Gleichgültigkeit, teils ohne Bedauern sah man den Turm und ben Dachs, die Zeichen ber erloschenen Firma, Postgebäuben verschwinden und dem Adler Plat Fürst Max sollte die Absicht haben — wie die Zei= tungen damals berichteten — bei Abtretung seiner Gerechtsame seinen Beamten den vierten Teil ihres Jahresgehalts als Viatikum zu überweisen. Gebrauchen konnten lettere diese Wohlthat recht wohl, und missen konnte der Postfürst eine solche Summe, der einer der reichsten Ebelleute der Chriftenheit geworden ist und sich auf seinem Sanssouci, dem fürstlichen Lustschloß Donaustauf bei Regensburg mit seinen vergolbeten Dächern und Thürmen sehr bene befand, auch. Wenn auch alle Diejenigen, welche die Maximen des Hauses kannten, die Wahrscheinlichkeit eines solchen Aktes bezweifelten, so hatten boch selbst diese einen Erlaß in Gnaden für alle Diejenigen erwartet, welche zu Ersatz verurteilt waren, während sie im Schweiße ihres Angesichts die Reichtümer des Hauses Thurn und Taxis mehren halfen. Desto schmerzlicher mußten lettere es empfinden, daß von Sr. Durchlaucht dem Erblandpostmeister D. alle Ansprüche an Beamte fortgeführt und geltend gemacht wurden, in zweifelhaften Fällen sogar auf dem Wege bes Prozesses.

Immerhin besoldete das Haus — wenigstens die hohen Beamten — ziemlich hoch. Es bezogen nämlich zur Zeit des Übergangs der ehemalige thurn und taxis'sche General= Postdirektor Freiherr von Scheele (abgesehen von weiteren Einkünften) ein Jahresgehalt von 26,000 fl., der Oberpost= meister Brinths zu Treufeld einen Gehalt von 9000 fl., die

Räte einen solchen von durchschnittlich 3500 fl., die Ober-Postamts-Sekretare einen solchen von 1200 bis 2000 fl., die höchstbesoldeten Unterbeamten einen solchen von 1000 Seitens bes Fürsten von Thurn und Taxis war bereits pro 1867 ein Etat, den die Verhältnisse indessen nicht zur Ausführung kommen ließen, genehmigt, bemgemäß die Sekretäre von 2 zu 2 Jahren im Gehalte steigen sollten. Die Praktitanten und Gehülfen erhielten eine tägliche Remuneration von 1 fl. 30 Rr. Minimum. Gemäß Senatsbeschluß ber freien Reichsstadt Frankfurt wurde pro 1867 der Minimalsatz auf 1 fl. 45 Rr. festgestellt. Außerdem erhielten die in der Fahr= post = Abteilung beschäftigen Beamten für Berrichtung bes Nachtdienstes eine Extra-Remuneration von jährlich 150 fl. Geriet Jemand in Not, so gewährte der Fürst auf ein des= fallsiges Gesuch Gnadenunterstützungen von 25 bis 30 fl. Die Witwen und Waisen verstorbener Beamten wurden nicht allzu kärglich unterstütt, außerdem galt als Regel — wenig= stens in Frankfurt a. M. — daß jedem Beamten im Jahre ein Urlaub bis zu 4 Wochen gewährt wurde. Thüringen bezogen die meisten Sefretare 400, wohl auch 450 ober gar 500 Thir. Gehalt, nur einzelne wenige mehr. Und wie lange dauerte es, bis ein solches Gehalt erreicht wurde? Man denke nur an die weimarischen Ur-Akzessisten, welche 10 bis 12 Jahre bis zur Anstellung als Afsistent mit 350 Thalern warten mußten (das ging allerdings in den fünfziger Jahren in Breußen mit den Post=Affistenten ganz ebenso). Aber mehr noch als traurig war die Lage der sogenannten Unterbediensteten, die in den allermeisten Fällen auch in den größeren Städten ein jährliches Einkommen von nur 150 bis 200 Thaler bezogen. Außerbem war das Gehalt eine Gnadensache des Fürsten. war deshalb nicht nur Brauch, sondern auch geraten, demselben für jebe Bulage ben Dant in einem besonderen Schreiben auszusprechen. Denn ber Berbacht, keine Anhänglichkeit an das Haus Taxis zu haben, konnte den Verlust der hochfürstlichen Gnade und demnach ben noch schmerzlicheren von Zulagen nach sich ziehen, wie mehrfache Übergehungen und Ausnahmen bei fast Beid. b. beutiden Boftmeiens.

allgemein gewährten Gehaltszulagen bewiesen haben. Und wann gab Taxis? Stets nur dann, wenn die Presse ober einzelne Regierungen einen heilsamen Druck gegen die Post- verwaltung ausgeübt hatten und diese eine Entziehung des Regals befürchten mußte, also immer gezwungen, unfreiwillig. Wie die damalige Stimmung in Thüringen war, wird am besten daraus erkannt, daß eine im Jahre 1865 in Zirkulation gesetze Ergebenheits-Abresse an den Fürsten von Thurn und Taxis, welche die Stimmen der Presse Lügen strasen und darthun sollte, wie glücklich sich seine Beamten sühlten, gar keine Unterschriften sand und auf Nimmerwiedersehen in den Papierkord verschwand.

Es sei uns gestattet, hierunter noch ein originelles Dekret des Fürsten Maximilian Karl von Thurn und Taxis anzuführen, das seiner Zeit großes Aufsehen erregte, weil es den damaligen thurn und taxis'schen Postbeamten jede eigene politische Meinungsäußerung geradezu verbot und ihnen aufgab, bei jeder Versetzung in einen anderen Staat des fürstlichen Postkomplexes ihre politische Ausicht den augenblicklich bestehenden Regierungs-Maximen des betreffenden Staates an= Bei einer Versetzung nach ber bamals noch freien Stadt Frankfurt a. M. war es hiernach Pflicht eines Postbeamten, ein biederer Republikaner zu werden, bei einer solchen in das ehemalige Kurfürstentum Hessen, dem Ministerium Hassenpflug mit Anhänglichkeit sich zuzuwenden und bei einer Anstellung in einem der thuringischen Staaten, dem konstitutio= nellen Systeme mit ausdauernder Treue zu huldigen. interessante historische Dokument lautet wörtlich:

"ad Mr. 2269. E 2719.

Maximilian Karl, Fürst von Thurn und Taxis, Fürst zu Buchau, Fürst zu Krotoszyn 2c. Wir erachten es als eine aus dem Verhältnis, in welchem Unsere Postbeamten zu Uns, als ihrem Dienstherrn, stehen, hervorgehende Verpflichtung, daß dieselben in jeder Be=

ziehung aufrichtig und eifrig bestrebt sind, Alles entsernt zu halten, was den von Uns selbst vermöge des Verwaltungsrechts

der Posten übernommenen Pflichten und den in Folge dessen den Staatsregierungen schuldigen Rücksichten widerstreiten würde.

Wenn sich hieraus schon von selbst erziebt, daß eine den herrschenden Grundsätzen entgegenstrebende politische Richtung mit jener Forderung, welche wir an Unsere Postbeamten zu stellen berechtigt sind, durchaus unvereindar ist, so stellt sich nach dem Wesen und nach der Natur des Postdienstes die gänzliche Fernhaltung von jener Parteirichtung Seitens Unserer Postsbeamten noch besonders als eine solche Pflicht dar, welche nicht etwa nur das außerdienstliche Verhalten der Beamten berührt, sondern die vielmehr zum Kreise der Dienstobliegenheiten im strengen Sinne zu ziehen ist, weil durch ihre Erfüllung das Bestehen und Gedeihen der Postanstalt, deren wesentliche Grundslage das öffentliche Vertrauen bildet, bedingt erscheint.

Es ist daher unsere ernstliche dienstlichen Willensmeinung, daß durch alle Uns zu Gebote stehende gesetzlichen Mittel der Erfolg einer unter Unseren Postbeamten sich etwa kundgebenden regierungsfeindlichen Richtung unwirksam gemacht werde.

Indem Wir dies Unseren sämtlichen Postbeamten hierdurch eröffnen, verkündigen Wir denselben noch insbesondere, daß Wir in der fraglichen Beziehung eine strenge Aussicht anordnen und denjenigen Postbeamten, welche in Ansehung ihres politischen Berhaltens nicht vollständige Garantie gewähren, von jeder dienstherrlichen Bergünstigung ausschließen, bei offener Kundzebung jener pflichtwidrigen Richtung aber mit positiven dienstherrlichen Maßregeln voranschreiten, auch nach Gestalt der Umstände die Dienstentlassung verfügen, beziehungsweise die Einsleitung treffen werden, daß die nach den Gesehen zulässigen Prozeduren zur Anwendung kommen.

Wir wollen Uns hierbei gerne der zuversichtlichen Erswartung hingeben, daß die vorstehende Unsere dienstherrliche Eröffnung schon als Warnung den von Uns beabsichtigten Zweck vollkommen erreichen lassen wird.

Regensburg, am 22. Novbr. 1851. Max.

Auf Sr. Durchlaucht Befehl. E. G. Hänsell." Einer Spisode sei hier noch gedacht, welche gewiß noch vielen ehemaligen thurn und taxis'schen Postbeamten in Thüringen in Erinnerung ist und den Beweis liefert, daß auch schon früher mit Ergebenheits-Adressen-Unterschriften Wißbrauch getrieben wurde, und daß es zu allen Zeiten und in allen Ständen Leute giebt, welche im eigenen Interesse der Wahrheit ein Mäntelchen umzuhängen bestrebt sind.

Das fürstlich thurn und taxis'iche Postgebiet war zur Zeit seines Bestehens in mehrere Bezirke eingeteilt, welche durch Ober-Postämter ober Ober-Postkommissariate verwaltet wurden:

Eine Behörde der letteren Art war dem sogenannten sächsischen Diftrikte vorgesett, welches aus dem großherzoglich Sachsen-Weimar-Gisenachischen, herzoglich Sachsen-Meiningischen, fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtischen und fürstlich Reußischen Ländern, soweit sie zur thurn und taxis'schen Postverwaltung gehörten, bestand und in Eisenach ihren Sit hatte. Es mag nicht leicht gewesen sein, diese sieben Staatchen zu einer posta= lischen Verwaltungs-Einheit zusammenzuhalten und jedem der= selben wieder etwas Besonderes zuzugestehen, wie es doch in Wirklichkeit meistens kontraktlich beim Abschlusse der Postüber= lassungs-Kanons zur Wahrung der Sonderinteressen festgesetzt So hatte z. B. die Postverwaltung wohl das Recht in den aufgeführten Ländern mit vorher einzuholender Genehmigung der betreffenden Regierung junge, noch nicht definitiv angestellte Beamte aus allen unter ihr vereinigten Ländern zu verwenden, zur befinitiven Anstellung konnten jeboch nur Beamte aus bem bezüglichen Staate, also Lanbesangehörige, vorgeschlagen werden, da andere aus dem Nachbarländchen als Ausländer galten und auf das Aufgehen von Stellen in ihrem eigenen Baterländchen warten mußten. Gine natürliche Folge Dieses Berhältnisses war, daß beispielsweise im Großherzogtum Beimar, aus welchem Staate fich früher viele junge Leute bem Postwesen widmeten, die seste Anstellung meist erst nach 10= bis 15jähriger Dienstzeit erfolgte, mährend im Fürstentum Reuß z. B. eine solche schon nach 2= bis Zjährigem Vorbereitungsdieuste einzu= treten pflegte, weil in diesem Ländchen der Zugang zum Post=

fache nur gering war. Solche Mißverhältnisse waren natürlich auffällig und für die älteren, nicht angestellten Beamten, welche mit jüngeren, bereits angestellten auf einem Umte zusammen

arbeiteten, ärgerlich.

An diesen Verhältnissen trug die taxis'sche Postverwaltung selbst wohl wenig Schuld, wiewohl es ihr zum Vorwurf gereichen muß, daß sie eine Abhülse nicht herbeizusühren suchte. Daß sie aber — mit Ausnahme der Spizen ihrer Verwaltung — ihre Beamten verhältnismäßig schlecht besoldete, und daß sie in dieser Hinsicht den Forderungen der Zeit keine Rechnung trug und nicht die Initiative zur Besserung der Lage ihrer Beamten ergriff, kann ihr umsoweniger zum Lobe gereichen, als sie sich sonst gern den Anschein gab, daß sie mit wahrhaft patriarchalischem Sinne für das Wohl ihrer Untergebenen zu sorgen bestrebt wäre.

Es war in ben sechziger Jahren, als wegen ber allgemein zunehmenden Teuerung von den Postbeamten wohl aller Länder und Ländchen, welche das thurn und taxis'sche Postgebiet bildeten, Schmerzensschreie an die Deffentlichkeit brangen, welche die gänzliche Unzulänglichkeit der Besoldung, vorzüglich der jüngeren Beamten und der Unterbediensteten flar barlegten und dringend Abhülfe forderten. Berschiedene Zeitschriften nahmen sich der Sache an, hauptfächlich das Bremer Handelsblatt, die Frankfurter Laterne u. s. w. und in den thüringischen Tagesblättern crichienen Artikel über Artikel, welche ben Gegenstand eingehend behandelten, der fürstlich-patriarchalischen Postverwaltung zusetzten und darauf hinwiesen, daß der Fürst von Thurn und Taxis nicht bloß das Recht besitze, die von ihm zum Postbetriebe erpachteten oder ihm in Lehen gegebenen Länder in seinem pekuniären Interesse auszubeuten, sondern daß er auch die Pflicht habe, die von ihm aus diesen Ländern zu seinem Dienste engagierten Landesangehörigen so zu bezahlen, daß sie anständigerweise existieren könnten.

Die süddeutschen Blätter griffen die fürstliche Postverswaltung mit großer Heftigkeit an und stellten auf der einen Seite den unermeßlichen Reichtum des Fürsten von Thurn

und Taxis, auf der anderen Seite die ärmliche Bezahlung seiner Postbeamten in ein grelles Licht. Oft geschahen solche Angriffe in sarkastischer Weise, z. B. in einem Frankfurter Blatte unter Hinweis auf die Dürftigkeit der Beamtennahrung gegenüber dem fürstlichen Luxus mit folgender Strophe:

"Der Fürst von Thurn und Taxis Weiß wohl, was Gix und Gax ist; Doch daß der Käs' kein Lax ist, Weiß nicht der Fürst von Taxis 2c.

Im sächsischen Distrikte wurde die Angelegenheit gleichfalls immer mehr vor das Forum der Deffentlichkeit gebracht, um die betreffenden Staatsregierungen dafür zu interessieren und womöglich zu einer Intervention zu bewegen, welche ihnen indessen nach wörtlicher Auslegung der Post-Überlassungsverträge gar nicht zustand, da in diesen keine Bestimmungen über die pekuniäre Stellung ihrer im Taxis'schen Postdienste besindlichen Landeskinder vorgesehen waren.

Den fürstlichen Oberbehörden, der Immediat=Kommission zu Regensburg und der General=Postdirektion zu Frankfurt a. M. mochte der in den öffentlichen Blättern ihres Postge= bietes sich immer mehr verbreitende Petitionssturm wohl zu Ohren gekommen und nicht gerade augenehm sein. Sie be= quemten sich daher zu einigen Beamtenbesoldungs-Berbesserungen, welche jedoch auffallender Weise nicht die unteren und untersten Stellen, sondern hauptsächlich die ersten und zweiten Sekretairstellen auf ben Postämtern betrafen. Diese wenigen Stellen, von welchen auf ben großen Postämtern bes sächsischen Distrikts b. h. in den thüringischen Residenzen, nur je eine vorhanden war, wurden mit Besoldungszulagen von 100 bis 150 Thlr. bedacht, während die jüngeren Beamten etwa 25 bis 50 Thlr. Bulage erhielten, die Unterbeamten aber fast ohne jede Aufbefferung ihrer Befoldungen blieben.

Mochten nun bei Austeilung dieser Gnabenspenden — benn als solche wurden alle Bewilligungen, Anstellungen 2c. im fürstlichen Dienste angesehen und amtlich bezeichnet — die

Oberbehörden sich nur unvollständig informiert haben, da sie ihr patriarchalisches Wohlwollen auf eine so sonderbare, die Allgemeinheit unberücksicht lassende Weise dokumentierten, so mußten sie doch alsbald die Erfahrung machen, daß mit solchen, nur Einzelnen zu gute kommenden Bewilligungen nicht nur keine Ruhe hergestellt, sondern sogar noch größere Unzufriedensheit, als früher, erregt worden war. Der Petitionssturm und das Lärmmachen in den Zeitungen begannen von neuem und zwar heftiger, als zuvor. In einem — so viel uns erinnerlich ist — in Gera zuerst erschienenen Artikel wurden die Abstussungen in den Besoldungen der taxis'schen Postbeamten einer näheren Betrachtung unterzogen und eine Zusammenstellung veröffentlicht, wonach bei einem größeren Postamte des sächssischen Distriktes ungefähr beschäftigt wurden:

## a. Beamte:

| 1 | Postmeister mit 900 | bis  | 1000 | Thlr.    | Gehalt   |
|---|---------------------|------|------|----------|----------|
|   | Postsekretär mit    |      | 700  | •        | n        |
| 2 | Postsekretäre "     | je   | 600  |          | "        |
| 3 | " "                 | ie   | 500  | ".<br>•• | ":<br>!! |
| 4 | Post=Assistenten    | ie 3 | 50-4 | 00 ″.    | **       |

5-6 Aushülfsbeamten mit je 208-313 Thlr. jährlicher Diäten.

## b. Unterbeamte:

| 1 | Briefträger | und | Pacter | mit  | 300 | Thlr. | Gehalt     |
|---|-------------|-----|--------|------|-----|-------|------------|
| 1 | "           | m   |        | •    | 280 | "     | "          |
| 2 | 77          | "   | m      | n je | 250 | ••    | "          |
| 3 | n           | "   | n      | "    | 230 | n     | <b>n</b> . |
| 4 | **          | ••  | et     |      | 220 |       |            |

5—6 Landbriefträger und Aushelfer mit je 120 bis 150 Thlr. Löhnung.

In weiterem Verlaufe dieses Artikels wurde diese Besoldungs= Pyramide angegriffen und hervorgehoben, daß kaum die Spizen derselben, nicht aber die die Basis bildenden Beamten=Rategorien genügende Besoldungen erhielten.

In den thüringischen Blättern, z. B. in der "Dorfzeitung," in den weimarschen und gothaischen Zeitungen zc. wurde die

der Deffentlichkeit übergebene Besoldungsstaffel eingehend besprochen, ebenso in ben interessierten Kreisen ber Bostbeamten, auf den Postämtern, wo dieselben als von einem patriarchalisch wohlwollenden und in dieser Hinsicht wohlbekannten Regimente ausgegangen, bezeichnender Weise "die patriarchalische Phramibe" genannt und unter biefem Ausdrucke ohne Beiteres verstanden wurde. Auf Grund bieser Besoldungs-Pyramide, deren Sätze allerseits für ungenügend befunden wurden, mehrten sich die Rlagen und Beschwerden in den Zeitungen so sehr, daß zur Beruhigung und Beschwichtigung der öffentlichen Stimmung etwas zu thun geboten erschien. Es sollte dies auf eine eigene Art und Weise bewirft werden. Von dem Post= amte einer kleinen thüringischen Residenz aus wurde nämlich in dieser sehr erregten Zeit plötlich eine Erklärungsschrift Birkulation bei ben übrigen Poststellen bes sächsischen Distrikts gesett, worin die Expeditions Beamten ber fürstlichen Postverwaltung mit Unterschrift ihrer Namen erklären sollten, daß sie fämtlich mit ben ihnen zugebilligten Besoldungen höchst zufrieden wären, überhaupt ein ausreichendes Einkommen hätten, das patriarchalische Wohlwollen ihrer höchsten und hohen Behörden sehr wohl zu schäten wüßten und die in den öffentlichen Blattern erschienenen Angriffe auf die sogenannte Besoldung &= Phramibe, beren Richtigkeit jedoch nicht bestritten wurde, als ungerechtfertigt zurückweisen mußten. Daß den auf den Postämtern beschäftigten Beamten, gegen welche Angriffe gar nicht vorlagen, von welchen solche auch gar nicht zurückzuweisen waren, die Unterschrift und Zustimmung zu einer berartigen, dem fürstlichen Ober= Rommissariate zu Gisenach zu überreichenden und wahrscheinlich später zu veröffentlichenden Erklärung zugemutet wurde, war damals denn doch ein über das Ziel hinausgehendes Stückhen von Unterwürfigkeit, welches indessen glücklicherweise ganz andere als die erwarteten Folgen hatte. Denn auf allen Postämtern, wohin das besagte Schrift= stück zur Zirkulation gelangte, waren die betreffenden Beamten in der Ansicht übereinstimmend, daß der Presse im vorliegenden Falle nicht im geringsten ein Vorwurf gemacht werden könne,

mit übertriebenen Lobeserhebungen der fürstlichen Postverwaltung, deren Besoldungsmaximen doch ohne Zweifel eine größere Liberalität zu wünschen war, dem Publikum für seine Teilnahme nicht ins Gesicht geschlagen werden dürfte und daß es vor allen Dingen sowohl unpassend, als unvorsichtig sein würde, eine Zufriedenheit mit den bestehenden Besoldungen zu heucheln, welche in Wirklichkeit doch nicht vorhanden war. Und das war ehrenwert!

Bei diesen Gefinnungen, welche überall offen geäußert wurden, fonnte begreiflicherweise die "Anti=Bhramide=Abresse" teine Unterschriften finden, und tam von Ablehnungs-Bemerkungen und Protesten gegen den Inhalt bedect und vollbeschrieben, an denjenigen Ort zurück, von dem sie ausgegangen war. hier der Bergessenheit anheimfiel und spurlos verschwunden ist, ober ob irgend eine ber fürstlichen Bostbehörden bez. einer ber "Vorgesetten von ihrem Unfalle nähere Renntniß genommen bat, haben wir nicht in Erfahrung bringen können. Sicher ist nur, daß die Zurückweisung der gedachten Erklärung bei den bezüglichen Oberbehörden nicht unbekannt war und ihnen ohne Zweifel wenigstens einige Einsicht über die unter ihren Beamten herrschende Stimmung verschafft hatte; die Zirkular-Erklärung hatte vielleicht gerade wegen ihres unerwarteten Mißgeschickes zu ben in den späteren Beiten eingetretenen, einigermaßen befriedigen= ben Besolbungsverhältnissen beigetragen.

Schließlich sei hier noch der Uniformen gedacht, welche die thurn und taxis'schen Postbeamten im sächsischen Postdistrikte, zu welchem Sachsen-Weimar-Eisenach, Coburg-Gotha, Meiningen-Hildburghausen, Schwarzburg Mudolstadt und die reußischen Lande gehörten zu Ansang der fünfziger Jahre trugen.

Die Dienstkleibung der definitiv angestellten Beamten bestand in einer Staats= (Galla=) und in einer bei den täglichen Verrichtungen zu tragenden (Interims=) Uniform.

Die Galla=Uniform war bei besonders feierlichen Gelegenheiten von den Vorständen der Post=Expeditions=stellen und von den Posthaltern zu tragen, den anderen de=

finitiv angestellten Beamten war das Tragen derselben nur bestingungsweise gestattet. Die Interims un if orm dagegen mußte von allen Postbeamten nicht allein im Bureaudienste, sondern auch bei allen sonstigen dienstlichen Berrichtungen, welche die Beamten mit dem Publikum in Berührung brachten, gestragen werden.

Die Galla=Uniform bestand: 1. für Vorstände größerer Postämter in: a) einem dunkelblauen Uniformsfrack mit steben= dem, vorn schief ausgeschnittenen Kragen und Aufschlägen von zitrongelbem Tuche; vorn eine Reihe von neun weiß-metallenen Anöpfen, auf welchen das landesherrliche und darunter in kleinerer Form das fürstliche thurn und taxis'sche Wappen ausgeprägt war; unter jeder Taschenklappe befanden sich brei solche Knöpfe und zwei auf bem Rücken an ber Taille. dem Bereinigungspunkte des aufgenähten gelben Tuchumschlags am Ende des Schoßes war ein in Silber gesticktes Posthorn angebracht, Kragen und Aufschläge waren mit breiter Silberstickerei versehen, und auf jeden Armelaufschlage befanden sich drei Anöpfe von der bezeichneten Art in kleinerer Form, b) schwarzer Halsbinde, c) langen Beinkleidern von dunkelblauen Tuch, mit Stegen und gelben Passepoile. Bei besonders feierlichen Gelegenheiten: lange weiße Casimir-Beinkleiber, Stiefel mit Anschraubesporen von weißem Metall, d) breiecigem hut mit landesfarbiger Rokarde, breiter silberner Schleife und filbernen Cordons, e) Zivildegen mit Garnitur, Bügel und Stichplatte von weißem Metall, Griff von Perlmutter, Degenscheide von schwarzlaciertem Leber unten mit einer Spite von weißem Metall, silberner Degenquaste, Degenkoppel unter der Weste zu tragen, der untere hervorstehende Teil von schwarzlackiertem Leber.

2. Für Post=Sekretäre, Post=Verwalter, Post=Expeditore und Post=Kollektoren blieben die unter 1., verzeichneten Uniformstücke, nur war die Stickerei auf Aragen und Armelausschlägen schmaler und nach dem vorgezeichneten Muster in Silber ausgeführt. 3., Für Post halter: a) Frack wie unter Nr. 1, nur mit dem Unterschiede, daß statt der Stickerei

auf dem Kragen und den Ärmelaufschlägen am vorderen Ende des Kragens ein in Silber gesticktes Posthorn sich befand b) Hut und Halsbinde wie unter Nr. 1, c) Weiße, eng anschließende Beinkleider von Casimir, in hohen Reitstiefeln mit Anschnallssporn, d) Statt des Degens ein Schleppsäbel in einer Scheide von weißem poliertem Wetall, mit filberner Säbelquaste und Koppel von weißem Glanzleder.

Die Interims : Uniform bestand: 1. für Borstände größerer Ümter: a. in dunkelblauem Oberrod mit Aufschlägen von demselben Tuch, stehendem zitrongelbem Kragen und gleichem Borstoße an den Längenkanten, Aufschlägen und Revers, vorn mit zwei Reihen von je sechs weißmetallenen Bappenknöpfen, 2. dergl. in der Taille, einem an jeder Rockstalte und drei kleineren an jedem Ärmelausschlage. Silberne Lisiere am Kragen, d. Blautuchene Dienstmüße mit schwarzslackiertem Schilde, gelbem Borstoße und einem Posthörnchen von Silber unter der Landeskokarde, c. Lange Beinkleider von dunkelblauem oder dunkelgrauem Tuch, an deren Stelle im Sommer auch weiße und Nanking-Beinkleider getragen werden dursten.

2. Für Post=Sekretäre, Postverwalter, PostsCypeditore und Post=Rollektoren wie unter 1, nur ohne Lisiere am Aragen. 3. Für Posthalter wie unter 2. Wurde zu dieser Interims=Uniform von den unter 1. 2. u. 3. genannten Beamten der Uniform=Hut getragen, so war dazu auch der Degen, bez. Säbel anzulegen.

Die Dienstkleidung der in widerruf= licher Eigenschaft verwendeten Beamten ber Accessisten, Praktikanten, Diurnisten und Privat-Postschreiber war, so oft letztere dienstlich mit dem Publikum verkehrten, die von a. dis c. bezeichneten Uniformsstücke, jedoch ohne Lisiere und ohne Wappenknöpfe, an deren Stelle platte weißmetallene Knöpfe von derselben Größe traten. Statt der Landeskokarde führten sie an der Dienskmüße nur ein weiß-metallenes Posthörnchen.

Die Montur der fürstlich thurn und taxis's chen Postillons war folgende: Dunkelblaues

Koller mit schwarzem Kragen und Armel-Aufschlägen mit gelbem Tuch passepoiliert. Die Umschläge auf den Schößen waren von gelbem Tuch. Um den linken Oberarm war eine gelbe Binde mit Goldtressen eingefaßt, auf welcher sich bas fürstliche Wappen befand, befestigt. Über die Schulter murde das Posthorn an einer schwarze und gelbwollenen mit Duaften verfebenen Schnur getragen. Die gelben lebernen Beinkleiber murben in den Steif= stiefeln und lettere mit Anschnalsporen getragen. Die Knöpfe ber Montur waren gelb und mit Posthorn verseben. Als Ropfbededung diente ein schwarzlackierter Hut, welcher von einer drei Boll breiten goldenen Tresse umgeben war, die vorn eine Rosette bildete. Die Mäntel waren von dunkelgrauem Tuche mit roten Futter und stehendem gelben Rragen. Nur bei schlechtem Wetter durften Reithosen von dunkelgrauem Tuche, gelb passepoiliert und mit Leber besetzt, getragen werden. Bei gang tabelfreier Aufführung, erhielten die Postillons ein goldenes Chewron auf ben linken Arm, womit eine Ehrenbelohnung von monatlich zwei Thalern verbunden war.

Das Thurn und Taxis'sche Gebiet umfaßte (1865) etwa 674 Quadratmeilen mit 3,200,000 Einwohnern. An stabilen Post= ämtern 2c. besaß es: 305, an fahrenden Eisenbahn-Post-Umtern 6 und an Briefsammlungen 126, zusammen also 437 Postan-Es beschäftigte: 1207 wirkliche Beamte und 1086 Unterbeamte, 388 Bostillous und 147 Kondukteure, verwendete 249 Wagen und 859 Pferbe, beförderte noch im Jahre 1865 gewöhnliche frankierte Briese 10,105,537 und unfrankierte Briefe 5,395,215, rekommandierte Briefe 408,707, Briefe mit Warenproben 81,741, Kreuzbandsendungen 2,277,444 und portofreie Briefe 3,718,676, zusammen also 21,997,430 Stud Briefpost-Gegenstände. Zeitungen wurden in demselben Jahre befördert 14,169,435 Stück; portopflichtige ordinäre Bakete wurden 3,058,601 Stud im Gewicht von 17,480,658 Pfund befördert und 2,278,543 Gelb= und Wertsenbungen im Gewichte von 2,829,828 Pfund im Werte von 310,514,646 fl. = 75,224,431 Thaler, portofreie ordinäre Bakete dagegen wurden befördert 310,128 Stud im Gewichte von 2,615,951 Pfund und portofreie Gelds und Wertsendungen 158,392 Stück im Gewichte von 517,075 Pfund und im Werte von 29,904,966 fl. = 15,687,334 Thaler. Es transitierten durch das Thurn und Taxissche Postsgebiet 303,524 ordinäre Pakete im Gewicht von 1,349,101 Pfund und an Gelds und Wertsendungen 244,686 Stück im Gewicht von 327,678 Pfund im Werte von 42,110,744 fl. = 2,492,586 Thir.

An Personen wurden mit den Thurn und Taxisschen Posten befördert (1865): 647,699. Nachnahme-Sendungen wursden aufgegeben: 387,001 Stück, worauf Vorschüsse entnommen waren 1,339,416 st. = 298,438 Thir. und baare Einzahlungen 52,104 Stück mit 238,082 st. = 147,266 Thir.

Das Thurn und Taxis'sche Postgebiet führte zweierlei Brief= marken und zwar für die nördlichen Staaten nach Silbergroschen und für die süblichen Staaten nach Kreuzern berechnet.

Die Marken tragen in der Mitte die den Wert bezeichnende Jahl, darüber das Wort "Freimarke," darunter die Angabe des Wertes nach Kreuzern oder Silbergroschen. An der linken Seite liest man die Inschrift: "Deutsch-Österreichischer Posteverein," an der rechten "Thurn und Taxis." Die im Jahre 1852 ausgegebenen Marken waren schwarz auf farbigem Grunde ausgeführt:  $\frac{1}{4}$  Sgr. braun,  $\frac{1}{3}$  Sgr. hellbraun,  $\frac{1}{2}$  Sgr. grün, 1 Sgr. blau, 2 Sgr. rosa, 3 Sgr. gelb; dann 1 Kreuzer grün, 3 Kreuzer blau, 6 Kreuzer rosa, 9 Kreuzer gelb.

Die im Jahre 1859 erschienenen Marken sind dagegen farbig auf weiß gedruckt,  $\frac{1}{4}$  Sgr. hellrot,  $\frac{1}{3}$  Sgr. orange,  $\frac{1}{2}$  Sgr. grün, 1 Sgr. hellblau, 2 Sgr. rosa, 3 Sgr. braun=rot, 5 Sgr. lisa, 10 Sgr. orange und 1 Kreuzer grün, 3 Kr. blau, 6 Kr. rosa, 9 Kr. gelb, 15 Kr. lisa, 30 Kr. orange.

Diese Marken erhielten 1862 in der Farbe eine Änderung:  $^1/_3$  Sgr. grün, 1 Sgr. rosa, 2 Sgr. blan, 3 Sgr. hellbraun, und 3 Kr. rosa, 6 Kr. blan, 9 Kr. hellbraun, 1864 eine  $^1/_4$  Sgr. Marke schwarz.

Freikouverts führte Thurn und Taxis 1861 ein; sie haben für den nordbeutschen Rayon eine runde Marke, welche in ter

Mitte die den Wert bezeichnende Zahl trägt, die sich in der Umsschrift mit der Beisügung des Wertes wiederholt, außerdem liest man noch darauf die Worte "Thurn und Taxis." Die Marken für den süddeutschen Rahon haben dieselbe Inschrift, nur sind sie achteckig. Die zu 1/2 Sgr. sind orange, 1 Sgr. rosa, 2 Sgr. blau, 3 Sgr. braun; 2 Kr. gelb, 3 Kr. rosa, 6 Kr. blau, 9 Kr. bellbraun.

# IV. Abteilung.

Geschichte der übrigen ehemaligen Landespostverwaltungen des früheren deutschen Bundesgebietes.

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   | • |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |

## Geschichtliches über das ehemalige badensche Postwesen.

Das Gesetz über das Postwesen des norddentschen Bundes vom 2. November 1867 wurde auch auf Grund des Artikels 2 des zwischen der königlich preußischen und der großherzoglich hefsischen Staatsregierung abgeschlossenen Vertrages vom 19. Juli 1867 auf deujenigen Teil des Großherzogtums Herzogtums Herzogtum Nordeutschen Bund gehörte, welcher nicht zum Nordeutschen Bund gehörte, und nach dem Protokoll, de dato Versailles, den 15. November 1870 und der demselben anliegenden Versassung des Deutschen Bundes trat vom 1. Januar 1872 ab, das Gesetz über das Postwesen des deutschen Reiches im Großeherzogtum Baden in Kraft. Damit war das Aushören des eigenen Landespostwesens besiegelt. Bis zu diesem Jahre fällt die Geschichte des Badenschen Postwesens mit der des Hauses Thurn und Taxis zusammen.

Im Jahre 1811 löste Baden das Postlehens-Verhältnis

der Taxis'schen Familie.

Ums Jahr 1846 bestanden die Uniformen der Großherzoglich badenschen Postbeamten: I. In einem Uniformrock von dunkelblauem (bleau de Roi) Tuch und gleichem Untersutter, mit Stehkragen und Armelausschlägen von schwarzem Sammet, vorn mit einer Reihe von neun Knöpsen, drei Knöpsen unter jeder Taschenklappe und zwei auf den Rückennähten, das Untersutter aufgenäht mit einem in Gold gestickten Posthorn in jedem der vier Ecken. Diese Unisorm war mit einer goldenen Stickerei versehen und zwar für den Ober-Postdirektor und die nachgeordneten Beamten nach verschiedenen Mustern auf Kragen, Ürmelausschlägen und Taschenklappen. Die Knöpse waren von

vergoldetem Metall mit einem aufgeprägten, von Laubwerk um= gebenem Posthorn unter ber Königsfrone. II. In Beinkleibern von gleichem Tuche wie der Rock und Stiefeln mit Sporen von Als Galla weiße, anliegende Bleinkleider mit gelbem Metall. großen Stiefeln mit filbernen Sporen. III. In einem breiedigen hut mit der Badenschen Rofarde, breiter, goldener Bandschleife mit einem Anopf und goldenen Cordons mit den großherzog= lichen Hansfarben. Der Ober-Postdirektor trug diesen Hut mit schwarzen Federn ausgeschlagen. IV. In einem Zivilbegen mit einem Griff von schwarzem Holz mit einer auf dem Stichblatt eingeprägten Plaque und goldenem porte-épée. — Als gewöhn= liche Uniform: einen Überrock von dunkelblauer Farbe mit Stehtragen, Armelaufschlägen und Brustklappen von schwarzem Sammet vorn mit zwei Reihen von sechs Anöpfen von vergoldetem De= tall, sowie mit drei bergleichen Anöpfen auf jeder der in den hinteren Rocfalten angebrachten, aufrecht stehenden Taschentlappen. Beinkleider von blauem Tuch, Nankin ober glattem weißem Sommer= zeug; sobann einer Uniformsmütze von dunkelblauem Tuch mit ichwarzsammetenen Besat, mit einer vergolbeten Blaque. fleine Uniformen war das Tragen von dunkelblauen Fracks mit schwarzsammetnen liegenden Kragen, vorn mit zwei Reiben von sechs Knöpfen mit dem angegebenen Wappen und drei der= gleichen unter jeder Taschenklappe, nebst hellgelber, kasimirnen Weste mit einer Reihe von sechs bergleichen kleineren Anöpfen.

Die Dienstkleidung der Kondukteure, Packer, Briefsträger, Büreaudiener und Wagenmeister bestand: In dunkels blauem Frack mit liegenden Kragen und Aufschlägen von schwarzem Manchester nach Art der vorstehend geschilderten, aufgesnähtes Untersutter von gleichem Tuche, wie der Rock mit einem silbernen Posthorn in jeder der vier Ecken; die Knöpfe von weißem Metall, auf der linken Brust einen silbernen Wappenschild an einem Löwenkopf mit drei Kettchen besestigt. In Weste von hellgelbem Tuch mit einer Reihe von sechs kleinen weißen Knöpfen. In Be in kleider non dunkelblauem und grauem Tuch, Nankin, grauer ungebleichter Leinwand oder glattem Sommerzeug. In Uniforms mit be von bunkels

blauem Tuch mit schwarzlackiertem steifen Schild und schwarzs manchesternem Besatz mit silberner Plaque. Bei besonderen Versanlassungen trugen sie einen silberbortierten dreieckigen Hut.

Im Jahre 1868 wurde zwischen dem norddeutschen Bunde einerseits und Bayern, Würtemberg und Baden andererseits ein Vertrag zur Regelung der Post ver hält nisse durch einen deutschen Postverein geschlossen. Dieser vereinbarte darauf mit Österreich und dann mit Luxemburg, welche bisher mit den vorgenannten Postgebieten einen Deutsch-Österreichischen Post-Verein bildeten, Post-Verträge. Der Vertrag mit Baden wurde indes durch Vereinigung Badens mit dem Reichspostgebite hinfällig. Für Baden wurden Ober-Postdirektions-Bezirke in Karlsruhe und Konstanz gebildet. Dem letzteren Bezirke wurden die Postanstalten der hohenzollernschen Lande zugewiesen.

Im Jahre 1869 bestand für die Verwaltung des Badensschen Post= und Eisenbahnsvesens eine gemeinschaftliche Obersbehörde, nämlich die Direktion der großherzogliche Derzbehörde, nämlich die Direktion der großherzoglichen Vollender die Linter diesser standen die vereinigten Post= und Eisenbahn=Ümter und die Postämter. Von diesen letzteren ressortierten die Post=Verwalstungen, Post=Expeditionen, Post= und Eisenbahn=Expeditionen, Post=Stallmeistereien.

Am 1. Januar 1872 wurde gleichzeitig mit dem Postwesen das Telegraphenwesen des Großherzogtums mit der deutschen Post-, bez. Reichstelegraphie verschmolzen.

Im Jahre 1865 erstreckte sich das großherzoglich babensche Postgebiet über eine Bevölkerung von 1,369,291 Seelen auf 278 Quadrat-Meilen. Es waren eigent-liche Postanstalten vorhanden 161 und zwar:

| 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |     | 0                       |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------|
|                                         | 13  | Postämter               |
|                                         |     | Postverwaltungen        |
|                                         |     | Posthaltereien          |
|                                         |     | Post-Expeditionen       |
|                                         | ·1  | Fahrpost-Exped. im Aus- |
|                                         | 161 | lande (Straßburg)       |
| ferner Eisenbahn-Postbüreaux            | 4   |                         |
| und Postablage an Landorten             | 201 | •                       |
| ausammen                                | 366 | 18*                     |

Beamte waren beschäftigt:

526 und 83 Gehülfen 632 Unterbedienstete 61 Kondukteure 277 Vostillone. \*)

An Bagen waren vorhanden: 460 Stud mit 2828 Pläten. Pferbe: 932.

Im Jahre 1869 betrugen die Einnahmen bes Badenschen Postwesens 2,011,387 fl. (sübb. Währg.) und die Ausgaben 457,533 fl. Bon ber Babischen Postverwaltung wurden im Jahre 1868: 19,800,000 Briefpost-Sendungen befördert, gegen 18,255,000 pro 1867. Seit 1859 hatten sich die Zahlen bes Postverkehrs mehr als verdoppelt. Unter jener Gesamtzahl befanden sich 13,600,000 frankierte und 1,100,000 unfrankierte Briefe, ferner 222,000 rekommandierte Briefe, 1,835,000 Kreuzbandsendungen u. s. w. — Inländische Zeitungen wurden versandt 9,147,000 Stück, 860,000 mehr als 1867 und fast dreimal so viel als 1859; Zeitungen aus dem übrigen Deutsch= land 2,570,000, gegen 1,450,000 im Jahre 1859; ausländische 493,000, wieder fast das Dreifache von 1859. — Gewöhnliche Pakete wurden versandt 1,13'),000, ctwas weniger als im Borjahr, aber fast doppelt so viel wie 1859; Briefe und Pakete mit deklariertem Wert 1 Million im Deklarationsbetrag von 200 Millienen Gulben, was gegen die Vorjahre eine erhebliche Abnahme und gegen Beginn des Jahrzehnts eine nur unbe-

<sup>\*)</sup> Die Montur der badenschen Postillons bestand 1843 in einem rotpassepoilierten Koller von hellgelbem Tuch mit Kragen, Ausschlägen, Achselklappen und Untersutter von scharlachrotem Tuch vorn mit einer Reihe von 9 weißen Knöpfen, rechts zugeknöpft, mit 2 Knöpfen an den Rückennähten und einem auf jedem Armelausschlag; Kragen und Achselklappen waren mit schmalen silbernen Borten besett. 2. In einem gelb und rot gewirkten wollenen Reitgürtel. 3. In weißledernen Beinkleidern und Steisstiefeln mit Sporen; im Winter bei schlechter Bitterung, Reithosen von dunkelgrauem Tuch mit rotem Passepoil und Besat von schwarzem Leder. 4. In einem schwarzlackertem Hut mit silberner Borte und Schnalle. 5. In einem Mantel von dunkelgrauem Kirsay mit scharlachrotem gelb passepoiliertem Kragen. Zeder Bostillon hatte im Dienst das Posthorn an einer gelb und roten Schnur mit Quaste über die rechte Schulter zu tragen.

dentende Zunahme ergiebt. Seinen Grund hatte dies hauptsächlich in Bermehrung der Postanweisungen und in einer verän= derten Zählweise. — Postvorschüsse wurden erhoben 390,000 im Betrag von 1,140,000 fl., was der Zahl nach mehr als doppelt so viel als im Vorjahre und mehr als viermal so viel wie 1859 ausmacht; den Summen nach war der Unterschied weit geringer, was also auf Zunahme der kleinen Erhebungen schließen läßt. Die Zahl ber Postanweisungen betrug gegen 240,000 mit 6,225,000 fl., mehr als dreimal so viel als im Vorjahre; 1859 waren es erft 2000, im Betrage von 28,000 fl. Personen wurden von den Posten 590,000 befördert, gegen 574,000 pro 67 — 271,000 pro 1859. — Briefmarken wurden verkauft im Betrage von gegen 9 Millionen Fl., Frei= konverts von 4,750,000 Fl. Für das Vorjahr stellen sich beide Bahlen ansehnlich niedriger. Seit 1864 find Dieselben zusam= mengerechnet etwa um die Hälfte gestiegen.

Die Ginführung ber Briefmarken geschah im 3. 1850. Die zuerst ausgegebene Marke zeigt in einem mit Arabesken geschmückten Kreise die den Wert bezeichnete Zahl, darüber das Wort "Baben", darunter "Freimarke," an der linken Seite "beutsch-österreichischer Postverein," und an der rechten "Bertrag von 6. April 1850." Die Ausführung war in schwarzem Druck auf farbigem Papier, und zwar 1 Kr. chamvis, 3 Kr. gelb, 6 Kr. grün, 9 Kr. rosa. Im Jahre 1853 erlitt diese Marke eine Anderung in der Farbe, 1 Kr. weiß, 3 Kr. grün, 6 Kr. blan, 9 Kr. gelb und wurde 1860 ganz umgestaltet. Die barauf folgende Marke ist mit dem Wappen des Großherzogtums geschmudt und enthält außerdem die Worte "Baden," "Freimarke," "Postverein" und die Wertangabe nach Kreuzern. Die Ausführung ist farbiger Druck auf weißem Papier. schwarz, 3 Kr. blau, 6 Kr. ziegelrot, 9 Ar. rosa. Im J. 1862 wurde auch diese Marke nach der Übereinstimmung des Postvereins in ihrer Farbe geändert, und wurde nun zu 3 Kr. rot, 6 Kr. blau, 9 Kr. hellbraun, 18 Kr. grün, 30 Kr. orange.

Brief-Umschläge wurden 1858 eingeführt. Die Marke derselben war rund und trug das Bildnis des Großherzogs

Friedrich in farbigem Druck auf weißem Papier. Die Unterschrift zeigte die Wertangabe in Buchstaben und Zahlen im Werte von 3 bis 18 Kr. — 1862 wurde, wie bei den Briefmarken, die Farbe gewechselt. Baden besaß auch Landspostmarken, die aber wieder außer Kurs gesetzt wurden.

#### II.

# Geschichtliches über das frühere branuschweigische Postwesen.

Unter den in Norddeutschland mit Bildung des nords deutschen Bundes mit dessen Postverwaltung, der späteren Reichspost, verschmolzenen Landesposten nennen wir zuerst

Die Landespost des Herzogtums Braunschweig.

Eigentliche braunschweigische Landesposten haben die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg Franz Otto und Heinrich der Jüngere nach taxis'schem Muster im Jahre 1569 errichtet. Herzog Julius von Braunschweig-Lüneburg legte im Jahre 1576 zur Verbindung seines Landes mit Sachsen eine reitende Post von der damaligen Residenzstadt Wolfenbüttel über Halberstadt und Halle nach Leipzig an, die indes 1589 wieder unterbrochen wurde.

Im Jahre 1640 bewarb sich Röttger-Hinüber aus Hildesheim um Herstellung einer direkten Postverbindung zwischen Braunschweig, Hannover, Bremen und Cassel, die ihm auch bewilligt wurde. Zum Lohne und zur Ermunterung dafür wurde Hinüber der Titel eines herzoglich braunschweigisch-lüneburgischen Posthalters und Postmeisters in Hildesheim verliehen.

Taxis erblickte in Einrichtung dieser Kurse einen Eingriff in das Reichs-Postmonopol und führte deshalb Beschwerde beim Kaiser, worauf Ferdinand II. unterm 15. Juni 1645 an die Herzöge Friedrich zu Lüneburg und August zu Wolfenbüttel, Fowie an die Städte Braunschweig und Lüneburg ein Dekret erließ in welchem er ihnen die Anlegung taxis'scher Posten empfahl; er hatte damit aber keinen Erfolg. Man erklärte vielmehr, man werde im eigenen Gebiete eigene Posten errichten, ganz unbestümmert um die kaiserlichen Verbote und die Prozesse des Reichsseneral-Postmeisters.

Trot des den Reichsfürsten durch den Frieden von Münster und Osnabrück zuerkannten Postregals erging im Jahre 1659 an Braunschweig abermals ein kaiserliches Patent, welches die Beendigung des Streites mit Taxis forderte. Ein zweites ordnete die Aufhebung der Landes-Posthäuser an und untersagte die Unterhaltung von Postillonen mit sandesherrlicher Postkleidung. Man kehrte sich jedoch nicht daran.

Berzog Georg Wilhelm hatte vielmehr aus Italien einen Mann, Namens Stiegenello, mitgebracht, der mit Bewilligung der drei braunschweigischen Herzöge in den gesamten Braunschweigs-Lüneburgischen Landen, Posten und Postverwaltungen nach taxis'schem Muster einrichtete. Der erste Minister Graf von Platen Kallermund\*) in Hannover kaufte dem Italiener das Postwesen ab und erhielt (1689) die Belehnung als Erblandes Postwesen ab in eister. (Man vergl. Abt. III.)

Auf Taxis Klage gegen dieses Vorgehen erschien 1669 ein Graf von Gronsfeld (s. S. 231) in Braunschweig als Bevollmächtigter und setzte einen mitgebrachten Reichs-Postmeister ein. Der Herzog, empört über diesen Gewaltschritt, befahl die augen-blickliche Verhaftung Gronsfelds, welcher sich dieser jedoch noch rechtzeitig durch die Flucht entzog. Auf die wiederholten

<sup>\*)</sup> Auf seinem Gute Beißenhaus in Holstein starb ansangs 1889 der General-Erbpostmeister Karl Graf Platen zu Hallermund im 78. Lebensjahre. Sein ältester Sohn ist bereits 1881 gestorben, sodaß als Haupt der Familie und in der Bürde des General-Erbpostmeisters ein 17jähriger Enkel, welcher ebensalls Karl heißt, solgt. Der gen. Titel stammt aus dem Jahre 1689. Damals wurde der braunschweisgische Premier-Minister Graf Platen mit dem General-Erbpostmeister-Amte von Braunschweig unter der Bestimmung besehnt, daß sich dassielbe nach dem Rechte der Erstgeburt vererben sollte. 1736 mußte zwar der damalige Inhaber die Berwaltung der Postämter und die Einkünste aus denselben an das Kurhaus abtreten, der Titel aber blieb der Familie erhalten. Das berühmteste Mitglied der Familie war der Dichter Graf August Platen.

Befehle des Kaisers, die Landesposten einzustellen, beschloß das Haus Braunschweig unterm 19. Dezember 1660 die Reichsposten mit der Beschränkung aufzunehmen, daß — außer der Korrespondenz der freien Handelsstadt Braunschweig — keine Briefe anderer Orte befördert und nur Landesangehörige als Postbeamte angestellt werden dürften.

Dem Grafen Platen war zwar das gesamte Postwesen im Braunschweig = Lüneburgischen und Wolfenbüttel'schen Anteil überlassen worden, jedoch behielt Taxis seine Postanstalten unter dem Schutze des Herzoges.

Später verglichen sich beide Teile dahin, daß Platen die fahrenden und Taxis die reitenden Posten besorgen lassen sollte. Dies Übereinkommen dauerte auch nach dem Aufhören des Platen'schen Lehens-Postwesens und bis zur Entfernung der Reichsposten aus den herzoglichen Landen, (1700) fort.

Im Jahre 1718 entstand auf Veranlassung des Oberspostamtes in Leipzig die Fahrt der so berühmt gewordenen gelben Kutsche von Braunschweig über Hessen und Merseburg nach Leipzig, die von Braunschweig aus wieder Verbindung mit der herzoglichen Küchen post nach und von Hamburg unterhielt.

Diese Küchenpost, deren Hauptzweck eine Verbindung mit Hamburg war, erlitt viel Ansechtung von prenßischer Seite, weil durch sie Preußen der Portoanteil für den preußischen Kurs über Magdeburg entzogen wurde. Obgleich von braunschweisgischer Seite diese Post als ein sächsisches Lohnsuhrwerk ausgegeben wurde, begehrte Preußen dennoch deren Aushebung, weil es den Postrechten zuwider lause, ein Privatsuhrwerk zum Nachteil eines anderen Staates zu gestatten. Nun mußte Braunschweig die von ihm selbst ausgegangene unwahre Beshauptung, daß jene Post bloße Privatsache sei, zurücknehmen und die Anstalt für eine wirklich herzogliche Post erklären, wosgegen sich Preußen keine Gewaltmittel erlauben konnte.

Braunschweig und Sachsen gründeten die Fortdauer ihrer gemeinschaftlichen Anstalt noch fester durch den Vertrag vom 10. Mai und 31. Juli 1750. Danach wurde die Post von beiden Teilen in eines jeden landesherrlichen Postkleidung bis

Stolberg a. H. entgegengebracht und weitergeführt. Alle Briefe aus Sachsen und den unterwegs belegenen Orten, welche nach den Seeftädten und dem Lüneburgischen bestimmt waren, dann Briefe und Pakete, die aus Hamburg, Lübeck, Bremen, dem Hannoverschen und Braunschweigischen nach Sachsen, Böhmen und Österreich bestimmt waren, wurden durch die gelbe Kutsche befördert.

Eine Anderung der Route der gelben Kutsche brachte das Jahr 1815 mit sich, indem der ganze Strich Landes bis nahe vor Leipzig an Preußen kam, und somit Sachsens Einssluß und Verbindung aufhörten. Die Fahrt der gelben Kutsche geschah nun von Blankenburg über Hasselselbe bis Nordhausen, wo sie in den Kurs von Cassel nach Leipzig einstrat und sich mit der Post dieser Route vereinigte.

Um 2. Juli 1790 wurden die Postanstalten in Braunschweig landesherrlich.

Durch die Errichtung des Königreichs West phalen (1807) ging Braunschweigs Postwesen in das jenes Königreichs über. Die mit König Hieronymus eingewans derten Franzosen beuteten nunmehr das Postwesen auß ärgste aus und erhöhten zu diesem Zwecke auch die Taxen. Mit der Rückstehr des Herzogs und der früheren Verwaltung erst wurde es wieder besser.\*)

Die oberste Postbehörde war das Staatsministerium, dem die Eisenbahn= und Postdirektion untergeordnet war. Mit

<sup>\*)</sup> Hüttner berichtete im Jahre 1848 über das braunschweigische Bostwesen: "Im Braunschweigische Bostwesen: "Im Braunschweigischen eingeführt. Bei Herstellung des Staates im Jahre 1814 nahm das herzogliche Ministerium auch die Bost wieder an sich, deren Berwaltung eine herzogliche Eisenbahn- und Post-Direktion in Braunschweig leitet. Seit Anfang 1848 wurde ein Bost-Inspektor angestellt, welcher für die Ausübung und Besolgung der für den Postdienst bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und Berfühungen und für den gehörigen Betrieb des Postdienstes bei den Postanstalten, Postkassen und Posthaltereien zu sorgen hatte. Unter der Direktion standen die Bahn- und Postämter, Expeditionen und das Telegraphenamt. Jährliches Bruttoeinkommen: 100,000 Thaler. Netto 38,000 Thaler."

Gründung des norddeutschen Bundes ging die Verwaltung des Postwesens sowohl wie die des Telegraphenwesens auf die bezüglichen Zentralverwaltungen der Post und Telegraphie des Vundes über, dessen Postgebiet dadurch einen Zuwachs von 67 Quadr.=Weilen und 282,400 Menschen erhielt.

Im Jahre 1865 besaß das Herzogtum:
Stabile Postanstalten 48 (und 19 Posthaltereien)
Briefsammlungen
Sa. 50

Beschäftigt waren im braunschweigischen Postdienste:

Beamte 162 Unterbeamte 98 Postfondukteure 14 Postisione\*) 68

Sa. 342

<sup>\*)</sup> Die braunschweigischen Postillons trugen (in den vierziger Jahren) im Sommer eine Reitjade von hellblauem Tuche mit parille= gelbem Kragen und Schoßbesaß, die mit zwei Reihen zu je sechs Knöpfen versehen war. Die Armelaufschläge und Taschenklappen waren gelb passepoiliert und lettere mit drei Knöpfen besetzt. Auf den Knöpfen von weißem Metall befand sich ein Posthorn. Um den linken Oberarm wurde die Binde von gelbem Tuche getragen, auf welchen ein weißmetallenes Schilb mit bem springenden Pferde angebracht mar. Die Schärpe mußte umgelegt zwei Finger unter ber Reitjacke hervorstehen und die Enden derselben zur linken Seite einen halben Fuß lang herunterhängen. Die Schärpe war von parillegelbem Zeuge, an den Enden mit handbreiten Franzen von derselben Farbe besett. Beinkleider und Sandschuhe maren von weißem Leder; erftere murben in die Stiefeln getragen. Bei Beforderung von drei- und vierspännigen Bosten legten die Postillone Kanonenstiefel mit weißen Anschnallsporen an; bei zweispänniger Beförderung bis an die Anie reichende Stiefel mit steifen Schäften. Als Ropfbedeckung diente ein schwarzlackierter Hut mit zwei Boll breiter Silbertresse, die vorn in zwei egale Falten gelegt war. Die Kokarde war von schwarzlackiertem Eisenblech; in der Mitte berselben befand sich ein blankes Schilb, ein= gefaßt mit vergoldetem Rande. Halsbinde von schwarzem Tuch. Die Trompete mußte mit der Schnur am Schallende fo weit umwickelt werden, daß sie unter der linken Schulter auflag und die Troddeln auf der rechten Brust hingen. Die Schnur war mit blauer und gelber

Pferde waren vorhanden 177, Wagen und Schlitten 129. Jedes Pferd hatte durchschnittlich 549 Meilen zurückzulegen, da auf Poststraßen in Summa 98,586 Meilen, auf Eisensbahnen dagegen 768,185 Meilen zurückgelegt wurden.

Der Briefpostverkehr war folgender:

Gewöhnliche Briefe, Rek. Briefe, Brfe. m Kreuzdd.= Portofreie frankiert unfrankiert Warenprb. sendungn Briefe 1,049,737 259,664 23,816 5,798 202,504 236,392

1,777,947 Stüd.

Beitungsexemplare wurden befördert 1,519,957 St.

Patete, Geld = und Wertsenbungen:

ord. Packete im Gewicht von Geld= u. Wertsendungen Pfund Stück Gewicht Wert

372,096 2,217,127. 239,109 135,019 Pfb. 38,321,569 Thir.

Personen wurden befördert 47,076, also 1/6 der ganzen Bevölkerung.

Nachnahme=Sendungen: Baareinzahlungen: 36,543 St. 113,269 Thr. Betrg. 11,362 St. 74,295 Thr. Betrg.

Die Einnahme betrug (1863) 230,713 Thr.

Die Ausgabe " 180,638 "

mithin Reinertrag 50,075 Thr.

Die Briefmarken des Herzogtums dürften gleich denen der anderen mit der heutigen Reichspost verschmolzenen deutschen Postverwaltungen nur noch als besonders seltene Stücke vorhanden sein, wir geben deshalb eine Beschreibung derselben.

Wolle durchwirkt. Im Winter wurde eine Stalljacke von grauem Tuch mit gelben Borstoß und Kragen getragen und darüber der Mantel von hellblauem Tuche mit parillegelbem Kragen. Ferner graue Tuchsbeinkleider mit Lederbesat und gelbem Borstoß und Halbstiefeln mit Anschraube-Sporen. Bei Beförderung zweispänniger Fahrposten-, Reitzund Kariolposten und Estaffetten sam im Sommer wie im Binter statt des Hutes eine Mütze von blauem Tuche mit gelbem Streif, auf welchem ein kleines Posthorn von Metall getragen wurde, zur Anwendung. Der Stock der Peitsche war mit Leder überzogen und hellblau angestrichen. Einen Schnurrbart zu tragen, war dem Postillon nicht gestattet.

Die Postwertzeichen wurden 1851 eingeführt und zwar a 1 Sgr. rosa, 2 Sgr. blau und 3 Sgr. ziegelrot-farbiger Druck auf weißem Papier. Im Jahre 1853 wurde der Druck geändert und war schwarz auf farbigem Papier u. zwar die zu 1/4 Sgr. braun, 1/3 Sgr. schwarz, 1/2 Sgr. orange, 1 Sgr. gelb, 2 Sgr. blau, 3 Sgr. rosa. Die 4 Pfg. oder 1/3 Sgr. geltende Warke trägt in einem ovalen Medaillon ein galoppierendes Pferd, über welchem sich eine Krone besindet; in einem Bande darüber liest man die Worte "Brauuschweig," in einem Bande darüber liest man die Worte "Brauuschweig," in einem darunter die Angabe des Wertes in Buchstaben; die sich in Zahlen in kleinen Wesdaillons zu beiden Seiten wiederholt; 1860 wurde eine Marke eingeführt im Werte von 3 Pfg.; sie hat in einem ovalen Ringe, über welchem sich eine Krone besindet, die Angabe des Wertes in Zahlen, oben das Wort "Postmarke" und von beiden Seiten "Drei Pfennige." Vier solche Warken in einem Felde vereinigt bilden eine Groschenmarke. Die Ausssührung ist braun.

Im Jahre 1855 wurden auch Konverts eingeführt, deren Marke geschmückt ist mit einem galoppierenden Rosse und eine Umschrift trägt, welche den Wert in Buch=

staben und Zahlen angiebt.

Es waren im Gebrauch: 1 Sgr.-Konverts gelb, 2 Sgr. blau, 3 Sgr.-Konverts rosa.

1863 wurde auch für die Landpost eine Marke eingeführt zu  $1_{1/2}^{1}$  Sgr. in grünem Druck und Façon wie oben. Dann wurden auch Marken zu  $1_{1/3}^{1}$  Sgr. ausgegeben, ähnlich den Konvert-Marken.

#### III.

# Vom Postwesen des vormaligen Königreichs Hannover.

Die Geschichte der hannoverschen Post fällt vielfach mit der Braunschweigs zusammen. Es läßt sich annehmen, daß schon zur Zeit Heinrichs des Löwen in Hannover landesherr-liche Boten austalten vorhanden waren. Unter Heinrichs Enkel, Otto das Kind (1227—1252), gingen von Hamburg

aus die Kaufmannsboten durch das Land. Auch Hansnover und andere Städte traten dem Hansabunde bei. Die Landesfürsten benutzten ebenfalls diese Kaufmanns, später städztischen Boten, hielten daneben aber auch noch eigene Boten. Alte Urkunden aus den Zeiten von 1519—1576 sprechen ausdrücklich von geregelten Boten von 1519—1576 sprechen ausdrücklich von geregelten Boten von 1800 ften welche Briefe zu Fußund Roß bestellten und sich auch der Wagen. bedienten, sobald ihnen Pakete und Waren anvertrant wurden, in denen sie auch Reisende mitnahmen.

Die braunschweigischen, bez. hannöverschen Lande haben sich der Einführung der Reichsposten immer erwehrt und etwa seit Mitte des siedzehnten Jahrhunderts eigene Posten gehabt. Im Jahre 1678 wurde der Freiherr von Stechinelli oder Stiegenello mit dem Erb-Postmeisteramte investiert (belehnt), und als derselbe bald darauf mit sehnsherrlicher Einwilligung seine Rechte au den Freiherrn von Platen-Hallermund abtrat (1689), setzterer damit, sowie auch mit dem landesherrlichen Postrechte im Hochstifte Osnabrück (als einem fendonobile) belehnt.

Der bereits unter Brannschweig genannte reiche Frachtführer Röttger Hinüber legte 1636 in der Stadt Hildesheim, die damals noch unter Lüneburgischer Landeshoheit stand, aus eigenem Bermögen und mit einem Kostenauswand von 40,000 Thaler Posten an. Er begann mit einer reitenden Post von Bremen nach Cassel, zu welcher ihm der Herzog Georg zu Lüneburg erst unterm 17. November 1641 die Zustimmung erteilen ließ. Hinüber errichtete bald nachher mit Bewilligung des Gesamthauses Braunschweig und der Regentin Witwe Amalie Clisabeth, Landgräfin von Hessen-Cassel, die fahren den Post en von Hildesheim nach Braunschweig und ber gind von Hildesheim über Hannover nach Bremen, auch eine besondere Reitpost von Cassel nach Bremen und Hamburg.

König Georg II. brachte das Postwesen wieder an das fürstliche Haus zurück und verordnete unterm 23. Oktober 1736, "daß das mit vieler Mühe und großen Kosten wieder beiges brachte Postregal in seinen deutschen Domänen unwiderrustlich beigelegt und einverleibt, zu ewigen Zeiten bei seinen Nachfols

gern in der Regierung und bei dem Kurfürstentum und Landen als ein demselben anklebendes hohes Recht und Regal verbleis ben und auf keine Weise, weder ganz noch zum Teil, veräußert werden solle."

Im Donaber landesherrlichen Posten noch eine Privatpost. Eine dortige Familie, namens Pagensten noch eine Privatpost. Eine dortige Familie, namens Pagenstech et einer Namlich im Besitze einer Fahrpost von Osnabrück über Lengerich nach Münster und über Bentheim nach Holland. Ihr Recht, das sich auf unvordenkliche Zeiten stützte, wurde von der Resgierung nicht anerkannt und deshalb ein Prozes angestrengt, welcher, durch Vergleich erledigt, infolge dessen jenes Verhältenis vom 1. Juli 1828 an aufgehoben wurde.

"Ein ausschließliches Recht der Postanstalten zur Beförderung von Personen und Sachen" — bemerkt Storch in seinem Werke "Das Postwesen" (Wien 1866 im Selbstverlage), dem wir auch manche statistische Angaben entnehmen - "scheint hier nie durchgeführt worden zu sein. Die Städte= und Gilbeboten, welche schon vor den reitenden Boten Beinrichs bes Jüngern (1514-1568), aus welchen die Postanstalten sich entwickelten, vorhanden waren, konkurrierten mit den lette= ren, und noch die Bostordnung vom 4. September 1755 gestand ihnen dies zu, wenngleich sie dieselben in betreff der Zeit bes Abganges und ber Mitnahme von Sachen und Personen beschränkte. Dagegen erklärte jene Postordnung, daß außer den erwähnten Boten an den Orten, wo Posten eingerichtet seien, Botenläufer, die sich bessen auf gewisse Tage und Stunden an= maßten, nicht geduldet, sondern mit willfürlicher Strafe belegt werden sollten. Auch wurde dadurch wiederholt das Neben= postieren verboten und zum Besten ber ordinaren, besonders aber der Extraposten, dem Lohnfuhrgewerbe eine erhebliche Beschrän= tung auferlegt. Im Jahre 1796 wurde das Stationsgeld einge= führt, welches alle Miet-Fuhrleute zu entrichten hatten, die auf mehr als zwei Meilen Entfernung Reisende fortschafften, bas 1858 aber wieder aufgehoben wurde."

Seit Übernahme des Postwesens in eigene Verwaltung

(1736) führte das Geheime Rats-Kollegium die Leitung des-felben.

Die erneuten Versuche des Reichspost-Generalamts, die Reichsposten in Hannover einzusühren, hatte den Post-Vertrag von Wien vom 25. Juni 1748 zur Folge, durch welchen Fürst Alexander Ferdinand von Taxis die Befugnis erhielt, seine Posten und eigene Beamte wieder im Hannoverschen einzuführen.

Im Jahre 1790 hob die Regierung jedoch sämtliche Thurns und Taxis'sche Postanstalten im Kurfürstentum wieder auf und vereinigte sie mit den Landesposten, gestattete dem Fürsten von Thurn und Taxis aber den Durchgang geschlossener taxis'scher

Postfelleisen gegen Transitporto (Durchgangsporto).

Durch Reichsbeputations – Hauptschluß vom 25. Februar 1803 waren dem Fürsten von Thurn und Taxis die Gerechtsame eines General-Erbpostmeisters zwar gewährleistet worden, Hannover gestattete deren Anwendung auf seinem Gebiete jedoch nicht. Von der Zeit an blieb das Postwesen in der Verwaltung des Staates und stand unter einer dem Finanz- und dem Handels-Ministerium untergeordneten General-Postdirektion. —

Das Briefgeheimnis scheint im ehemaligen Königreich Hannover — periodenweise — nicht sonderlich gewahrt worden zu sein; wenigstens bringt D. Borchers in seinen "Erinnerungen eines Hannoveraners" folgende fast unglaublich klingende Mitteilungen über das "Schwarze Kabinett":

"Als Georg V. auf den Thron von Hannover kam, nahm dieses schon früher bestehende Institut einen Charakter an, welcher allen Grundsätzen einer geordneten Verwaltung direkt widersprach. In der ersten Hälfte der fünfziger Jahre geslang nämlich dem Postbeamten —t eine merkwürdige Ersinsdung, welche ihm ermöglichte, binnen kurzer Zeit jedes besliedige Siegel täuschend nachzubilden, dergestalt, daß die Nachahmung von dem Originale absolut nicht unterschieden werden konnte. Der Urheber vertraute seine Ersindung dem General-Post-Direktor von Brandis an. Dieser beeilte sich, eine so viel versprechende Neuerung dem Monarchen vorzus

legen und König Georg verfügte alsbald, "die Erfindung folle in Allerhöchst seinem Interesse benntt werden. Herrn v. B. fiel die Sorge füt die Berwirklichung ber Allerhöchsten Intentionen (Willens) anheim. Der General-Bostmeifter entlebigte fich biefer ebenso schwierigen, als belikaten Aufgabe, indem er ben Beamten - anwies, mit seiner Erfindung ausgeruftet, Nand an die private Korrespondent zu legen, wobei er mit bem glücklichen Erfinder eine Bereinbarung des Inhalts traf, daß demselben jeder nach der nenen Methode behandelte Brief mit zwei Thatern honoriert wurde. Auf Weiteres erstreckte sich die Fürsorge bes Chefs nicht. Es schien bem Herrn General-Direktor so gleichgültig zu sein, wo und wie ber Setretdienst (Gebeimdienst) betrieben wurde, daß die betreffenden Beamten nicht einmal über ein Dienftlokal verfügten: Für ihre verschwiegene Thätigkeit bedurften fie aber eines mögi lichst abgesondert liegenden Zimmers, und da sich ein solches in der Wohnung des Herrn —t nicht vorfand, so mußte man vorläufig zu der Wohnung des Kollegen seine Zuflucht Port gab es allerdings einen Raum, beffen Lage den besonderen Wünschen genügte. Zufällig war dies Rinderstube!! Dieselbe murde, so gut es in der Gile geben wollte, ihrer neuen Bestimmung dienstbar gemacht. Allmählich vergrößerte sich übrigens das Geschäft berart, daß die betreffenden Beamten "pauschalierte fixierte Entschädigung erhielten und täglich Privatbriefe eröffnet und abgeschrieben werden mußten. Herr von B. pflegte bann bie "unversiegelt" haltenen Abschriften und Auszüge als "Leib= und Magen= journal" ins Palais zu befördern, bessen "Ginblick" beinahe allwissend nach vielen Richtungen über Hannover'sche Privat= Verhältnisse machte. Auf Allerhöchsten Befehl sind Briefe erbrochen und für den König abgeschrieben worden von Bersonen des hoben und niederen Landes, auch auswärtigen Adels, der Minister und Diplomaten, ferner Briefe von Df= fizieren, Beamten, Rünftlern und Gewerbtreibenben."

"Wie patriotisch sich der Amtsmißbranch des Brieferöffnens in manchen Rleinstaaten breit machte," — heißt es in einer

anderen Broschüre — "zeigt das Beispiel Hannovers (vor Georg V.) Dort war es unter der englischen Dynastie Geset, daß jeder Graveur von jedem Petschaft, das er stach, ein Pflicht-Exemplar hinterlegen mußte — angeblich, damit die Behörde untersuchen könne, ob in den eingegrabenen Wappen und Initialen nicht auch einige Regierungs-Insignien enthalten seien, zu dessen Führung der Private kein Recht habe; in Wahrheit natürlich, damit das Schwarze Kabinett für vorkommende Fälle gleich gerüstet war und nicht erst die Mühe hatte, sich selber die zum Brieföffnen erforderlichen Utensilien anzuschaffen." —

Die hannoversche Post hielt auch Post-Ämter in Ham burg und Bremen. Im Jahre 1848 betrug die Zahl der Postämter 26, die der Postexpeditionen 185 und der Postrelais 129, mithin kam ein Amt oder eine Spedition auf 3½ Quadratimeilen und 8450 Einwohner. Im Jahre 1849/50 belief sich die Roheinnahme auf 701,449 Kthlr., der Kosten auf 557,450 und der Überschuß auf 143,999 Thaler.

Das Königreich hatte 1865 1,888,070 Einwohner auf einem Flächenraume von 698,5 Quadratmeilen. Es waren vorhanden:

| Post=Anstalten      | 265     |  |
|---------------------|---------|--|
| Eisenbahn=Postämter | 1       |  |
| Briefsammlungen     | . 130   |  |
| 211samn             | 1en 396 |  |

### Beschäftigt waren:

| Beamte *)   | 605 |
|-------------|-----|
| Unterbeamte | 544 |

<sup>\*)</sup> Die Uniform der Hannoverschen Postbeamten bestand (in den vierziger Jahren) in einem mit einer Reihe von acht Knöpfen versehenen Röcke von dunkelblauem Tuche mit Siehkragen und Armel-Ausschlägen von karmoisinrotem Tuche und einem vornherunter, sowie in den Rockfalten angebrachten karmoisinroten Borstoße; auf dem Stehkragen befand sich eine Stickerei in Gold; auf dem mit keiner Stickerei versehenen Armel-Ausschlägen waren oben zwei Knöpfe aufgesett. Über den auf beiden Seiten besindlichen Taschen-Klappen ohne Gesch. b. beutschen Bostwesens.

Rondukteure 80-Postillone\*) 452

Wagen waren vorhauben:

königliche 260

- <del>Posiha</del>ltereiwagen 659....

Pferde 1358

Auf Poststraßen wurden zurückgelegt 510,408, und auf Eisenbahnen 284,187 Meilen.

Borstoß waren zwei Knöpfe angebracht. Der Uniform - Uber rod war von dunkelblauem Tuche mit Armel-Ausschlägen von gleicher Farbe, schließendem Stehkragen von karmoisinrotem Tuche ohne Stickerei, ein karmoisinroter Borstoß vorn, in den Rockfalten und um die Armel-Aufschläge. Der Überrock war mit zwei Reihen zu sechs Knöpfen versehen, und die Überschläge mit weißem Kamlott unterfüttert. In dem auf den Rnöpfen befindlichen Wappenschilde, über welchem die Königskrone, war das springende Pferd und darunter ein Posthorn angebracht. Als Untererzeug wurde eine Befte von weißem Tuche mit fleinen Uniformknöpfen und ein blautuchenes, an ben Seiten tarmoifinrot paffepoiliertes und in die Stiefel gehendes Beinfleid, mit gang bis an die Anie reichenden Stiefeln (ohne Stulpen) mit Sporen getragen. Bur Uniform gehörte ein Degen mit vergolbetem Gefäß nebst Porto-épée und ein breiediger but mit Rofarde, einem goldenen Überfall und bem Uniform-Knopfe. Bei bem Uniform-Uberrode war eine blautuchene, oben karmoifinrot passepoilierte Mite mit Schirm vorgeschrieben, über welchem ein farmoifinroter Streif und auf diesem die Rokarde mit einem darunter liegenden Bosthorn von gelbem Metall angebracht war. Die Uniform wurde getragen: 1. Bon ben Ober-Postmeistern mit Epautettes mit Frangen von Kandille und einem Epaulettenhalter ohne Stern; 2. von ben Postmeiftern, bem Beneral-Bost-Rassierer, den Ober-Bost-Inspektoren und den Ober-Post-Reviforen, mit Contre-Epauletten und einem Epaulettenhalter mit zwei Sternen: 3. von den Post-Berwaltern, Post-Kassierern, Post-Fuspektoren und Post=Revisoren, mit Contre-Epauletten und Spaulettenhalter mit einem Stern, 4. von den Postschreibern mit Contre-Epauletten und einem Spaulettenhalter ohne Stern. Der Uniform-Uberrod wurde getragen von den Post-Spediteurs und von ben Posthaltern und Relais-Anhabenn. Die Bost-Unterbeamten trugen rote Dienstuniformen.

\*) Die Montur eines Hannoverschen Postissons bestand aus einem Kollette von scharlachrotem Tuche mit 2 Reihen Unisvem- Kuöpfen von gelbem Metall; der Kragen, die Armel-Aufschläge, die Schulterkappen und die Schohumschläge waren von dunkelblauem Tuche und mit einer 1/2 Zoll breiten gelben Lite besett; einem weiß-

An Briefpostsend ungen wurden befördert: Gewöhnliche Briefe Rekommand. Waren- Kreuzband- Portofreie frankirte unfrank. Briefe proben sendnugen Briefe 6,477,850. 1,527,440. 145,050. 42,820. 1,013,820. 1,879,360

11,086,340 Stüd.

Beitungen wurden 6,709,740 Stud befordert.

Patete, Geld= und Wertsenbungen:

Pakete im Gewichte

Geld= und Wertsenbungen:

Gewicht

Stück

Stück

Betrag

1,582,3208,\$46,\$\text{COO}\$\psi\_1.962,190.2,055,890\$\psi\_1.151,933,\text{2}20\$\text{T}.

Personen wurden befördert: 214,315, mithin ein Achtel der Gesamtbevölkerung.

Nachnahmesendungen und Baareinzahlungen:

Stück

Thalerbetrag

Stück

Thalerbetrag

232,450

670,080

92,410

597,370

ledernen Beinfleide, Kanonenstieseln mit Umschnalle-Sporen, einem schwarzlackirten Filzhute mit goldener Tresse, an welchem sich die Hannoversche Kolarde besand und darunter Krone und Posthorn von gelbem Metall; eine Schärpe von blauem Wollzeuge mit gleichfardigen Duasten von 6 Boll Länge, einem Posthorn in Trompetensorm, einer Hornliße von blau- und rotgedrehter Wolle mit Duasten von 2 Koll Länge; dann aus einem Oberrocke von trapprotem Tuche mit 8 Reihen Unisorm-Knöpfen, einem dis über die Schultern reichenden Kragen von blauem Tuche, die Ärmel-Ausschläge mit einer 1 Boll breiten gelben Liße besetz, einer Keithose von blauem Tuche mit rotem Passepoil- und schwarzem Leder-Besage, einer Müße von blauem Tuche mit rotem Streisen und Paspoil, Kolarde und Krone nebst Posthorn.

Im Sommer (Man bis Novbr.) trugen die Postillons bei von Sattel ab zu verrichtenden Fuhren, Kollette, Hut, weißlederne Beinkleider, Handschuhe und Kanonenstiefel, bei soustigen Fuhren aber, statt der Lederhosen und Kanonenstiefel, entweder Lederhosen ober aber blaue Tuchhosen und gewöhnliche Stiefel mit Anschraube-Sporen.

Der Überrock wurde zur Rachtzeit und bei ungünstigem Wetter über dem Kollette getragen. Im Winter (Rovbr. dis May) verstichteten die Postillons die Transporte im Oberrocke, Hut, Tuch-Reitshosen und Stiefeln mtt Anschrande-Sporen. Die Schärpe, das Post-horn und die Hornlige waren bei jeder Fuhre anzulegen, die Rüze aber nur bei dem Transport von Rebenwagen und Beichaisen zu tragen.

Die Gesamteinnahmen betrugen: 1,197,377 Thaler bie Ausgaben: 855,615 "

demnach Überschuß 341,762 Thir.

Briefmarken wurden 1850 eingeführt. Die zuerst einsgeführten zeigen in einem Schilde, über welchem das kgl. Wappen steht, den Wert der Marke in Jahlen; die Angabe wiederholt sich auf dem das Schild umgebenden Bande, welches außerdem noch die Inschrift "Franko" und "Hannover" trägt. Die Marken sind sämtlich schwarz gedruckt, die zu 1 g. Gr. grau,  $\frac{1}{30}$  Thaler rot,  $\frac{1}{15}$  Thaler blau,  $\frac{1}{10}$  Thaler gelb. — An Stelle dieser Briefmarken traten 1856 solche von

An Stelle dieser Briefmarken traten 1856 solche von gleicher Zeichnung und auch schwarz gedruckt, jedoch mit weißem Grunde und feinen farbigen Linien, welche bei den 1 g. Gr. grün,  $^{1}/_{30}$  Thaler rot,  $^{1}/_{15}$  Thaler blau,  $^{1}/_{10}$  Thaler chamois sind. Fast zu gleicher Zeit wurde noch eine andere M. ausgegeben. Sie trägt in einem ovalen Schilde die königliche Krone nebst dem Worte "Hannver" und der Angabe "I Psennige," die sich in dem über dem Schilde befindlichen Bande wiederholt. Sie ist auf weißem Grunde ausgeführt und zwar früher in Hells, dann in Dunkelbraun und zuletzt in Rosa.

Im Jahre 1859 wurde eine Marke eingeführt, welche in einem runden Medaillon, das Bildnis des Königs, darüber die Angabe des Wertes und darunter das Wort "Hannover" zeigt; sie ist farbig auf weißem Grunde ausgeführt, die 1 Groschenmarke rosa, 2 Groschenmarke blau, 3 Groschenmarke chamois; 1861 wurde die 3 Groschenmarke braun. 1860 wurde noch eine Stadtpostmarke eingeführt im Werte von 1/2 Groschen; dies selbe trägt auf weißem Grunde ein Posthorn, darüber die königliche Krone und das Wort "Hannover," darunter die Ansgabe des Wertes.

Frei-Auverts kamen 1857 in Gebrauch. Dieselben tragen oben links an der oberen Seite eine farbige Marke, geschmückt mit dem Bildnisse des Königs und der bezeichnenden Inschrift, beides weiß ausgeführt. In der Farbe waren die zu 1 Gr. grün, 2 Groschen blau, 3 Groschen gelb. Im Jahre 1859 wurden die Farben geändert und zwar: 1 Groschen rosa, 2

Groschen blan, 3 Groschen gelb, 1861 aber warde zu 3 Gr. hellbraun. Die Stadtpostmarken hatten keine Wertangabe, waren von grünem Druck auf: gelbem Papiex und zeigten 1858 ein Kleeblatt mit Posthorn, 1861 dagegen ein galoppierendes Pferd.

# $\mathbf{IV}_{ullet}$

# Die Entwickelung des Postwesens in den Sansaftädten.

Rach Gründung der deutschen Hansa (1241) bildeten sich bald geregelte Botenzüge (die Botenzüge der Hausa, namentlich als Bremen und Braunschweig (1247) dem Bunde beitraten. Dieses Botenwesen der Hansa ist der Vorläufer der späteren dortigen Posteinrichtungen.

Es bestanden folgende vier Hauptbotenzüge der Hansa:

- 1. von Hamburg über Lübeck, Rostock, Stettin, Danzig und Königsberg nach Riega und mit diesen in enger Verbindung
  - 2. die Botenzüge von Hamburg über Bremen nach Amsterdam und über Celle und Braunschweig nach Nürnberg.
- 3. von Nürnberg, dem Stapelplatz, zwischen Hamburg und Italien, nach Wien, Leipzig, Breslau, Salzburg und Stuttgart,
  - 4. von Köln, der Hansabundesstadt für die Aheinschiffstrachten und dem Stapelplatzwischen Amsterdam, der Schweizund dem südwestlichen Deutschland.

Als sich im sechzehnten Jahrhundert die taxis'schen Posten in Hamb urg niederließen, trat das Boten und Botensuhrwosen mit jenen in Verbindung. Dadurch entstand die kaiserliche privilegierte Post und Güterskutschen Kürnberg und Hamburg, deren Schaffnex ein Brustschild mit dem kaiserlichen und dem Kürnberger Wappen auf dem Dienstrock trugen.

Taxis legte auch in Hamburg ein Reichs-Postamt an, welches später durch Auflösung der Reichsposten ein bloßes thurn- und taxis'sches Postamt blieb und bis zum Aufhören des taxis'schen Postwesens bestand.

Längere Zeit — burch Napoleons I. Defret vom 13. Dezember 1810 — waren die drei Hausaftädte und das nordswestliche Deutschland mit Frankreich vereinigt und dadurch Handel und Verkehr tief darniedergedrückt. Erst nach den Bestreiungskriegen hob sich beides wieder, namentlich auch das Postwesen. Es bestanden in Hamburg zur Zeit der Übernahme des gesamten dortigen Postwesens durch den nordsbeutschen Bund ein taxis'sches, ein preußisches, ein hannoversches, ein schwedisches, ein medlenburs gisches und das hamburger StadtsPostamt. —

Über die Postgeschichte Bremens giebt das dortige

Stadtarchiv mancherlei Aufschlüsse.

Die älteste Urkunde dieser Art trägt das Datum vom 3. März 1608 und betrifft die Herstellung einer Botenpost zur Beförderung von Briefen und Geldern zwischen Bremen und Braunschweig.

Ein Bote sollte regelmäßig Freitags 7 Uhr morgens aus Bremen abgehen und Sonntags in Braunschweig eintreffen; ein zweiter sollte am Montag 7 Uhr früh aus Braunschweig abgefertigt werden und Wittwochs in Bremen ankommen; der ganze Weg mußte also in drei Tagen zurückgelegt werden. Ein Jahrgehalt bezogen die Boten nicht, dagegen bekamen sie das Briefporto, welches auf zwei Mariengroschen für jeden Brief festgesetzt war; für Beförderung von Geldsendungen ershielten sie zehn Mariengroschen für je hundert Thaler. An Kaution hatten die Boten 400 Reichsthaler zu stellen.

Etwa zwanzig Jahre später wurde eine Botenpost zwischen den Riederlanden, Bremen und Hamburg eingerichtet. Dieselbe wurde 1676, zu welcher Zeit sich bereits ein taxissches Postamt in Bremen befand, in eine fahren de Post umgewandelt.

Die betreffende Bekanntmachung datiert vom 26. Septbr. 1676 und lautet:

"Wyr Burgermeister und Raht ber heiligen Beichs-Statt Bremen, Thuen tund und zu wissen allen unsern Burgern s. w., daß zur schleunigen Forthelffung der reifenden Bersohnen, wie auch dero mit sich führenden Sachen und sonst zu gemeiner Beförderung der commercien, auf vorergangene gnädigfte Bewilligung berjenigen hoben Potentaten, Chur- und Fürsten, beren Länder hierunter bezeichnet werben, wir Unsers Ohrts vergonnet haben, Unserm Burger und Gaftgeber, Chriftoph Daniel Roch, hierfelbst zum weißen Schwan auf der Oberftragen wohnhaft, eine Boftfuhr von hier über Zeven durch bas Herzogthum Bremen, nachher Hamburg und wiederumb von dannen anhero mit Ludolph Kreebs zu Haarburgh. Wie auch noch eine andere Postfuhr von hier über Linge nacher Schwolle mit Gerhard Meyern und Rolff von Sonsbar in Compagnie zu halten und anzustellen."

Die Post sollte abgehen:

Dienstag und Freitag 12 Uhr nach und aus Hamburg. Der Fahrpreis mit Fährgeld über die Elbe war  $2^{1/2}$  Reichsthaler in Courant. Mittwochs und Sonnabends 12 Uhr nach und von Schwolle. Die Reise bis Schwolle kostete 5 Reichsthaler, bis Lingen  $2^{1/2}$  Reichsthaler. In der Bekanntmachung wird besonders darauf hingewiesen, daß die Einrichtung allen nach den Niederlanden und von da zurück nach Hamburg reissenden Personen eine "große commodität und Bequemigkeit" sein werde.

Dem vorgenannten Koch wurde kurze Zeit darauf — wahrsscheinlich vom 16. Juni 1677 ab — die Beförderung einer weiteren fahrenden Post zwischen Bremen und der Stadt Naerden in Holland übertragen. Die Post sollte abgehen von Bremen Wontags und Freitags 10 Uhr vormittags und von Naerden ebenfalls Wontags und Freitags nachmittags 2 Uhr. Der Kurs war über Delmenhorst, Wildeshausen, Kloppenburg, Lösningen, Hasellune, Lingen in vierundzwanzig Stunden; von da weiter über Northorn, Oldenzahl, Delden, Goor, Deventer, Amersfort die Naerden in vierunddreißig Stunden, zusammen

in achtundfünfzig Stunden. Das Fahrgeld betrug für idie Person einschließlich Gepäck bis zu zwanzig Psinnd acht Reichsthaler. In der Verordnung wegen Eröffnung dieser Poststrecke heißt es: "So Jemandt sich dieser Commodität gebrauchen will, kan derselbe sich versügen auff obbemeldte Zeit und Stunde ben Herrn Chr. Daniel Roch, Gastgebern zum Weißen Schwaan in Bremen, wie dan zu Nacrden an das PostsComptoir daselbst, auch zu Lingen ben Herrn Claes von Doosten." Unter der Verordnung steht: "Einer sage es dem andern."

Im Jahre 1677 wurde in Bremen ein hannöversches, im Jahre 1672 ein preußisches Postamt eröffnet und diesem das städtische Botenwesen unterstellt.

Bald darauf wurden die regelmäßigen Postverbindungen bedeutend erweitert und namentlich solche mit Emden, Oldenburg, Minden und Kassel hergestellt.

In dem Bremer Staatsarchiv befindet sich die Abschrift eines Bertrages vom 8. September 1704 zwischen Conrad be Becco und Monfieur Roch in Donabrud einerseits und dem Postmeister Dirt Riffelmann in Bremen andererseits, wonach mit Genehmigung der beteiligten Landesherren eine wöchentlich zweimalige Postwagen= ober fahrende Post zwischen Bremen und Osna= brud eingerichtet werden sollte. Der Bremer Postmeister sollte bie Post bis zur Wecht (Bechta) fahren, von wo ab die Beförderung durch die Unternehmer Conrad de Becco und Monsieur Roch eintrat. Die vertragschließenden Teile verpflichteten sich, "einander alles, was auf dem Postwagen vorkommt, ge= treulich zu überliefern, zu dem Ende von Osnabrug nach Bremen und von Bremen nach Osnabrug einander allemahl eine richtige Lista ober Carta zu senden und waß unterwegens an Passagiers, Geld und paquets und sonst noch bazu kommt, aufrichtig unter der empfangenden Lista oder Carta jedesmahl zu notieren."

1727 übertrug Preußen seine Briefpost an Taxis, seine Fahrpost an die Stadt Bremen.

Bald sollte die Stadt Bremen auch in einen Poststreit mit dem Fürsten von Thurn und Taxis geraten, weil dieselbe eine eigene fahrende Post nach Münster einrichten wollte. Der

Fürst von Taxis wandte sich deshalb beschwerend an den Raiser. Das: Schriftstück lautet:

"Ewer Kans. Mayest. Kan Endesunterschriebener, Dero Erd-general-Obrist-Post-Meister in henl. Kömisch Reich und denen Riederkanden, Fürsten von Thurn und Taxis Rath und Mankatarius allerunterthänigst vorzutragen nicht umbhin, was gestalten der Magistrat der Kans. Reichs-Statt Bremen, auf Anleitung ihres Stattbotten-Meisters, nahmens Schwelling, zusfolg ganz zuverlässig erhaltener Nachricht, würklich im Werk begriffen sehen, zu höchstem praezudiz Ewer Kans. Manst. Reichs-Bost-regalis, einen aignen wochentlichen doppelten Postwagen von Bremen nach Münster et vice versa zu etabliren und den ersten ordentlichen curs im nächstänstigen Monath May darmit anzusangen, sest entschlossen sehe;

Wann nun aber dießes unternehmen nicht allein ein offensbahrer, in Ewer Rays. Mayst. reservirtes höchstes Kays. Reichs-Post-Regale höchst strasbahrer Eingriff ist, sonbern auch, da dießes unternehmen seine Würklichkeit erreichen solte, es den gänzlichen Verfall und ruin dero im Nieder-Sächßischen Kreyß und anliegenden Orthen befindlicher und ohnedem schon ziemlich delabrirter Rays. Reichs-Posten ohnsehlbar nach sich ziehen

würde:

Als gelanget an Ewer Rahs. Manst eingangs ged. Mansbatary allerunterthänigstes Bitten, Allerhöchst dieselbe obged. Statt-Bremischen Magistrat und dero Statt-Botten-Meister sosthanes unternehmen unter der in dero Rahs. und Reich pubslicirten General-Post-Patenten exprimirter Straff nicht allein nachdrücklichst und ob periculum in mora fördersamhst zu inshibiren, sondern auch an die Chur-Hannov. nachgesetze Regierung (womit dieselbe alleufals obged. neuerlichen Postwagen den transit durch das Chur-Hannov. territorium nicht gestatten mögte) allergnädigst zu rescribiren oder sonsten all ansdere zu Unterbrechung mehrerwähnten unternehmens und zu aufrechthaltung dero Rahs. Reichs-Posten zulänglich erachtende Mittel schleunigst vorzusehren, allermildst geruhen wollten. Alezzander Leopold von Bilstein."

Darauf verordnese ber Kaiser unterm 16. April 1731 Folgendes: "Carl der Sechste Gottes gnaden Erwehlter Römischer

Kapser, zu allen zeiten Mehrer bes Reichs u. s. w.

Dbrist-Erb-Neichs-Postmeisters im Röms. Neich und Niederlansben, des Fürsten von Thurn und Taxis Lbd. beschwehrend in unterthänigkeit Vorstellen lassen, welcher gestalten Ihr, auf ansgeben Eueres Statt-Botten-Meisters, mit nahmen Schwelling, einen eigenen, wochentlich, von Brehmen nach Münster und wieder zurüch fahrenden doppelten Postwagen anzustellen Euch unterfangen wollet, solcher auch seinen lauf nachstens würthlich anfangen solle, allermaßen Wir Euch, die, diessahls Unst angebrachte beschwehrde, in dem in abschrift hierben kommenden untersthänigsten Memorial des mehrern gehorsambst zu ersehen geben.

Nun hätten wir Unß zu Guch, zumahlen Euch der inneshalt Unserer Kans. Wahl-Capitulation sowenig alß derer, vor Unß publicirter General-Post-Patenten, wegen Unsers, wieder alle eingriff und schmählerung zu erhaltenden Kans. Post-Regalis nicht undewußt ist, gnädigst versehen, ihr würdet keineswegs deme zuwieder etwas unternemmen. Gleich wie Wir aber solcher gestalt wahrnehmen müssen, daß Ihr, dem allem ohnesangesehne, sothane newerung einzusühren, Euch angemaßet habet, Wir aber hingegen zu gestatten auf keinerlen weiß gemeinet sind, daß zu unserer Kans. Post-Regals-schmählerung ichtwas vorgenommen, verwilliget oder nachgesehen werde;

Also befehlen Wir Euch hiermit, ben der im vorbenannten Kahs. General-Post-Patenten einverleibten straffe, von sothanem Eueren neuerlichen unternehmen in errichtung dergleichen Post-Wagens gänzlich abzustehen und zu unterlassen, auch Eurem Statt-Botten-Meister solches werd ernstlich zu verbiethen.

Und habet an Unß Ihr über die gehorsambste befolgung dieses Unsers ernstlichen befehls, in zeith zwey Monathen Eueren bericht unterthänigst zu erstatten;

In welcher gnädigster zuversicht Wir Euch mit Kans. gnaden gewogen bleiben.

geben in Unser Statt Wienn u. s. w. gez. Carl."

Abressiert ist dieser Exlaß an "Denen Ehrsahmen Unsern und des Reichs lieben getreuen Bürgermeister und Rath Unser und des Reichs ohnmittelbahren frezen Reichs-Statt-Brehmen."

In welcher Weise die Stadt Bremen der an sie ergangenen Weisung nachgekommen ist, läßt sich nicht mehr genau ersehen; thatsächlich ist die Post nach Münster eingerichtet worden.\*)

Uber wichtige postalische Borgänge, soweit sie nicht über den Anfang dieses Jahrhunderts hinausreichen, wollen wir noch

zwei intereffante Schriftftude anführen.

Es ist bekannt, daß Napoleon nach dem Preßburger Frieden (26. Dezember 1805) sehr erhebliche Gebietsänderungen in Deutschland vornahm, unter anderem Joachim Murat mit Rleve, Jülich und Berg beschenkt wurde. Murat, welcher ben Titel eines Großherzogs von Berg angenommen hatte, beanspruchte die Errichtung eines Großherzoglich bergischen Boftbureaus in Bremen, und hierüber wurde unterm 29. No= vember 1806 ein Bertrag in beutscher und französischer Sprache zwischen den Beteiligten abgeschlossen. Die Paragraphen 1-5 des Bertrages enthalten die Bestimmungen über die Stellung der Großherzoglichen Postbeamten in Bremen, über das Berhältnis ber Poftanstalt zum bremischen Staate und über die Portofreiheit in Bremischen Staatsangelegenheiten. Der Paragraph 6 ist der wichtigste und lautet: "Das Großherzogliche Postbureau hierselbst wird für die Sicherheit und Beforderung der Korrespondenz der hiesigen Kaufmannschaft und sonstigen Einwohner alle mögliche Sorge tragen, und dies Bureau wird daher soviel irgend thunlich, immer in der Mitte der stadt und nie in der Reustadt placirt segen."

Bur Entschädigung für den Nachteil, welchen das Stadt= bremische Postbureau durch die Anlegung eines Großherzoglich bergischen Postbureaus hierselbst erleidet, wird:

"a) an die Stadtkasse jährlich die Summe von 500 Reichs= thalern bezahlt werden, solches jedoch vorbehaltlich der Ratisikation Sr. Kaiserlichen Königlichen Hoheit oder

<sup>\*)</sup> Post-Archiv.

Großherzoglichen General-Postdirektors, wie auch unter der Redingung, daß das Postdureau der Stadt die Anzahl seiner gewöhnlichen Postkurse auf Hamburg nicht vermehre, oder daß die Großherzogliche Postadministration die Anzahl ihrer dahin gehenden Postkurse nicht auf zwed reduciere oder sie alle vier aushöhe:

- b) Seine Kaiserliche: und Königliche Hoheit sind und wers den ersucht, dem stadtbremischen Postbureau vorzuges weise die Expedition der Postkurse zwischen Holland und dem Norden zu übertragen, im Falle Seine Majestät der König von Holland seinen Postenlauf dem Großherzoglichen General-Postbureau anvertrauen mürde;
- c) der Ertrag von den Hamburger und Altonaer Zeitungen und Journalen verbleibt dem stadtsbremischen Bostmeister Herrn Gerhard Hehmann während seiner Amtsverwaltung, und während dieser Zeit erhält der Postsdirector Seiner Kaiserlichen Königlichen Hoheit von
  Seiten der Stadt eine jährliche Entschädigung von 250
  Thaleru. Wenn die Postverwaltung des Herrn Hehmann
  aushört, so wird der Ertrag der Zeitungen zwischen
  dem Großherzoglichen und dem Stadtbremischen Postsmeister getheilt werden, es wäre dann, daß der letzte
  beide Funktionen vereine."

Dies trat leider nur zu bald ein; Preußen war nieders geworfen, und die Rheinbundfürsten konnten ihr Haupt höher erheben; Murat verlangte die alleinige Austidung des Briefspostdienstes in Bremen, und der Senat mußte sich beeilens, diesem Bunsche zu entsprechen. Ein Vertrag darüber, war in französischer Sprache, wurde am 4. Juni 1808 abgeschlossen. Artikel 1 des Vertrages bestimmt, daß die Stadt Bremen dem Großherzog das ausschließliche Recht abtritt, in Bremen dem Großherzog das ausschließliche Recht abtritt, in Bremen ein. Postdureau zu unterhalten, auf welches sämtliche Briesposten zu leizen seien. Die Verhandlungen wegen der Zustimmung der beteiligten auswärtigen Staaten würden allein von der Großherzoglichen Regierung geführt werden. Besagtes Rechtsollte nach Artikel 2 dem Großherzog auf die Dauer von 241/2

Jahren; vom 1. Juli 1808 an gerechnet, zustehen und im Falle ver Richterneuerung des Bertrages vor dem 1. Januar 1833 wieder auf die Stadt Bremen übergehen. Für die Preisgebung des Postrechts wurde dem Senat im Artikel 3 eine jährliche Entschädigung von 4000 Thalern ausgesetzt. Die Artikel 4 und 5 enthalten die näheren Bestimmungen über die Stellung der Großherzoglichen Postbeamten in Bremen und ihre Abgabespslicht; sie sollten nebenbei weder Handel treiben, noch irgend welche diplomatische oder Konsultatsgeschäfte übernehmen dürfen.

Dem Senat wurde für seine Briefschaften die Portofreiheit auf den Großherzoglichen Posten gewährleistet, und das Postsporto sollte nach Artikel 8 u. ff. nicht ohne Zustimmung des Senats erhöht werden. Es wurde in Aussicht genommen, noch im Lause des Jahres dem Senat einen nach Maßgabe der Entsernungen aufgestellten Briefposttarif vorzulegen. Diesem Tarif sollte eine Übersicht der abgehenden und ankommenden Briefposten beigesügt werden. Artikel 11—13 enthalten Bestimmungen über die Lage des Posthauses und die Ausübung des Postdienstes; das Posthaus sollte in der Mitte der Stadt belegen sein, und Jedermann sollte freistehen, die Briefe von der Post selbst abzuholen oder abholen zu lassen.

Durch Artikel 14 wurde der Stadt Bremen gestattet, den Fahrpostdienst, soweit er bestand, fortzusühren und zugleich zum Ausdruck gebracht, daß, wenn es der Großherzoglichen Postver-waltung gesiele, einen Diligencedienst von Hamburg nach Frankreich einzurichten, die Stadt Bremen dieser Einrichtung keine Schwierigkeit entgegenstellen, den Posten vielmehr freien Durchsgang durch ihr Gebiet geben und endlich diesen Dienst mit allen

Mitteln erleichtern würbe.

Seit jener Zeit hat es noch mancher Umwälzung bedurft, bis die Kaiserlich deutsche Reichspost in der alten Hansestadt ihre Wirksamkeit entfalten konnte. —

In Lübeck treffen wir als erste postähnliche Einrichtung ebenfalls die ehemalige "Boten=Anstalt." Die "reisigen Boten" der Hansa dienten der Vermittelung des Briefverkehrs und standen bis zum Jahre 1868 unter der Aufsicht des taufmännischen Kollegiums der Schonenfahrer. Letteres stellte sowohl den Botenmeister (Postmeister) als auch das übrige Personal ein. Die Stelle des Postmeisters wurde in jedem Falle einem der Mitglieder des Kollegiums verlieben. Dieses Borrecht der Schonenfahrer erklärt sich daraus, daß sie die geeignetste Gelegenheit zur Überdringung der Nachrichten zwischen den einzelnen Seestädten boten und im Anschluß daran dem Bedürfnisse entsprechend Botenkurse einzurichten vermochten. die eine Verbindung mit den Binnen-Handelspläzen und den übrigen Hanselstädten bezweckten.

Eine gewisse Regelmäßigkeit in den postalischen Verdinsdungen tressen wir erst im Ansange des siedzehnten Jahrhunsderts. Das älteste Dokument über Postverdindungen ist eine zwischen den "Schonenfahre resülterleuten" und den Hamburger Börsenältesten verabredete Votenordnung vom 1. März 1625; später sind im Jahre 1651 Verordnungen bezügslich der zwischen Lübeck und Hamburg fahrenden Postwagen erlassen. Von anderen regelmäßigen Verbindungen, welche in dem genannten Jahrhundert entstanden, sind noch erwähnensswert diejenigen zwischen Lübeck—Wissmar, Lübeck—Lüneburg.

In Lübeck wurde durch ein Mandat Kaiser Andolphs II. (1579) die Reichspost eingeführt und ihr Verhältnis zum Botenwesen reguliert, ohne daß es jedoch so klar auseinanders gesetzt worden wäre, daß nicht fortwährend die hestigsten Streistigkeiten zwischen den beiden Postanstalten obgewaltet hätten.

Lübed-Eutin, Lübed-Brizenburg und Lübed-Schwerin.

Eine Chronik vom Jahre 1649 fagt über die Postverhält= nisse Lübecks:

"Gleich wie nun hierdurch die kaiserliche Reichspost in Lübeck verbessert worden, so wurden die Botten-Posten hierüber enssexüchtig, indem diese auch sehr schlecht waren, da sie weder zu Roß noch Wagen, sondern durch Fußbotten ihre Correspondencien übertragen ließen, also legten sie gewisse Post-Stellen, Ordnung, Wagen und Pferde an, die Botten wurden auch mit Hörnern und Pässen versehen und zu gewissen Zeiten spedirt, ließen auch durch öffentlichen Un= schlag publiciren, niemand als ihrem Botten=Haus die Briefe einzuliefern und bestellen zu lassen.

Dieweiten nun diese Verordnung dieser Botten-Posten die kaiserliche Post zum größten Nachteil gereichen mußte, daß also ein kaiserliches Reseript ausgewürket wurde, welches aber von denen beiden Städten Hamburg und Lübeck nicht gehörig respektieret worden."

Unter solchen Streitigkeiten, bei benen balb die Botensbald die Reichspost unterlag "), und zu denen auch noch konfessioneller Haß gegen die als Katholiken in der durchaus lutherischen Stadt übelangeschriebenen Reichs-Postbeamten kam, der im Jahre 1753 sogar zur Ermordung des Postsekreitär Hindrichsen sührte und außerdem auch noch Reibereien mit den Libed in Lübed angelegten Platenschen, später hannoverschen Posten und dem wismarschen Postamte hinzukamen, verslossen die ersten höchst unerquicklichen Zeiten des Lübeder Postwesens.

Die wismarsche und die königlich dänische Post wurden in späteren Zeiten unter die Schütt in gs=Post (so nannte man in Lübeck das Botenwesen, dem die 4 Schütting-Altosten vorsstanden) gelegt und von mecklenburgischen und dänischen Beamten unter derselben für Rechnung und Kosten ihrer Regierungen fortgeführt, und auch die königlich hannöversche Post im Jahre 1844 aufgehoben und ihre Rechte und Besugnisse der Stadtpost übertragen.

Als Lübed von dem französischen Joche befreit war, nahmen

<sup>\*)</sup> So hatten 1660 den 3. Angust die Reichs-Postamter in Hamburg und Lübeck eine Postkalesche angelegt, auf der man für 4 Mark 8 Schill. von beiden Orten abfuhr und Abends in Hamburg, bez. Lübeck ankam, die Lübecker aber, obgleich ihnen die Einrichtung wohl gesiel, hatten nach 4 Wochen dagegen Gewalt gebraucht, die Pserde auf der Straße abgespannt, den Postisson Hand is bu hr mit 10 Mark gestraft, und die Vassgere nebst dem Postseleisen aus der Postkalesche gerissen und auf ihren Wagen gesetz; 1681 dagegen hatte der Herzog von Sachsen-Lauenburg den Boten-Postisson zu Artlenburg auf Verlangen des Kaisers anhalten, ihm die beiden Pserde nebst Sattel und Pistolen und auch die Briese wegnehmen lassen, die Vriese aber an den kaiserlichen Postmeister eingesandt.

die Schonen fahrer im Jahre 1813 die Verwaltung der Posten wieder für sich in Anspruch, wogegen der Senat Einsspruch erhob. Beide Teile einigten sich dahin, daß die gesamte Verwaltung der Posten fortan für Rechnung der Stadtsasse einer besonderen, aus zwei Senatoren und vier Bürger-Deputierten gebildeten Postabteilung übertragen werder sollte. Diese Personen waren aus der Mitte der Schonensährer zu wählen. Als Ersat für die disherigen Rechte der Schonen post wesen, sür die Einbusse der Einnahmen aus dem Post wesen und als Vergütigung für die fernere Benutung des Schonen fahrer sortan eine jährliche Vergütung von 2000 Mark Lüb. Ert. zugestanden.

Als im Jahre 1850 die erledigte Stelle eines Bürger-Deputierten bei der Postabteilung wieder zu besetzen war, be= stritt der Senat dem Schonenfahrer-Rollegium auf Grund der neuen Verfassung vom Jahre 1848 bas für die Schonenfahrer früher bestandene Recht, ein Mitglied aus ihrer Zahl für die Postabteilung in Vorschlag zu bringen, und beanspruchte auch das Recht der Besetzung der Postmeisterstelle. Da eine Ginigung nicht zu Stande kam, wurde burch Rats- und Bürgerbeschluß bie Sache im Sinne bes Senatsantrages dahin geregelt, daß die Postmeisterstelle einem theoretisch und praktisch durchgebildeten Postbeamten übertragen werden follte. Die Wahl fiel 2. April 1851 auf den Großherzoglich mecklenburg-strelitsichen Postmeister Carl Hermann Lebrecht Lingnau unter Beilegung des Titels "Postdirektor." Ihm fiel in der Folge eine reiche Thätigkeit hinsichtlich der Ordnung der damaligen örtlichen Postverhältnisse und namentlich der dienstlichen Verhältnisse ber Beamten und Unterbeamten zu, die im Privatverhältnis zum Postmeister gestanden hatten. Die Unterbeamten führten seiner Zeit die Amtsbezeichnung "Litenbrüder;" sie waren für die einzelnen Postfurse bedienstet und wurden daher hamburger Litenbrüder, wismarsche Litenbrüder, holsteinsche Litenbrüder n. s. w. genannt.

Erst seitdem also der lübecker Senat das Stadt= Postmeister=Amt einem wirklichen Postbeamten, und nicht wieder, wie es zuvor Brauch gowesen, einem zurücksgekommenen Kaufmann, übertrug, hob sich das Stadtposts.

Im Jahre 1848 bestanden in Lübeck außer dem Stadtspost-Amte eine tazissche Briespost, mecklendurgische, hannoversche und dänische reitende und fahrende Posten, sowie eine prenßische Postagentur. Die Stadtpost lieferte damals 7800 Thr. Rohund 5600 Thr. Reineinnahme. Im Jahre 1851 wurde auf dem Post-Rongreß zu Berlin ein Vertrag zwischen Lübeck und der thurns und tazisschen Postverwaltung abgeschlossen, der mit dem 1. Januar 1852 ins Leben trat, und wodurch die beiderseitige Rompetenz genau sestgestellt wurde, demnächst aber auch das Verhältnis der königlich dänischen Postverswaltung geregelt und vom Senate der freien Stadt Lübeck als Üquivalent für die zur Anlegung der Lübeck-Büchener Eisenbahn erteilte Erlaudnis zur Errichtung eines für sich bestehenden königlich dänischen Ober-Postamtes in Lübeck, erteilt.

Bei dem Übergange des lübeckschen Postwesens auf den norddeutschen Bund am 1. Januar 1868 wurde das Stadts Postamt in ein ObersPostamt umgewandelt und Herr Lingnau zum ObersPostdirektor ernannt. Um diese Zeit stellte auch das dänische ObersPostamt seine Thätigkeit ein, nachdem das hannoversche Postamt bereits Ende September 1845 und das thurn und taxis'sche Postamt Ende Juni 1867 zu bestehen aufgehört hatten. —

Das Postwesen in den Hansetädten hatte vor Gründung des deutschen Post-Vereins, vor allem unter einer zu großen Mannigfaltigkeit zu leiden. Wer beispielsweise noch zu Anfang der sechziger Jahre als Fremder nach Bremen kam und mit den Posten viel zu thun hatte, durfte sich die Wähe nicht verdrießen lassen, die dortigen Posteinrichtungen eingehend zu studieren.

Bier Postämter, in drei verschiedene, entfernt von einander liegende Lokale verteilt, jedes mit seinen besonderen Vorschriften, jedes das Publikum auf seine Weise scherend jedes mit seinen besonderen Tarisen und Portoberechnungen!

Ja, man mußte selbst mit verschiedenen Geldsorten ausgerüstet sein, wenn man nicht gewärtigen wollte, am Schalter zurückgewiesen zu werden.

Das Publikum in Hamburg hatte über eine noch größere Mannigfaltigkeit zu klagen, und Hamburger Rauf-

Leute sagten mit Recht:

"Wir besitzen 7 Posten und doch keine Post!" -, was mit anderen Wort heißen sollte: Wir sind so glücklich ober unglücklich, fieben Bostanstalten zu besitzen, ohne für dieselben ein gemeinschaftliches Gebäude zu haben. den 7 verschiedenen Posten, die wieder ihre verschiedenen uniformierten Beamten, Briefträger 2c. besaßen, waren nur 4 in dem großen Postgebäude untergebracht, drei hatten ihre besonderen Postgebäube, unter ihnen auch die preußische Post. In dem Hanpt-Postgebäude befanden sich nämlich: Die Stadtpost, die schwedische resp. norwegische Post, das thurnund tagis'sche Ober-Postamt und die hannöversche Post. ---Dagegen befand sich sowohl das preußische Ober-Postamt, die medlenburgische und die dänische Post (bez. für Schleswig und Holstein abgesondert), in eigenen Gebäuden. Wollte man wissen, welcher Postanstalt man eine Sendung abzugeben hatte, so hatte man folgende Tabelle erst durchzusehen: Es erhiclten Sendungen für Defterreich: 1) Oberitalien, Tyrol, Borarlberg, Österreich ob der Eus: taxissche Post, 2) für alle übrigen Kronländer: preußische Post; für Preußen: preußische Post; für Bayern: taxis'sche Post; für Sachsen: preußische Post; für Hannover: hannöversche Post; für Würtemberg, Baden, beide Hessen: taxis'sche Post; für Schleswig, Holstein, Lauenburg: dänische Post; für Luxemburg, Limburg: preußische Post; für Braunschweig: hannöversche Post; für beide Mecklenburg: mecklenburgische Post; für Nassau: taxis'sche Post; für Sachsen-Altenburg: preußische Post; für Weimar, Gotha, Meiningen: taxis'sche Post; für Oldenburg: Stadtpost; für Birkenfeld, alle 3 anhaltischen Länder: preußische Post; für Schwarzburg-Sondershausen und Rudolstadt: 1) obere Herrschaft: taxissche Post, 2) untere Herrschaft: preußische Post; für

Walded: preußische Post; für Lichtenstein, Reuß, Lippe, Hohensollern, Hessen-Homburg, Frankfurt a. M.: taxis'sche Post; für Lübed, Bremen: Stadtpost. — Ausland: für England: Stadtpost; für Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, Schweiz: taxis'sche Post; für Hubland und Polen: preußische Post; für Dänemark: dänische Post; für Schweden: schwedische Post; für Norwegen: dänische Post; für Fürleich: durch Osterreich: preußische Post, über Warseille: taxis'sche Post. Für Amerika, sowie für alle direkt scewärts zu versendende Korrespondenz: Stadtpost. —

In Lübed bestanden 3 Postämter: das Stadtpostamt, das fürstlich thurn und taxissche Postamt und das königlich dänische Postamt.

Beim Stadt = Postamte (Mengstraße Nr. 43), waren allein und ausschließlich aufzugeben alle Briefe nach Ofterreich, mit Ausnahme der Kronländer Lombardei, Benedig, Tyrol und Österreich ob der Ens; ganz Preußen, (einschließlich die mit preußischen Postanstalten versehenen anhaltinischen Herzogtumer, Fürstentümer Schwarzburg-Sondershausen und Rudolstadt untere Herrschaften, Fürstentum Walded, Fürstentum Birkenfeld und das Sachsen=Weimar=Eisenachsche Amt Allstedt); Sachsen (König= reich); Sachsen-Altenburg; Hannover; Braunschweig; Oldenburg; Bremen; Hamburg; Medlenburg=Schwerin; Medlenburg=Strelit; Dänemark und den Herzogtumern Schleswig, Holstein, Lauen= burg (königlich bänische Post-Expedion); Schweden und Nor= wegen; Polen und Rugland; Finnland; Holland; Großbritannien und Frland; Nordamerika und allen transatlandischen Ländern (bei der Beförderung über hamburgische, bremische, niederländische und belgische Häfen); der Türkei; Griechenland; der ionischen Republik (Malta); Agypten, Ostindien und China (bei ber Beförderung durch Österreich).

Die Fahrpost=Gegenstände Pakete, Gelder 2c.) waren im Stadt=Posthause, resp. in der Expedition der Lübeck= Hamburger Diligence aufzugeben.

Zeitungen, welche in den benannten Ländern und

Orten erschienen, waren bei dem Stadt=Post=Amte zu bestellen, alle anderen Zeitungen bei dem fürstlich thurn= und taxisschen Postamte.

bem fürstlich thurn= unb tarisschen Postamte (Mengstraße Nr. 48) mußten zur Aufgabe gelangen und wurden nur angenommen alle Briefe, Rreuzband= sendungen und Briefe mit Warenproben (so weit die beiden letteren fich zur Beförderung mit ber Briefpost eigneten), nach bem fürftlich thurn= und taxisschen Postbezirk mit Ausnahme von Hamburg und Bremen, also nach Kurheffen, Beffen-Darmstadt, Raffan, Sachsen-Beimar-Gisenach, Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen=Meiningen=Hildburghauseu, Schwarzburg=Rudolftadt, Schwarzburg-Sondershausen (mit Ausschluß der untern Herrschaft), Fürstentümer Reuß, Fürstentümer Lippe, Hessen-Hom-burg, freie Stadt Frankfurt a. M., dem Königreiche Bayern, dem Königreiche Würtemberg, den Fürstentümern Hohenzollern, bem Großherzogtum Baben, ber Schweiz, Frankreich, Belgien, bem Großherzogtum Luxemburg und Limburg, Spanien und Portugal, Italien, den t. t. öfterreichischen Kronländern Lombarbei und Benedig, Tirol, Borarlberg und Österreich ob der Ens, benjenigen außerbeutschen und außereuropäischen Ländern, wohin die Korrespondenz-Beförderung durch eins der oben genannten Länder ftattfindet, mit Ausnahme der durch Belgien, transitierenden Korrespondenz nach Großbritannien, Frland und fämtlichen transatlantischen Staaten.

Die Bestellungen auf Zeitungen, welche in einem der vorgenannten Länder erschienen, waren ebenfalls nur bei dem fürstlich thurns und taxisschen Postamt zu machen.

Die Kompetenz des fürstlich thurn- und taxisschen Postamtes beschränkte sich lediglich auf die Briefpost in dem eben bezeichneten Umfange. Die Korrespondenz-Beförderung geschah durch das Stadt-Postamt für eine jährliche Aversionalsumme und eine mäßige Transitgebühr proLot netto. Der früher bestandene Postritt über Bergedorf nach Hamburg war seit Anlage der Eisenbahn aufgehoben. Das Personal bestand aus dem Postmeister, einem Sekretär, einem Funktionär und einem Briefträger und Packer. Bei dem königl. dänischen Ober-Postamte (Königstraße Nr. 657) fanden Annahme und Beförderung die Briefpost-Sendungen und Pakete und Gelder nach Holstein, Lauenburg, Dänemark, incl. Schleswig, Schweden und Finnland pr. Dänemark, Korwegen und, mit Ausschluß der Briefpost-

Sendungen, nach Bergeborf und Hamburg.

Bei dem königlich dänischen Ober-Postamte wurden, außer den täglich dreimaligen Eisenbahn-Posten nach Büchen, abgessertigt: 1) täglich 2 Uhr nachmittag die vereinigte Briefs, Frachts und Personenpost über Schwartau in Oldenburg (1), Ekelsdorf in Holstein  $(1^1/2)$  nach Eutin (2); von da über Ploen  $(2^1/8)$ , Preetz (2) nach Kiel (2) und von Ploen über Bornhöved nach Neumünster; — 2) täglich 11 Uhr Abends desgl. über Oldesloe (3), Ahrensburg  $(2^3/4)$ , Wandsbeck  $(2^1/4)$  nach Ham burg (1/2); — 3) wöchentlich Imal Karriols und Impost nach Schön berg; — 4) wöchentlich 2 mal Fußpost nach Schön berg; — 4) wöchentlich 2 mal Fußpost nach Neustadt; — 5) Dampsschiffs-Posten nach Dänesmark, Schweden und Norwegen.

Besser, als durch die Posteinrichtungen in den Hansakädten konnte damals die Vielköpfigkeit unseres deutschen Staatswesens kaum illustriert werden, gründlicher aber auch nicht die daraus

resultierenden Verkehrshemmnisse. -

Nicht minder illustriert die Geschichte des Postamtes Bergedorf unsere ehemalige deutsche Zersahrenheit. In dem an der Berlin-Hamburger Eisenbahn gelegenen, Hamburg und Lübe d gemeinschaftlich gehörenden Städtchen Bergedorf bestand seit dem 1. Mai 1838 nämlich eine preußische Post-Anstalt, welche am 1. April 1847 nach Eröffnung der Berlin-Hamburger Eisenbahn aufgehoben wurde. Um diese Zeit führte gerade der Senat von Lübe d die Regierung über das bergedorfer Gediet. Es wurden daher von preußischer Seite mit diesem Unterhandlungen wegen künftiger Regelung des Postversehrs in Bergedorf, allwo ein bei der städtisches Post-Amt errichtet war, angeknüpft. Dieselben zerschlugen sich indessen wegen der Differenz über den Portobezug.

Im Jahre 1849 war der Senat von Hamburg

Direktorat = Senat von Bergeborf, und die mit demfelben angeknüpften Unterhandlungen wurden burch die Errichtung des "Deutsch=österreichischen Postvereins" unterbrochen. Erst bei ben Vorbereitungen zur zweiten Post-Konferenz im Jahre 1855 regte ber lübeder Senat die noch ungelöfte Frage wegen der bergedorfer Post-Verhältnisse wieder an, und unterm 7. Dezember 1855 wurde ein Vertrag abgeschloffen, beffen erfter Artikel bestimmte, daß für Briefe von und nach Berge= dorf der Portobezug nach Maßgabe der Post-Vereins-Bestimmungen stattfinden sollte. Daneben setzte Artikel 2 fest, daß für Fahrpost-Sendungen nach Bergedorf das Porto ebenfalls nach dem Bereins=Tarif berechnet werden sollte. Die berge= borfer Postverwaltung erhielt für Sendungen nach und von Bergeborf selbft die Hälfte des nach dem Post=Bereins= Tarif auf 5 Meilen entfallenben Portos. Für Zeitungen kamen die Bereins-Bestimmungen in Anwendung.

Bergedorf, diese Duodez-Post-Verwaltung, erhielt im Jahre 1861 seine eigenen Briefmarken, (die heutigen Tages eine sehr gesuchte Seltenheit sür Briefmarken-Sammler sind). Diese bergedorfer Briefmarke zeigt im Mittelpunkt die vereinigten Wappen der freien Städte Hamburg und Lübeck, darüber das Wort "Bergedorf," und darunter "Post-marke." Die Angabe des Wertes befindet sich an den beiden Seiten in Buchstaben, in den vier Ecken in Zahlen. Die Marken 1/2, Schilling waren blau, 1 Sch. schwarz,  $1^{1/2}$  Sch. gelb, 3 Sch. blau auf rosa, 4 Sch. chamois auf farbigem Grunde gedruckt. —

Die freie Stadt Lübeck umfaßt ein Gebiet von sechs Duadratmeilen und hatte 1865 eine Bevölkerung von 50,339 Seelen.
— Die nachfolgenden statistischen Angaben vom Jahre 1865 können sich nur auf den Stadt post verkehr erstrecken, sind also ganz ebenso wie bei den übrigen Hansaktädten, der vorshandenen fremden Verwaltungen halber bedeutend niedriger als der eigentliche Korrespondenz-Verkehr war.

Es waren in Lübeck vorhanden zwei stabile Postämter und sieben Briefsammlungen. Beamte wurden beschäftigt 17, Unterbeamte 24, Postillons 6 und Wagen 6, Pferde wurschen 12 verwendet. Meilen durchliefen die Posttransporte auf Post straßen 7,181, auf Eisenbahnen 18,894.

Der Briefpostverkehr betrug:

| Gewöhnlich | e Briefe | Refom.          | Waren= | Arenzband= | <b>Portofreie</b> |
|------------|----------|-----------------|--------|------------|-------------------|
| frankierte | unfrank. | Briefe          | proben | sendungen  | Briefe            |
| 28,468     | 228,488  | 8,424           | 1014   | 60,203     | 5330              |
| ~          |          | معدن برسان سيفد |        |            |                   |

531,923

Befördert wurden 805,302 Zeitungs-Exemplare, mithin kamen auf den Kopf 15,9.

Ord. Pakete wurden 50,048 Stück im Gewichte von 240,393 Pfd. befördert und Geld= und Wertsendungen 38,766 Stück im Gewichte von 34,016 Pfd. und im Werte von 4,415,927 Thaler.

Befördert wurden 12,274 Personen, mithin ein Biertel ber Bevölkerung.

Nachnahmesendungen wurden aufgegeben: 5071 Stück im Betrage von 17,124 Thaler und bare Einzahlungen 6155 Stück im Betrage von 96,431 Thaler.

Briefmarken wurden 1858 eingeführt. Diese ersten Marken sind geschmückt mit einem doppelköpfigen Abler mit ausgebreiteten Flügeln. Auf einem den Abler umschlingenden Bande liest man das Wort: "Postmarke" und die Angabe des Wertes in Buchstaben, an der oberen Seite steht das Wort "Lübe d", und in den vier Ecken eine den Wert der Marke bezeichnende Zahl. Zuerst waren die Warken  $\frac{1}{2}$  Sch. violett, 1 Schilling orange, 2 Schilling rotbraun,  $2^{1/2}$  Schilling rotund 4 Schilling grün.

1863 wurden neue Marken eingeführt und zwar zeigten dieselben einen Adler in Oval en relief, oben das Wort "Lübeck", auf den Seiten die Wertangabe und unten "Schilling." Die Farben sind für ½ Schilling grün, 1 Schilling orange, 2 Sch. carmin,  $2^{1/2}$  Sch. blau, 4 Sch. hellbraun,  $1^{1/4}$  Sch. braun.

Die Kuverts waren in der Ansstattung und im Preise den Briefmarken gleich. —

Die Statistik des Hamburger Postwesens im Jahre 1865 ließ sich unsrerseits bei den vielen der vorhandenen fremdherr= lichen Postanstalten nicht zuverlässig feststellen.

Die ersten Marken bes hamburger Stadt = Postamtes, die im Jahre 1859 eingeführt wurden, waren viereckig und trugen in der Mitte das Wappen der Stadt, auf welchem, dassselbe zum Teil bedeckend, die den Wert der Marke bezeichnende Zahl ruht. Unter dieser Zahl befindet sich das Wort "Postmarke," darüber auf der einen Marke das Wort "Freie Stadt Hamburg," auf der anderen einsach "Hamburg." Dasgegen hat diese letztere die Bezeichnung des Wertes in Buchstaden an den Seiten, während sich auf der ersteren nur rechts und links vom Wappen die Buchstaden Sch (Schilling) befinden. Die Marken, sämtlich auf weißes Papier gedruck, sind zu 1/2 Schilling schwarz, 2 Schilling braun, 2 Schilling ziegelrot, 3 Schilling blau, 4 Schilling grün, 7 Schilling vrange, 9 Schilsling gelb, seit 1864 1214 violett.

Außer diesen vom Staate ausgegebenen Briefmarken waren in Hamburg noch andere Werte von  $^{1}/_{2}$  Schilling im Umlauf welche jedoch nicht beim Stadt-Postamte, sondern beim sogenannsten Institute der Hamburger Boten verwendet wurden, einem Privatunternehmen, durch welches Briefe, Zeitungen 2c. gegen Erlegung eines halben Schillings in Hamburg selbst besfördert wurden. Die Marken waren schwarz auf farbigem Papier gedruckt. —

Die Statistik Bremens läßt sich (1865) ebenfalls nur betreffs der Stadt-Postverwaltung angeben.

Das Gebiete Bremens umfaßte damals 101,091 Personen auf  $4^{1}/_{2}$  Quadratmeilen:

Es waren vorhanden 3 Postanstalten und zwar in Bre= men, Bremerhafen und Vegesack. Beamte wurden beschäftigt 13, Unterbeamte 26.

Auf Poststraßen legten die Posttransporte zurück: 2920 Meilen, auf Eisenbahnen 2920 Meilen.

Der Briefpostverkehr betrug:

Gewöhnl. Briefe Rekommand. Waren- Kreuzband- Portofreie frankiert unfrankiert Briefe proben Sendungen Briefe 412,016. 378,543. 14,545. 975. 96,297. 11,076

913,452 St.

Zeitungsexemplare wurden befördert: 12,878 St., Portopflichtige gewöhnliche Pakete: 23,563 Stück im Gewicht von 165,542 Pfd., Geld- und Wertsendungen: 24,388 Stück im Gewicht von 46,488 Pfd. im Werte von 9,848,039 Thlr., portofreie 571 Stück im Gewicht von 2262 Pfund im Werte von 35,607 Thlr.

An Nachnahme=Sendungen wurden aufgegeben: 4,095 Stück im Betrage von 11,986 Thir. und an Bar=Einzahlungen 624 Stück im Betrage von 4,775 Thir.

Briefmarken wurden 1855 eingeführt. Einige der Marten sind gedruckt, andere lithographiert, sämtlich aber viereckig und sich weiß ober schwarz vom farbigen Grunde abhebend. Die ausschließlich für den Verkehr mit Hamburg bestimmte Marke im Werte von 5 Grots, sowie die derselben vollständig gleiche für Lübeck zu 7 Grots, trägt in der Mitte das Wappen Bremens, einen Schlüssel, barüber das Wort "Franko-Marke," darunter in Buchstaben die Angabe bes Wertes, welche sich in Bahlen zu beiben Seiten bes Schluffels wiederholt. Die zehn Grot geltende Marke zeigt in einer sehr schönen Ausführung ebenfalls das Stadtwappen, darüber das Wort "Bremen," barunter und in den Ecen die Angabe des Wertes in Buch= staben und Zahlen. Gine sehr ähnliche Ausschmückung hat die fünf Silbergroschen geltende Marke. Außer diesen Marken war noch eine andere, nur für den Gebrauch der Stadtpost in Bremen bestimmte Marke und ein Kuvert zum gleichen Zwecke im Umlauf. —

#### V:

# Die Entwickelung des Postweseus in den beiden Großher= zogtümern Mecklenburg.

Die Herzöge Guftav Adolph von Mecklenburg-Güstrow und Herzog Christian von Medlenburg-Schwerin waren die Begründer der ersten medlenburgischen Landposten (1680). Als Herzog Gustav Adolph (1695) zu Güstrow starb und ein Streit wegen Besitznahme des Landes zwischen Herzog Friedrich Wilhelm zu Schwerin und Herzog Adolph Friedrich zu Strelitz entstand und ersterem durch kaiserlichen Entscheid vom 12. Jan. 1697 das Herzogtum Guftrow zuerkannt wurde, trug Herzog Abolph Friedrich von Mecklenburg=Strelit Bebenken, seine Briefe nach Hamburg über Güstrow geben zu lassen und schickte sie deshalb über das brandenburgische Postamt in Perleburg und zwar durch reitende Boten. Diese Verbindung führte zu einem Post=Kombinations=Rezeß (Post=Bereinigungs-Übereinkommen) zwischen Preußen und Mecklenburg-Strelit (22. Juni 1712), Grund deffen Mecklenburg die Anlegung preußischer fahrender Posten von Perleburg über Mirow nach Strelit und von Prenzlau über Woldegt nach Strelit gestattete, wogegen Preußen sich mit der Einrichtung einer Mecklenburgischen Post von Strelit nach Zehdenick einverstauben erklärte.

Während des Streites der medlenburgischen Ritterschaft mit ihrem Landessürsten benutzte Hannover, welches mit Braunschweig zur Schlichtung des Streites beauftragt war, die Gelegenheit, sich die Ausübung des Postregals in den von ihm besetzten Ämtern vom Kaiser verschreiben zu lassen. Demzusolge hob Hannover die preußischen Posten in Boitzenburg und Cscheburg auf und setzte eigene Posten ein, was wiederum zu Streitigkeiten zwischen Preußen und Hannover führte, die erst später durch Herstellung des alten Verhältnisses beseitigt wurden.

Als die fremden Truppen Mecklenburg verließen, legte Preußen eine Post über Grabow und Reustadt bis Parchim an, wo dieselben mit der mecklenburgischen Post nach Plau in Berlin-Grüftrower Kurs, der im Jabre 1713 über Fehrbellin, Ruppin und Wittstock angelegt worden war. Während der Jahre 1738—45 wurde das mecklenburgische Landespostwesen mehrsach verbessert. 1755 wurde durch eine Landesverordnung (Edikt) des Herzogs Christian Ludwig der Postzwang einzgeschärft und den Fuhrleuten die Beförderung von Briesen, Paketen und Geldern dei Strase der Konsistation (Beschlagsnahme) untersagt. Eine andere Berordnung (v. J. 1757) untersagte den Fuhrleuten den Gebrauch des Postsborns.

Im Jahre 1759 wurde ein neues Reglement erlassen, welches das Extraposts und Staffettenwesen ordnete. 1764 erschien eine Portotabelle für Briefe und Aften und 1770 eine Postordnung, welche den Landständen Unlaß zu mehrsfachen Beschwerden gab, die sich namentlich gegen das Berbot der Besörderung von Briefen und Paketen unter 25 Pfund richteten, indeß erfolglos blieben. Später verschärfte ein ersneuertes Patent die Strafen gegen Postdefraudationen (Untersschleise) erheblich.

Wie unentwickelt übrigens das mecklenburgische Postwesen bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war, ergiebt sich daraus, daß Rostock, die verkehrsreichste Stadt des Landes, mit der 4 Meilen entsernt liegenden Stadt Güstrow 1701 eine tägliche, später aber nur wöchentlich ein viermalige Post= verbindung hatte, während es (Rostock) mit den übrigen Städten des Landes nur zweimal wöchentlich verbunden war, wozn noch für Hamburg eine zweimal wöchentliche Reichspost kam.

Bis 1849 wurde das mecklenburg = schwerinsche Postwesen burch das Kammer-Kollegium verwaltet; am 1. November tieses Jahres dagegen trat die General-Post-direktion an dessen Spike, welche dem Finanz-Ministerium unterstand und eine Abteilung desselben bildete.

Die Uniform der großherzogl. mecklenburg = schwerinschen Postbeamten (ums Jahr 1847) war folgende: Für den täg = lichen Dienst: ein dunkelblauer Oberrock mit überschlagen= ben, mit weißem Kasimir gefütterten Klappen und zwei Reihen

von 6 Knöpfen, 4 bergleichen auf den Rückennähten und Taschenstlappen, scharlachrotem, aufrechtstehenden und ganz auschließensdem Tuchkragen und weißem Borstoße auf den dunkelblauen Armelausschlägen, Kragen, Taschen zc., einsachen grauen Tuchsbeinkleidern und einer dunkelblauen, mit rotem Streif um dieselbe und weißem Paspoil versehenen Uniformsmüße. Als Interims-Uniformsmüße. Als Interims-Uniformsmüße. Als Interims-Uniformsmüße. Als Interims-Uniformsmüße. Als Interims-Uniformsmüße. Als Interims-Unifoligen ein dunkelblauer Leibrock mit einer Reihe von Knöpfen, aufrechtstehendem, ganzanschließendem Kragen und Ürmelausschlägen von scharlachrotem Tuche, weißem Borstoße auf dem blau umgeschlagenen am unteren Ende mit einem gestickten, goldenen Posthorne dekorierten Rockschößen, den Taschen, Kragen u. s. w.; dazu einsache graue Tuchsbeinkleider, Stiefel mit Sporen, ein dreiediger Hut und ein Degen mit goldenem Portepee.

Die Staatsuniform unterschied sich nur dadurch von der Interims-Uniform, daß Kragen, Aufschläge und Taschensklappen mit einer Goldstickerei (sogenannten Knopflöchern, Balsletten) versehen waren, zu derselben auch weiße enganliegende Kasimir-Beinkleider und hohe Stiefeln (Kanonen) mit silbernen Sporen getragen wurden. —

Die Dienstknöpfe waren vergoldete, mit einem ausgeprägten Posthorne versehen; nur für die Beamten ersten Grades kam noch über dem Posthorne die großherzogl. Krone hinzu. Die Degen waren mit vergoldetem Gefäße für alle Beamten ohne Unterschied. Die goldenen Überfälle und Cordons an den Hüten, sowie auch die Portepees waren nach den verschiedenen Graden von Crepinen (Bouillons) oder Goldfäden. —

Der Uniform = Oberrock wurde von sämtlichen Postbesamten, auch den Privat-Postschreibern zc. getragen, desgl. die Interims-Unisorm, jedoch mit Ausnahme der letteren. Die Beamten ersten Grades trugen zu Oberrock und Interims-Unisorm Spausletten. Bei der Stickerei der Staatsunisorm, den Spaulettes, Überfällen und Cordons an den Hüten und den Portepees fanden solgende Abstusungen statt: Der Chef des Postwesenstrug volle Spaulettes, Portepee, Cordons zc. ganz von Crepinen. Die Ober-Post= und Post=Direktoren: zu der gewöhnlichen

Stickerei (den Balletten) noch um den Kragen, Aufschlägen und Taschenklappen eine fein gestickte Randborte, volle Epaullettes von feineren Cantillen, Portepee's 2c., halb aus Crepinen, halb aus Goldfäden. Die Post-Commissaire, Post-Sekretäre und Post-meister die gewöhnliche Stickerei, Portepees 2c. von Goldfäden (keine Spaulettes). Die Postschreiber und Postaccessissen trugen nur die Interims-Uniform, Portepees 2c. ebenfalls von Goldfäden.

Die Dienstkleidung der Kondukteure, Schirrmeister, Extraspost-Wagenmeister, Briefträger, Packs und Fußboten bestand in einem dunkelblauen Oberrocke, mit stehendem, ganz auschließendem Kragen von scharlachrotem Tuche und 2 Reihen von 6 Knöpfen (von gelbem Metalle mit ausgeprägtem Posthorne), 4 dergleichen auf den Rückennähten und den Taschenklappen angebracht und letztere, sowie die Handaufschläge rot passepoiliert. Beinkleider und Kopsbedeckung waren nicht vorgeschrieben; doch wurden gewöhnlich graue Beinkleider und blaue Mütze mit rotem Streisen getragen. —

In Mecklenburg=Strelitz unterstand das Postwesen bis zum Übergange auf die Nordbeutsche Bundes-Verwaltung noch

dem Kammer= und Forstkollegium.

Das Mecklenburg-Schwerinsche Postgebiet umfaßte (1865) 244,, Quadrat-Meilen mit 551,844 Bewohnern.

Es zählte 76 stabile (stehende) Postämter

2 fahrende Gisenbahn Bostämter

3 Briefsammlungen

zusammen 81 Postanftalteu.

Es beschäftigte 198 Beamte, 138 Unterbeamte, 14 Konbukteure und 221 Postillone und verwendete an Wagen und Schlitten 560 Stück.

Die Posttransporte durchliesen auf Post straßen 193,602 Weilen (also pro Pferd 302) nud auf Eisenbahnen 88,231 Meilen.

Un Briefpoftsendungen wurden befördert:

Rofom. Waren= Portofreie Gewöhnliche Briefe Areuz= frankiert Briefe unfrankiert bände Briefe proben 3,813 2,057,562 1,183,598 23,062 299,650 205,426

Beitungseremplare kamen 1,758,815 Stück zur Beförderung. Port opflichtige gewöhnliche Pakete wurden befördert: 597,896 Stück im Gewichte von 4,041,362 Pfd. und portofreie: 24,063 im Gewichte von 176,800 Pfd. Portopflichtige Gelde und Wertsendungen: 160,329 Stück im Gewicht von 451,724 Pfd., im Werte von 35,697,098 Thlr. und portofreie 8,593 Stück im Gewicht von 93,366 Pfd. im Werte von 2,525,731 Thlr. Personen: 155,157. Nachnahme=Sen=dungen: 102,050 Stückim Vetrage von 312,481 Thlr. Vare Ein=zahlungen: 151,554 Stück im Vetrage von 1,997,125 Thlr.

Mecklenburg=Schwerin führte 1855 die Briefmarken ein. Obwohl die Marken in verschiedener Größe angesertigt wurden, so war doch die Ausstattung ganz gleich. Sie tragen in der Mitte das mecklenburgische Wappen mit einer Krone, darüber liest man "Freimarke," darunter "Schillinge," an beis den Seiten "Mecklenburg-Schwerin" und in den Ecken den Wert der Zahlen. Die Ausstührung der Marken ist in farbigem Drucke auf weißem Papier und zwar bei ihrer Einführung <sup>4</sup>/<sub>4</sub> Schilling rosa, 3 Schilling chamois, 5 Schilling blau, seit 1864 5 Schilling braun.

Die Frei-Ruverts waren mit einer runden Marke versehen.

Das Postgebiet des Großherzogtums Mecklenburg = Strelitz umfaßte auf 49,5 Quadratmeilen 99,060 Bewohner.

Es zählte 10 stehende Postämter, 1 Briefsammlung, 26 Beamte, 14 Unterbeamte, 1 Kondukteur, 44 Postillone, 128 Pferde und 61 Wagen.

Auf Poststraßen durchliefen die Posttransporte 38,690 Meilen.

An Briefpostsendungen wurden befördert:

| Gewöhnliche Briefe    | Refom. | Waren= | Areuzband= | <b>Portofreiè</b> |
|-----------------------|--------|--------|------------|-------------------|
| frankiert unfrankiert | Briefe | proben | sendungen  | Briefe            |
| 266,580 127,931       | 4,472  | 676    | 41,478     | 32,697            |

473,834 St.

An Zeitungsexemplaren: 135,115 Stück. Ord. Pakete: 100,602 Stück im Gewichte von 699,327 Pfd. Geldund Wertsendungen: 42,744 St. im Gewichte von 39,709 Pfd. im Werte von 7,293,176 Thlr.

Befördert wurden: 40,552 Reisende, fast die Hälfte ber Bevölkerung.

Rachnahme=Sendungen: 18,518 St. im Betrage von 58,279 Thir. und Bar=Einzahlungen: 13,130 Stück im Betrage von 96,161 Thir.

Briefmarken führte Medlenburg-Strelitz erst 1864 ein. Die Werte dieser Marken sind: 1 Schilling violett,  $^1/_4$  Schilling vrange,  $^1/_3$  Schilling grün. Die vieredigen Marken waren nur für den Verkehr im Inlande bestimmt. Für den Verkehr mit anderen Staaten waren die Marken achtectig und zwar 1 Sgr. rot, 2 Sgr. blau, 3 Sgr. braun. Bei den vierectigen stand links Medlenburg, nicht Strelitz, der Wert oben, unten und in den Ecken, bei den achtectigen stand in der oberen Hälfte "Medlenburg-Strelitz," in der unteren der Wert.

Die Kuvertmarken waren in Farbe und Bild den Brief-

marken ganz gleich.

### VI.

### Die Entwickelung des ehemaligen oldenburgischen Postwesens.

Oldenburg, welches schon zur Zeit des Reichs eigene Posten gehabt, behielt dieselben auch später in den Provinzen Oldenburg und Lübeck bei.

In dem oldenburgischen Fürstentum Birkenfeld dagegen war durch Vertrag vom 4. August 1817, zwischen der großsherzoglich oldenburgischen Regierung und dem Fürsten von Thurn und Taxis dem letzteren das Postwesen übertragen worden. Dieser Vertrag währte bis 1832 und wurde dann auf fünf Jahre verlängert.

Durch Abtretung des Fürstentums Lichtenberg an Preußen und die Aufhebung der taxisschen Postanstalt in St. Wendel befand sich das Fürstentum Birkenfeld ganz von preußischem Gebiet umgeben; deshalb schloß Olbenburg nach Ablauf des Vertrags mit Taxis mit Preußen einen folchen, Grund dessen die Ausübung des Postregals im genannten Fürstentume zusnächst auf 10 Jahre auf Preußen überging. Bei der Erneuesrung des Vertrages im Jahre 1847 wurde die den oldensburgischen Staatsbehörden zugestandene Portosreiheit erweitert und für die mit großen Kosten von Oldenburg im Fürstentum gebauten Straßen ein jährliches Chaussegeld-Aversum (Entschädigung) aus der preußischen Postfasse bewilligt.

1857 wurde dieser Bertrag auf zwanzig Jahre erneuert

und jene Entschädigung erhöht.

Dem beutschen Postvereine schloß sich die oldenburgische

Postverwaltung am 1. Januar 1852 an.

Eine wesentliche Anderung in Betreff der Stellung der Postverwaltung trat dadurch ein, daß dieselbe in richtiger Burdigung des Grundsatzes, daß die Post nicht eine Duelle der Staatseinkünfte sein soll, als eine selbsständige, von der Landestasse getrennte Anstalt hingestellt wurde.

Das Post= und Telegraphenwesen wurde der Post di= rektion als einer unmittelbar unter dem Staatsministerium

ftehenden Behörde überwiesen.

Das Postgebiet des Großherzogtums umfaßte 114 Quadratmeilen mit 295,242 Bewohnern.

Es waren vorhanden: 49 ständige Postanstalten (mit 21 Posthaltern), 93 Beamte, 140 Unterbeamte, 3 Kondukteure, 96 Postillons, 312 Pferde und 152 Wagen, welche beiden letzteren auf Poststraßen 85,160 Meilen durchliefen.

An Briefsenbungen wurden (1865) befördert:

Gewöhnl. Briefe Rekom. Waren- Areuzband- Portofreie frankiert unfrankiert Briefe proben Sendungen Briefe 768,626 529,789 10,439 3796 209,365 214,318

1,736,333 St.

Beitungen: 2,099,673 Stud.

Portopflichtige gewöhnliche Pakete: 240,487 St. im Gewicht von 1,562,054 Pfd., portopflichtige Geld- und

Wertsendungen: 120,016 Stück im Gewichte von 208,000 Pf. und im Werte von 18,021,107 Thir.

Personen: 64,326 (ein Biertel der Bevölkerung).

Nachnahmesendungen: 19,773 Stück im Betrage von 64,662 Thir. und Bar-Einzahlungen 4186 Stück im Betrage von 27,274 Thir.

Briefmarken wurden zuerst 1852 ausgegeben. Dieselsben sind schwarz auf farbigem Grunde ausgeführt. Auf einem Schilde, über welchem das oldenburgische Wappen sich befindet, liest man den Wert der Marke nach Thalern auf beiden Seiten nach Silbergroschen und Groten berechnet, darunter besindet sich das Wort "Oldenburg." Die Marken waren  $^{1}/_{3}$  Sgr. grün,  $^{1}/_{30}$  Thir. blau,  $^{1}/_{15}$  Thir. rosa, und  $^{1}/_{10}$  Thir. gelb. Die im Jahre 1860 in Umlauf gesetzten Marken sind größer, als die früheren und in der Mitte mit dem großherzgoslichen Wappen versehen, darüber die Worte "Oldenburg," unten und an beiden Seiten die Angabe des Wertes in Buchstaben und Zahlen. Die Warken sind  $^{1}/_{4}$  Gr. vrange,  $^{1}/_{3}$  Gr. grün,  $^{1}/_{2}$  Gr. rotbraun, 1 Gr. blau, 2 Gr. rot, 3 Gr. gelb. 1862 wurden die Warken blos in der Farbe geändert:  $^{1}/_{3}$  Gr. grün,  $^{1}/_{2}$  Gr. vrange, 1 Gr. rosa, 2 Gr. blau und 3 Gr. hellbraun.

Die das Frei-Kuvert schmückende Marke trägt in einem ovalen Medaillon das Wappen des Großherzogtums nebst der Umschrift "Oldenburg" und der Angabe des Wertes in Zahlen und Buchstaben. Die Farbe ist der Briefmarken gleich.

### VII.

## Die Entwickelung des Postwesens im Königreich Sachsen.

Das Postwesen des Königreichs Sachsen ist anfangs 1868 ebenfalls in die Verwaltung des norddeutschen Bundes übergezangen. Heute sind Sachsens Postbeamte Reichsbeamte, die gelben (Kanarienvögel:) Uniformen der sächsischen Briefträger und Postillone, sowie die geschichtlich-berühmten "gelben Kutschen" Sachsens, welche ehedem zwischen Leipzig und Dresden und zwischen Leipzig und Braunschweig liefen, sind verschwunden. Es verdient aber hervorgehoben zu werden, daß das königlich-sächsische Postwesen ein mustergiltiges Institut war, bessen Einrichtungen für die aus der Zeiten Schoße hervorgewachsene deutsche Reichspost einen wertvollen Baustein geliefert hat. —

Die ersten Spuren eines Postwesens in Sachsen finden wir gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts und zwar gleichsfalls in dem sich damals ausbildenden Botenwesen. Bon dieser Einrichtung konnte jedoch das Publikum keinen Gebrauch machen; dasselbe mußte vielmehr zur Versendung von Briefen zc. eigene Boten mieten und andere zufällige Gelogenheiten benutzen. Etwas später, in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, bildete sich die Anstalt der Lehnklepper und des Dienstgesichires aus. Unter ersteren waren Reitpferde zu verstehen, die zum Gebrauch für Hofdiener, die im Dienste des Landesschern reisten, gestellt werden mußten, unter letzterem dagegen bespannte Wagen zu gleichem Zwecke.

Die Lehntlepper und Dienstgeschirre wurs ben 1591 aufgehoben infolge bitterer Klagen der damit arg belasteten Bevölkerung.

Obwohl das Wort "Post" in Sachsen schon früher vorkam, so wurde dasselbe doch erst i. J. 1574 landläusig, als ein gewisser Salomou Felgenhauer vom Kurfürsten August zum Post meister in Leipzig ernannt wurde; (allerdings nicht nach heutigen Begriffen; denn er hatte außer Abfertigung der Boten nur die Besorgung der für den Hofnötigen Pferde unter sich).

Nach Augusts Tode geriet das Postwesen in Verfall: Der Stadt tadt rat von Leipzig nahm sich jedoch der Sache an und bestellte eigene Boten. Diese Botenposten dehnten sich bald bis Franken und Schwaben aus. Vorzüglich sorgte der Leipziger Magistrat für das Botenwesen, indem er den Boten eine eigene Briefstube anwies und einen Botenmeister zum Absertigen der Boten und des Publikums einsetzte. Es war dems

nach eine förmliche Postverwaltung gegründet, aus dem Bedürf= nis der damals schon berühmten Handels= und besuchten Meß=

stadt Leipzig bervorgegangen.

Wie die Hansa und ber schwäbische Bund seine Botensanstalten besaß, so hatte Le i p z i g schon gegen Ende des 14. Jahrhunderts direkte Botenverbindungen nach Augsburg, Nürnsberg, Braunschweig, Cölln a. d. Spree (Berlin), Dresden, Magdesdurg, Hag und Wien eingerichtet. Im Jahre 1590 übernahm, wie bereits erwähnt, der Rat die Verwaltung des Botenwesens, richtete in der Sa f ran wag e ein Lokal ein und ernannte zum Botenmeister Martin Lange. Unterm 4. Febr. 1608 erließ der Rat eine Botenordnung, worin u. a. bestimmt wurde, daß der Botenmeister alle ankommenden, binnen zwei Stunden nicht abgeholten Briefe durch die Boten oder Positnechte gegen eine Vestellgebühr von 3 Pf. austragen zu lassen habe. Dies ist der Ursprung der bis in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hinein üblich gewesenen Briefdreiers. (S. S. 214.)

Neben der Leipziger Botenpost bestand in Sachsen seit 1563 auch eine Hofpost, welche der damals regierende, schon genannte Kurfürst August ins Leben rief. Bisher hatte man die Schreiben der Regierung durch besondere Boten oder das durch befördert, daß sie dem nächsten Amtmann oder Schösser eingehändigt wurden, der sie wieder an den nächsten Schösser schösser schiefter. Reitende Boten, Kuriere und Estassetten gab es schon früher. So hatte Abrecht der Beherzte, während er — seit 1498 — taiserlicher Statthalter in Westfriesland war, eine regelmäßige Botenverdindung mit seinem Stammlande Meißen eingerichtet, die sein Rachsolger Ge org der Bärtige, der in Stupturp residierte, aufrecht erhielt. Sie bestand jedoch nicht lange, da Georg im Jahre 1515 die Statthalterschaft in Friesland niederlegte.

Diese Estaffette beförderte ebenso wie des Kurfürsten Hof-

post, ausschließlich die Sendungen ihrer Fürsten.

Erst Kurfürst August, welcher als der eigentliche Schöpfer des sächsischen Postwesens anzusehen ist, richtete regels mäßige Botenritte durch angestellte Post bereiter ein und

ernannte den bereits erwähnten Salomon Felgenhauer zum Bostmeister.

In der Hofpost-Organisation dieses Kurfürsten sinden sich bereits Ankläge an die Einrichtungen der modernen Post, da für gewisse Postritte schon damals seste Abgangszeiten, bestimmte Besörderungsfristen und eine Art Stundenzettel zur Kontrolle der Postbereiter bestand. Die Oberaufsicht über das Postwesen übte der Kurfürst in eigener Person aus, und viele auf dassielbe bezügliche Besehle sind eigenhändig von ihm erlassen worden.

Auch die erste Post = Landkarte hat er entworfen, wos bei ihm ein geometrisches Instrument, das Meilenrädle in des Mechanikus Joh. Magdeburger, welches dieser im Jahre 1560 dergestalt an einem Wagen andrachte, daß damit die Meilenents fernung gemessen werden konnte, vortreffliche Dienste leistete. Selbst mit den Hösen von Braunschweig und Hessen stand Kurfürst August in Berbindung.

In Sachsen blieben die Verbesserungen des Postwesens von da ab in raschem Fortgange und wurden besonders von Kurfürsten Johann Georg I. (1611) eifrig gefördert, der die Posten vermehrte und in Leipzig statt eines Botenamtes ein Postamt errichten ließ. Erster Post meister war Johann Sieber, der sich besonders durch Errichtung von Fußposten (von Leipzig über Dresden nach Prag) verdient machte.

Im Jahre 1616 wurde die erste "ordinari Post"
zwischen Leipzig und Frankfurt a. M. eingerichtet. Den Titel Postmeister erhielt der frühere Botenmeister Johann Sieber am 1. Februar 1613 vom Kurfürsten, der an der prompten und billigen Besörderung der leipzig erhob gegen diese Ernennung keinen Einspruch, weil sich damals die Anstalt nur notdürstig erhielt, aber keine Überschüsse einbrachte. Dadurch vollzog sich ganz in der Stille die Verwandlung der Leipzig er Boten = Anstalt aus einem städtische in ein landes herrliches Institut. Später aber, als man erstannte, welche Einnahme-Quelle das Postwesen sei, entsann sich der Rat seiner Rechte, auf die er nicht förmlichen Versgeleistet hatte, und machte (1631) seine Ansprüche an die Ersträgnisse geltend, jedoch erfolglos. Schließlich (1633) gab man Sieber die Post nur noch in Pacht, wosür er zuleht 1500 Gulden an die Rentkammer abzusühren hatte.

Nach Siebers Abgange ernannte der Kurfürst drei Postverwalter, den Christoph Mühlbach, Burchhard Koch und

Gabriel Güttner.

Die erste landesherrliche Verordnung über das Postwesen erging am 30. April 1661. Dreißig Jahre später begegnet man dem ersten Post=Dienstsiegel; dasselbe zeigte das kursächsische Wappen mit der Umschrift "Churf. Sächs. ober Postambt Leipzig". Im Jahre 1683 war im Türkenkriege bereits die erste sächsische Feldpost mit einem Beamten in Thätigkeit und 1866 die setzte.

Siebers Nachfolger, zahlte eine Pachtsumme von 500 Thaler, die später auf 800 und dann auf 1000 Thaler erhöht wurde.

Mühlbach errichtete 1652 reitende Posten von Leipzig nach Dresden. An Mühlbachs Stelle trat nach seinem Tode i. J. 1681 Gottfried Egger. Dieser erwirkte ein Edikt, welches das Postwesen als Oberhoheitsrecht und als Landesregal erklärte.

Seit Anfang des 17. Jahrhunderts unterhielt Aurbrandensburg eine eigene Kanzlei-Botenpost von Berlin über Prag, Eger und Nürnberg nach Regensburg. Statt derselben übernahm am 20. Januar 1653 der kurf. Postmeister Christoph Mühlbach einen eigenen Boten von Eger nach Regensburg und zurück, zuerst wöchentlich einmal, von 1660 ab zweimal.

Eine Kette von Mißhelligkeiten, namentlich mit dem Hause Thurn und Taxis und mit Brandenburg, waren Sachsen nicht erspart, in deren Verlauf beiderseits oft die drolligsten Repressalien ergriffen wurden. Die 1625 eröffnete Fuß=Botenpost von Leipzig nach Dresden wurde, nachdem sie 1652 eine Reitpost geworden, in eine Post alesche verwandelt. Im. Jahre 1706 wurde die Küchenkutsche hinzugefügt, "da viele Personen das geschwinde Fahren nicht vertragen können, auch wegen der für die Hoftafel bestimmten Austern und sonstigen Raritäten"; sie fuhr  $1^{1}/_{2}$  Tag von Leipzig nach Dresden.

Im J. 1693 schlug Kurfürst Friedrich III. von Brandensburg eine Universal-Vereinigung der Posten der beiden Kurstaaten vor, hob die fahrende Post von Berlin nach Wittenberg auf und verlegte diesen Kurs von Zerbst nach Halle.

Im J. 1699 endlich kam ein Bertrag zu Stande: Die Verseinigung der beiderseitigen Posten auf den bestimmten Grenzsstationen in Cöthen, Großkugel, Wittenberg und Zerbst, und die Fortdauer der brandenburgischen sahrenden Post von Halle nach Jena. Sachsen übernahm die Weiterbeförderung der Gessandtschaftspost zwischen Berlin und Regensburg.

Die vielen und bedeutenden Postanstalten des Inlandes, noch mehr die höchst wichtig geworbenen Beziehungen mit den benachbarten Poststaaten forderten dringend die Errichtung einer Ober=Postbehörde. Kurfürst Johann Georg IV. genehmigte in bem Ebifte vom 24. Februar und ber Tar= und Postordnung vom 13. und 19. Mai 1693 § 2 die Bestimmung bes Ober=Bostamtes in Leipzig zur Ober=Bost= behörde des Kurstaates, welcher alle Landes-Postan= stalten und Bostbeamten untergeordnet sein sollten, und welche das gesamte Haupt=Postkassen= und Rechnungswesen zu besorgen Friedrich August ernannte den General-Major Jacob Heinrich, Grafen von Flemming, Erb=General=Postmeister. Ihm folgte sein Bruber Joachim Friedrich von Flemming in dieser Bürde, während Ersterer das Postwesen für 160,000 Thaler an den Kurfürsten Das Kammer-Rollegium übertrug darauf dem Oberverkaufte. Postmeister Jacob Kees das gesamte Postwesen auf 6 Jahre gegen einen Pachtzins von 12,000 Thaler.

Rees Nachfolger war sein Sohn, der Katsherr und Hofrat Johann Jacob Rees. Derselbe übernahm die Verwaltung des Ober-Postamtes und die des gesamten Postwesens ebenfalls gegen einen Pachtzins von 12,000 Thaler und erhickt den Titel "Kurfürstlicher Kommerzien=Rat."

Sein erstes Geschäft war die Einführung ber Post=

kutschen und zwar zunächst von Leipzig nach Dresden. Rees legte jedoch am 1. Juli 1712 die Verwaltung des Ober-Postamtes nieder und erhielt dafür eine Absindungs-summe von 150,000 Thaler und den Titel "Hof- und Justiz-Rat."

Die Rammer erhielt nunmehr wieder die Ober-Aufsicht über das Landes postwesen übertragen, und diese betraute den Ober-Post sost nu sisch en übertragen, und diese betraute den Ober-Post som missär Christian Leonhardi mit der Beaufsichtigung und Leitung desselben. Leonhardi arbeitete eine Post-Ordnung aus, welche am 27. Juli 1713 erschien, und führte mehrere Kurse ein, namentlich den Kurs von Leipzig über Kassel und Münster nach Holland.

Nach seinem Tode (1715) übernahm Hof-Rat Paul Vermehren das Postwesen. Dieser bewirkte (1721) das geometrische Vermessen sämtlicher Poststraßen und verhinderte die Verlegung des Ober-Postamtes von Leipzig nach Dresden. Nach seinem Tode (1731) erhielt die Ober-Postbehörde in Leipzig eine neue und zwar eine kollegialische Verfassung und wurde dem Finanz-Ministerium in Dresden unterstellt\*).

\*) Eine uns vorliegende postamtliche Verfügung aus dem Jahre 1725 lautet buchstäblich:

Von GOTTes Gnaden Friedrich Augustus, König in Pohlen, Hertzog zu Sachsen, Jülich, Cleve, Berg, Engern und Westphalen 2c. Churfürst 2c.

AAth, liebe Getreue. Dieweil die wenigsten Postillons auf denen Post-Stationen, dem Berlaut nach, verpflichtet sehn sollen, so ist Unser Begehren hiermit, ihr wollet die Postillons, wor welche die Postillons, sor welche die Postillons, von welche die Postillons, und herner zu stehen, und deren Facta zu vertreten schuldig sind, in denen nechsten Aemptern, an welche bereits gemessenste Berordnung ergangen, gewöhnlicher Massen, und insonderheit dahin mit vereyden zu lassen, daß sie mit denen mitgegebenen Geldern und Sachen, ben Bermeydung der, in

<sup>&</sup>quot;Was Se. Königl. Maj. in Pohlen 2c. und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen 22. 2c. Unser allergnädigster Herr, dem Ober-Post-Ampte allhier, wegen Verpsichtung derer Postillons, ben allen Post-Aemptern und Stationen, per Rescriptum vom 10. Decembr. 1725. allergnäbigst anbesohlen, haben die sämmtliche Post-Weistere und Posthaltere aus nachgesetzen mit mehrern zu ersehen:

Aus dem Anfange des XVIII. Jahrhunderts verdienen noch einige interessante Thatsachen erwähnt zu werden. Der Brauch, vor die Post häuser einen Wacht post en zu stellen, kam 1701 auf und zwar behuss Steuerung des Unfugs der Leipziger "Handels jungen" vor dem Postbanse. Leipziger "Handels erste Post haus 1692, Dresden L709; ersteres wurde eigens erbaut, setzeres von der berüchtigten Gräfin Cosel für 16,000 Thaler vom Ober-Postmeister Rees gekauft. Genannter gab auch 1704 die erste Post nrs= karte heraus.

Die Einkünfte des Postwesens waren an einzelne Unternehmer verpachtet. Erst i. J. 1712 wurde dasselbe in unmittelbare Staatsverwaltung genommen. Wie disher, so blieb auch ferner das Ober-Postant Leipzig die vorgesetzte Behörde für die sächsischen Postanstalten, mit Ausschluß derzenigen in der Oberlausit, deren Entstehung dis 1678 zurückreicht und die später im Ober-Postamt Baugen ihre eigene Oberbehörde ershielt; erst am 1. April 1816 wurde letztere infolge der Teilung Sachsens im Jahre zuvor ausgehoben. 1722 erfolgte in Sachsen die Austrichtung steinerner, die Entsers nungen von 1, ½ und ½ Postmeile bezeichnen den Wegsäulen; sie zeigten das königliche und kurfürstliche Wappen, die Namenschiffre F. A. und die Jahreszahl 1722, sowie Post horn, Stadtnamen, die nächsten Poststationen und die Entsernungen nach allen größeren Plägen Europas.

Die erste landesherrliche Verordnung über die Unisformierung der oberen Postbeamten erschien in Sachsen i. J. 1719, aus Anlaß der Hoffestlichkeiten, welche zur Vermählung des Kurprinzen Friedrich August mit der Prinzessin

G. C. Rleinhempel."

J. G. v Zehmen.

der geschärfften und erneuerten Constitution von anvertrautem Guthe 2c. getreulich umgehen sollen. An bem geschiehet Unser Wille und Mehnung. Datum Drefiden am 10.Docembr. Anno 1725.

<sup>(</sup>L. S.) Unseren lieben getreuen, dem Ober-Post-Ampte zu Lipzig.

Marie Josefa, Tochter des Kaiser Josef I., in Dresden stattsfanden. Die dem Brautpaare vorreitenden höheren Postbeamten trugen ein Kleid von weißgrau melierten feinem hollander Tuch mit gelden Sammetaufschlägen, silbernen Tressen und dergleichen Knöpfen, ein silbernes Posthorn an einer aus Gold und Silberbraht nebst blauen Seidenfäden gedrehten Schnur und eine englische Postpeitsche. Diese Uniformsvorschristen behielten für die Zukunft jedoch keine Geltung. Die Postmeister trugen vielmehr die althergebrachte Dienstkleidung. Vlau und gelb blieb Sachsen Frack bezw. Wassenrock der Oberbeamten, gelb mit blauem Borstoß die Röcke der Unterbeamten.

Die Uniform bestanb (1845) für die Postmeister 1. Klafse, für die Ober= und Hof-Postamts-Einnehmer, Buchhalter und Postschreiber aus folgenden Stücken:

- a) Frack von kornblumenblauem Tuche, mit citrongelbem, stehendem Kragen und dergleichen Patten auf den Armels Ausschlägen, mit einer Reihe weißer Wappenknöpfe, gelbem Borstoße, 3 Knöpfen auf den Seiten-Patten, 2 Knöpfen in der Taille, 1 Knopf am unteren Theile jedes Rockschößes, 3 kleinen Knöpfen auf jeder Ärmel-Patte und blautuchenem Untersutter. Die Rockschöße nicht aufgeschlagen. Die Kragen mit silberner Stickerei (Lanbgewinde um viersache Streisen).
- b) Pantalons von kornblumenblauem Tuche, mit 2 einen Zoll breiten Streifen vom Aufschlagstuche und gelbem Vorsstoß in der Witte.
  - c) Schwarze Halsbinde.
- d) Dreieckiger Hut mit einer silbernen Agraffe, einem Wappenknopfe, der Landes-Kokarde und silbernen Kordons mit blauer Füllung.
  - e) Degen in französischer Façon mit filbernem Griff.
- f) Degenkuppel unter der Weste zu tragen; der untere Teil von schwarzlackiertem Leder.
  - g) Portepee von Silber mit blauer Kante und Füllung.
  - 2. Für die Postmeister II. Kl. und für die Padmeister zu

Leipzig bestand die Uniform in denselben Stücken, nur mit dem Unterschiede, daß die Stickerei am Kragen Laubgewinde um dreifache Streifen war.

- 3. Für die königlichen Postschreiber bei den Postämtern und für die Postverwalter war dieselbe Uniform bestimmt, jedoch war die Stickerei Laubgewinde mit zweisachen Streisen.
- 4. Die Posthalter I. Klasse trugen die Unisorm, wie unter 2, jedoch mit Anschraubesporen. Bei dienstlichen Vorritten trugen dieselben weiße Beinkleider in die Stiefel, halbsteise Reitstiefeln und Anschnallsporen, auch ein an einer silbernen, blau durch= wirkten Schnur mit 2 Quasten über der linken Schulter, auf dem Rücken hängendes Posthorn von weißem Metall.
- 5. Die Posthalter II. Klasse trugen die Uniform, wie unter 3 beschrieben, jedoch Beinkleider, Stiefeln und Horn bei dienstelichen Vorritten, wie die Posthalter I. Klasse.
- 6. Das von den Postbaltern beider Alassen bei dienstlichen Vorritten anzulegende Pferdezeug bestand in: a) einer englischen Peitsche, b) einem deutschen Hauptgestelle, c) Vorderzeug, d) Hinterzeug, e) Chabraque von kornblumenblauem Tuche, unter dem Sattel mit einer Einfassung von  $1^{1}/_{2}$  Boll breiter, weißer Vorde oder silberner Tresse. Hauptgestelle, Vorders und Hinterzeug von schwarzem Leder mit weißen Schnallen und dergleichen einfachen Buckeln. Steigbügel weiß.
- 7. Die Privat-Postschreiber trugen die vorgeschriebene Unisform, jedoch ohne Stickerei.
- 8. Zu den täglichen Dienstverrichtungen trugen die Posts Staatsdiener, sowie die Postverwalter, welche nicht Staatsdiener waren, und die Posthalter einen dis an's Anie reichenden Uniform-Oberrock von kornblumenblauem Tuche mit zwei Reihen Wappenstnöpfen, 2 Knöpfen in der Taille und einem Knopfe in jeder Rockfalte, gelben Stehkragen, dergleichen ArmelsPatten und Revers und eine Schirmmütze von nämlichem blauem Tuche mit gelbem Vorstoße.
- 9. Die Privatpostschreiber trugen im täglichen Dienste einen gleichen Uniform-Oberrock, mit Wegfall der gelben Ürmel-Patten und Revers, und die Mütze der übrigen Beamten.

Die Montur der kgl. sächsischen Postillons war folgende:

Hut von schwarz lackiertem Filze, von runder Form, gewöhnliche Kopshöhe und verhältnißmäßige Krempen, mit einer 2 Zoll breiten silbernen Tresse, mit Agrasse, Kokarde, sowie mit einem 3 Zoll über dem Hute vorstehenden Stuze von schwarzen Roßschweif=Haaren dekoriert und mit schwarzledernem Sturmbande versehen.

Das Rollet war von gelbem Tuche, mit Stehkragen, Aufschlägen, Achselwülften, Dragonern und Vorstoß von kornblumen= blauem Tuche und hatte eine Reihe von 8 Wappenknöpfen von weißem Metall, die Schöße waren 9 bis 11 Zoll lang, blau aufgeschlagen und mit 10 Stück Wappenknöpfen, die Armel mit 4 kleinen Wappenknöpfen versehen. Dekoriert war das Kollet am oberen Teile des linken Armels mit einer  $3^1/_2$  Zoll breiten Binde von blauem Aufschlagstuche, worauf ein Schild von Argentan mit dem königlichen Wappen, ferner mit einer Ein= fassung von 3/4 Zoll breiter weißer Borde um den Kragen, um die Armelaufschläge und um die Armbinde, sowie für die Postillons, denen nach Maßgabe ihrer vorwurfsfreien Dienstzeit das einfache, zwei= ober dreifache Dienst-Chrenzeichen zuerkannt worden war, auf jedem Armel mit einem, 2 oder 3 Winkeln von 1/2 Zoll breiter Silber-Tresse, mit blauem Tuche unterlegt, die Spite nach oben gekehrt.

Die Tuchbeinkleider waren von der Farbe der Aufschläge in die Stiefel zu ziehen und mit schwarzem Kalbleder besetzt.

Der Mantel war von graumeliertem Tuche, mit langem fallenden Kragen von gelbem Tuche, mit weißer Borde eingesfaßt, die Knöpfe von weißem Metall.

Der Stallkittel war von ungebleichter Leinewand mit Stehkragen und einer Reihe überzogener Knöpfe, die Hals= binde von schwarzem wollenen Zeuge, hinten zum Zuschnallen.

Die Trompetenschnur war von weiß und blauer Wolle geflochten und bestand auß 2 abgesonderten Teilen, der  $3^3/_4$  Ellen langen Schnur und dem Quastenstücke, welches letztere unter dem Dragoner auf der rechten Schulter angeknöpft wurde.

Die Schuur wurde über der rechten Schulter getragen und unter dem Dragoner weggezogen.

Hatte der Postillon den Mantel übergezogen, so war auch die Trompetenschnur über den Mantel zu ziehen, die Quasten blieben aber auf dem Rollet. Die Mütze war vom Aufschlags=tuche, rund, mit schwarzsackiertem Deckel und gelbem Borstoße um den Deckel, sowie oberhalb und unterhalb des Mützenstreisens, vorn mit einem Posthörnchen von Argentan. Pelz mützen waren nur dann zulässig, wenn sie von der Farbe der Aufschläge, ohne Schirm, mit schwarzen Pelz zwei Zoll breit versträmt und nach dem Schnitte der viereckigen, sogenannten Sacksmützen, 8 bis 10 Zoll hoch, gefertigt waren.

Die ledernen Beinkleider waren enganschließend, in die Stiefel zu ziehen und weiß. Die Stiefel hatten steife Schäfte, welche nicht weniger als 2 Zoll und nicht mehr als 4 Zoll über das Knie gehen durften.

Die Anschnallsporen waren von Eisenstahl mit  $2^1/_2$  Zoll langen Hülsen und 2 Zoll breiten Sporenledern. Die Schnallen mußten sich stets auf der äußeren Seite ganz dicht über dem Sporenbügel befinden. Die Weste war von blauem Tuche mit Stehkragen und einer Reihe kleiner, weiße metallener Wappenknöpfe.

Aller Postdieust mußte in vollständiger Postmontur mit umgehängter Posttrompete verrichtet werden. Die steifen Stiefel mußten bei allem Dienst getragen werden. Der Kittel diente bloß als Haus= und Stallkleid. —

Die Post war früher bei größeren Feierlichkeiten zu Ehren des sächsischen Regentenhauses stets in hervorragender Weise beteiligt. Beim schonerwähnten Einzuge des Aurprinzen Friedrich August mit seiner Braut Prinzessin Josefa in Dresden im Jahre 1719 ritten vorauf der leipziger Ober-Post-Kommissarius, sowie 32 Postmeister und 64 Postistons aus allen Teilen des Landes. Dem Kurier, welcher am 1. März 1763 nach Dresden die Botschaft von dem in Hubertusburg abgeschlossenen Frieden brachte, ritten 12 blasende Postistons voraus. Unter Vorritt von 20 blasenden Postistons wurde ferner am 15. Mai 1779 der Friede von Teschen und am 10. Dezember 1806 der Friede von Posen in Dresden eingebracht. Der setzte größere Aufzug unter Beteiligung der Post fand 1859 bei den Vermählungsfeierlichkeiten des Prinzen Georg statt. Es ritten vor: der Hospostbalter, 6 Postbeamte und 8 Postillons.

Nach einem Postbericht vom Jahre 1776 ging die Fahrspost von Hannover dis Leipzig (bei günstiger Witterung) 3 Tage und 3 Nächte. Der Fahrpreis, auf 29 Meilen berechnet, bestrug 6 Thaler 14 Gr., wobei jedoch bemerkt ist, daß jeder Passagier bei der Absahrt dem Wagenmeister 2 Groschen zu bezahlen hatte und wiederum auf jeder Station, wo das Gepäckumgeladen wurde. Wo dieses nicht der Fall war, erhielt der Wagenmeister nur 1 Gr. und ebensoviel der Postillon. In einem im J. 1720 zu Leipzig erschienenen Almanach wird eines Posts und Botenberichts auch eines berliner Boten gedacht, welcher alle 14 Tage kam und zu Leipzig in der halleschen Gasse im "goldenen Siebe" einkehrte. Er kam aber nur im Sommer.

Bu Anfang unseres Jahrhunderts wurden höchst bequeme Eil= oder Schnell=Postwagen eingeführt, die Straßen verbessert und die Postverbindung mit dem Auslande vermehrt

und geregelt.

Sachsen war einer der ersten Staaten, welcher dem deutschen Postverein (1850) beitrat.

Über das sächsische Postwesen vorm Eintritt in

den Postverein berichtet Hüttner im Jahre 1848:

"Im Königreich Sach sen, bessen Postwesen gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts mit den Beförderungen der landesherrlichen Sendungen durch Amts= und Ratsboten gegen einen Postlohn von 1 Gr. für die Meile seinen Ansfang nahm, und 1661 durch eine Kurfürstliche Postordnung als Regal organisiert wurde, besteht für die Postverwaltung die Ober-Postdirektion zu Leipzig als kollegialische, der ersten Abteilung das Finanz-Ministeriums untergeordnete Mittelsbehörde. Unter demselben sühren das Ober-Post-Amt zu Leipzig und das Hosf-Postamt zu Dresden mit den ihnen untergeordneten 129 Postämtern, Posthaltereien und Post-

Expeditionen die Geschäfte. In früherer Zeit bestanden auch in den Fürstlich reußischen Landen zu Gera und Schleiz, im Herzogtum Sachsen-Koburg=Saalfeld, zu Pößneck, Saalsfeld und Gräfenthal, in den schwarzsburgischen Landen zu Rudolstadt, Königsee, Frankenhausen, Sondershausen und Greußen, und im Herzogtume Sachsen-Weimar zu Weimar, Buttelstädt, Ilmenan und Allstädt königliche sächsische Postansstatten, welche aber mit dem 1. Juli 1816 aufgehört haben.

Das herzoglich sachsen=altenburgische Postwesen

verwaltete Sachsen schon früher bis 1784.

Damals übernahm die Herzogliche Kammer in Altenburg ihre Posten für eigene Rechnung, übertrug sie aber 1817 dem Fürsten von Thurn und Taxis. Seit dem 1. August 1847 wurde die Ausübung des Postregals in den gesamten Herzoglich altenburgischen Landen jedoch wiederum auf die Dauer von 25 Jahren der Krone Sachsen überlassen."

Einen ungeahnten Aufschwung nahm das sächsische Post= wesen in unserm Jahrhundert, dem Zeitalter der Gisenbahnen. Mitte der 20er Jahre wurde der fächsiche Postwagen-Park nach wiener Modellen erneuert, die gelbe Farbe berselben wurde erst 1852 allgemein, gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts war sie rot wie die Livree der Postillone. Im J. 1829 erfolgte die Einrichtung von Stadtposten und Briefsammlungen in Dresden und Leipzig. Der erste Brieftaften am Posthause war in den gedachten Städten bereits 1824 angebracht worden. Im J. 1862 erhielten auch die im Lande verkehrenden Postwagen bergleichen und von 1859-64 wurden deren überall in den Städten wie auf dem Lande angebracht. welchem Jahre auch eine allgemeine Landpost eingeführt worden war, kamen die Frei=Konverts auf, nachdem 1851 bereits die Krenzbandmarken, 1852 die anderen Freimarken in 4 Sorten eingeführt worden waren, 1863 er= hielten dieselben statt des Königsbilbes das fächsische Wappen. Am 1. Oktober 1864 wurde die Erhebung einer Bestellgebühr von 5 Pfennig für ben einfachen Brief eingestellt.

Die Ereignisse des Jahres 1866 und die folgende Neu-

gestaltung der politischen Verhältnisse Deutschlands brachten auch eine durchgreisende Veränderung des sächs. Postwesens mit sich. Schon in dem preußisch-sächsischen Friedensvertrag vom 21. Okober 1866 wurde im Artikel 16 darauf hingewiesen, daß das Postwesen zu denjenigen Angelegenheiten gehöre, welche künftig der Gesetzebung und Oberaussicht des norddeutschen Bundes unterliegen würden. Die 1867 nach Preußens Vorschlägen angenommene Verfassung des norddeutschen Bundes ging jedoch weiter, indem sie der Bundesgewalt auch die Verwaltung des Postwesens übertrug und die Betriebsüberschüsser waltung des Postwesens übertrug und die Betriebsüberschüsse zur Bundeskasse zog. Das Jahrhunderte lang von den Regierungen aller größeren Staaten Deutschlands mit Zähigkeit verteidigte Prinzip: "Die Ausübung des Postregals ist ein unveräußerliches Hoheitsrecht des Lans des fürsten" siel sonach zum Heile des Gesamt-Baterlandes.

Der Glockenschlag Zwölf um Mitternacht des 31. Jaunar 1867 beendete die Thätigkeit der sächsischen Post. Ihre Ersträgnisse waren von Jahr zu Jahr gestiegen, und als sie in die Berwaltung des norddeutschen Bundes überging, war ihre Organisation eine sehr zeitgemäße.

Das königlich-sächsische Postgebiet, das sich, wie schon erwähnt, auch über das Herzogtum Sachsen-Altenburg erstreckte, umfaßte 271, Quadrat-Meilen un'd 2,225,240 Bewohner.

Es waren (1865) vorhanden: 232 stehende Postämter und Expeditionen, 4 sahrende Eisenbahn-Postämter, 3 Briefssammlungen, 251 Postanstalten, außerdem 70 Posthaltereien.

Beamte waren beschäftigt: 819, Unterbeamte 1149, Kondukteure 83, Postillone 464. Wagen und Schlitten waren 603 vorhanden.

Die Posttransporte auf Eisenbahen durchliesen 382,315 Meilen, auf Poststraßen 549,900 Meilen.

An Briefpostsendungen wurden befördert: Gewöhnliche Briefe Rek. Waren Kreuzband Portofreie frankierte unfrankierte Briefe proben Sendungen Briefe 8,941,244 6,298,617 442,299 59,683 1,569,919 1,098,994 Zeitungseremplare: 9,289,223 Stud.

Gewöhnliche Pakete: 3,444,727 Stück im Gewicht von 22,819,475 Pfund.

Geld= und Wertsendungen: 2,021,747 Stück, im Gewicht von 1,225,120 Pfund, im Werte von 314,478,164 Thaler.

Nachnahme=Sendungen: 331,214 Stück im Bestrage von 981,318 Thaler und

Bare Einzahlungen: 263,913 Stück im Betrage von 2,127,190 Thaler.

Personen: 630,256 (beinahe 1/3 der Bevölkerung).

Die Reineinnahme betrug: 207,000 Thaler.

An Briefmarken für das Königreich Sachsen und das unter seiner Postverwaltung stehende Herzogtum Sachsen-Altenburg wurden (1851) zuerst zwei verschiedene in Umlauf gesetzt. Die eine in Werte von 3 Pfennigen war viereckig und zeigte in der Mitte auf gewässertem Grunde die Zahl "Drei", eine Wertangabe, welche sich in Zahlen und Buchstaben an beiden Seiten wiederholte, während oben das Wort "Sachsen", unten das Wort "Franko" zu lesen war. Diese Marken waren rot auf weiß gedruckt.

Die andere für höhere Beträge bestimmte Marke war gesichmückt mit dem Bildnis des Königs Friedrich August II. Auf einem Bande darüber las man das Wort "Sachsen", darunter die Angabe des Wertes in Buchstaben, von beiden Seiten in Zahlen. Sie waren schwarz auf farbigem Grunde gedruck, und zwar 1,2 Neugroschen grau, 1 Neugroschen rosa, 2 Neugroschen blaugrün und dunkelblau, 3 Neugroschen gelb.

Die später im Königreich Sachsen gebräuchliche Dreispfennigmarke trägt weiß auf grünen Grunde das sächsische Wappen, darüber das Wort "Sachsen", darunter und an beiden Seiten die Angabe des Wertes.

Dagegen ist mit der Ausstattung der auf die ersten Warken folgenden keine andere Veränderung vorgenommen, als daß statt des verstorbenen Königs Friedrich August das Bildnis des Königs Johann, das im Mittelpunkte befindliche Medaillon einnimmt.

Die Ausführung in Farben war ebenso, wie die vor-

gehenden, nur daß auch Marken zu 5 Neugroschen rot, und 10 Neugroschen hellblau ausgegeben worden.

1863 wurden ganz neue Marken dem Verkehr übergeben; sie tragen in der Mitte das Wappen Sachsen en relief, in einem verzierten doppelten Kreise oben das Wort "Sachsen", unten die Angabe des Wertes in Buchstaben, und an den Seiten in Zahlen. Sie sind in farbigem Druck auf weißes Papier ausgeführt, 3 Pfennig hellgrün, ½ Neugroschen orange, 1 Neugroschen rosa, 2 Neugroschen blau, 3 Neugroschen braun, 5 Neugroschen violet.

Die Marke der ersten Frei-Kuverts-Ausgabe (Emmission) trägt das Bildnis des Königs, außerdem noch in ihrer Umsschrift eine Angabe ihres Wertes in Buchstaben und Zahlen. Gedruckt waren sie: 1 Neugroschen rosa, 2 Neugroschen blau, 3 Neugroschen gelb, 5 Neugroschen violet, 10 Neugroschen grün.

1861 wurden die Franko-Marken und Anverts gleich den Briefmarken geändert.

#### VIII

## Bom ehemaligen Postwesen in den Elbherzogtümern und Lauenburg.

Bis zum Jahre 1710 war im Fürstenthum Schleswigs Holstein-Gottorp\*) die Beförderung von Personen Privatsuhrsunternehmer übertragen, deren Verbindlichkeiten und besondere Vorrechte durch sogenannte Fuhrrollen, vom Fürsten von Schleswigs Holstein-Gottorp gegebene Schutz und Rechtsbriefe, sestgestellt waren. Jene Unternehmer besorgten auch die Beförderung von Briefen und Paketen; von einem regelmäßigen Postvienst konnte dabei jedoch keine Rede sein. Ein solcher wurde erst im Jahre 1710 eingerichtet. Der Fürst nahm Postmeister an, richtete Postämter ein und erließ unterm 27. November 1710 eine Postordnung, welche das Verhältnis zwischen Post und Publikum regelte und die Vorrechte sestsete.

<sup>\*)</sup> Rach bem Boftarchiv. Gefc. b. beutiden Boftwefens.

Die Beförderung von Personen, Briesen und Paketen war der Post vorbehalten, welche auf bestimmten Straßen regelmäßige Verbindungen zwischen den wichtigeren Orten des Landes einrichtete und unterhielt. Die Posten mußten an bestimmten Tagen zu ein für allemal sestgesetzer Stunde absahren bz. abreiten und pünktlich auf den Stationen eintressen; die Postmeister hatten dafür zu sorgen, daß die PostiUonsihre bestimmten Fahrzeiten einhielten; unbegründete Verspätungen zogen ihnen Geldstrasen in Höhe von 2 Thalern für die Stunde zu, wovon die Hälfte dem Fiskus zusloß und die andere Hälfte dem Postmeister überlassen blieb.

An den Tagen, an welchen eine Bost abging, war es Redermann unterfagt, vor der Stunde der Abfahrt Reisende von Orten mit einer Poftanstalt aus auf der Poststraße zu be= fördern. War die Post indessen besetzt und wollte ein Reisender nicht bis zum Abgange ber nächsten Post mit seiner Abreise warten, so stand es demselben frei, auch schon vor Abgang der Post Privatfuhrwerk zu miethen; ebenso war es am Bost= tage nach Abgang ber Post, sowie an Tagen, an benen eine Post ben betreffenden Postort nicht verließ, Jedermann gestattet, besonderes Fuhrwerk zu miethen ober die Wagen der Fuhr= rollen=Unternehmer zu benuten. Für jedes Fuhrwerk aber, welches zur Beförderung von Personen benutt wurde, mußte vor Antritt ber Fahrt bei bem Postamt ein Passier= schein gelöst werben. Derselbe kostete 2 Schilling pro Person. Auf allen von dem Fuhrwerk berührten Poststationen mußte der Passierschein zur Unterschrift vorgelegt und die Gebühr von 2 Schilling für die Person von Neuem entrichtet werden. Nur bei Fahrten auf kurzen Postlinien, wie von Friedrichsstadt nach Husum und Lunden und zurück, wurde der Passierschein Wurden Fuhrleute, welche Personen unentgeltig verabreicht. von einem Postorte aus auf Poststraßen beförderten, Passierschein betroffen, so wurden fie auf der nächsten Station so lange angehalten, bis sie die fällige Strafe entrichtet hatten. Zeigte ein Postmeister an, daß Jemand gegen die Festsetzungen der Postordnung verstoßen hatte, so war der Bürgermeister des

Wohnortes des Beschuldigten verpflichtet, sofort und ohne erst gegen letteren einen Prozeß einzuleiten und die Strafe einzusziehen; dem Bestraften stand nur der Weg der Beschwerde bei der fürstlichen Kanzlei zu. Die Zollbeamten hatten auch darauf zn achten, daß durchsahrende Wagen nicht Personen ohne Passiersschein oder Briefe und Packete beförderten. Stellte ein Zollbeamter eine Unregelmäßigkeit in dieser Beziehung sest, so hatte er dem Postmeister Anzeige zu erstatten. War der Thäter am Orte nicht seßhaft, so hatte der Postmeister das Recht, Pferd und Wagen su lange sestzuhalten, bis die verwirkte Strafe erlegt war.

Die mit Fuhrrollen ausgerüfteten Fuhrunter= nehmungen wurden durch Einrichtung der fürstlichen Post nicht aufgehoben, sondern blieben bestehen. Sie hatten sich indessen denselben Bedingungen gegenüben der Post zu unterwerfen, wie alle anderen Fuhrwerkbesitzer. Im Uebrigen blieben die Fuhrrollen-Inhaber im Besitz ihrer Vorrechte, wurden aber bezüglich der Ausübung ihrer Juhrgeschäfte unter die Aufsicht des Postmeisters am Orte gestellt. Dieser hatte barauf zu achten, daß sie nur gute Pferde hielten und die Ordnung im Betriebe bewahrt blieb. Um den Postmeistern die Aufsicht zu erleichtern, mußten die Fuhrherren dieselben auf Berlangen ohne Zahlung einer Entschädigung als Theilhaber in bas Fuhrunternehmen einschließen, ihnen auch die Rollordnung nebst einer Aufzeichnung der dazu gehörigen Fuhrleute zustellen. Jeder von einem Reisenden bestellte Wagen bz. jeder geforderte Vorspann war von dem Wagenmeister der Fuhrrollen-Unternehmung alsbald beim Postmeister anzumelden; die Unterlassung wurde mit einer Geldstrafe von 2 Thalern geahndet. die Brief= und Paketbeförderung durch die Post war eine Porto= taxe festgestellt, gedruckt und in je einem Exemplar sowohl im Postamt wie am Rathaus ausgehängt, so daß jeder von derselben Renntnis nehmen konnte. Für die Briefe waren Gewichisstufen eingeführt. — Das Fahrtgeld für eine Reise von Schleswig bis Husum ober Friedrichstadt war zwischen Oftern und Michaelis, auf 1 Mark lübisch 8 Schilling für die Berson festgesett.

Die Postordnung scheint, obschon sie allerorten von der Ranzel verlesen worden war, von Anfang an nicht in dem gewünschten Maße beachtet worden zu sein, benn unterm 8. Juni 1711 erließ die fürstliche Regierung ein Decret, welches die Bestimmungen der Ordnung vom 27. November 1710 dem Publikum in das Gedächtnis zurückrufen sollte. Dieses Decret wurde gleichfalls öffentlich von den Kanzeln verlesen und in gebruckten Plakaten am Postamt und am Rathhaus ausgehängt. Ein fürstliches Decret vom 8. October 1712, legt dem ge= wöhnlichen Fuhrwerk die Pflicht auf, auf den Landstraßen den Postwagen gehörig Plat zu machen und auszuweichen. Sobalb ber Postillon in bas Horn stieß, mußte alles andere Fuhrwerk unverzüglich der Post ausweichen; geschah dies nicht ober wagte ein Fuhrmann gar, den Postillon oder die Reisenden zu beleidigen oder zu beschimpfen, so sollte er am nächsten Orte, ben er berührte, mit Pferd und Wagen so lange angehalten werben, bis er Genugthuung gegeben bz. eine Gelbstrafe von mindestes 10 Thalern erlegt hatte.

Die Verwaltung des Postwesens in den Elbherzog = tümern und in Lauenburg war dann bis zum Jahre 1864 eine gemeinschaftliche mit der des Königsreichs Dänemark. Die General=Post=Direktion befand sich in Kopenhagen.

Schon im siebzehnten Jahrhundert übte das königliche und herzogliche Haus das Postregal in den Herzogkümern Schleswigs Holstein aus und hielt auch ein Post-Kontor in der Stadt Hamburg. Es wurde zwar von Seiten des Reichs gegen dieses Post-Kontor als Beeinträchtigung des Reichspostregals protestiert, auch später die Reichsunmittelbarkeit Hamburgs von Dänemark anerkannt, das dänische Postamt in Hamburg aber blieb.

Das dänische Ober-Postamt in Hamburg und die Posts Kontore der Herzogtümer Schleswigsholstein wurden im April 1848 von der königlich dänischen Postverwaltung abgelöst und unter die provisorische schleswigsholsteinische Regierung gestellt. Die Porto-Beträge wurden in Kurantmünze berechnet und Reichsbankgeld-Scheidemünze nicht mehr angenommen. Der unmittelbare Postverkehr mit Dänemark

hörte anfänglich auf und die Sendungen gingen über Lübeck und im Jahre 1849 wurde der Postverkehr über Kolding hersgestellt.

Die schleswig-holsteinischen Postillone jenet Tage trugen einen Waffenrock von dunkelblauem Tuche mit einer Reihe von 9 Wappenknöpfen und mit blauen orangepaspoilierten Achselklappen, darauf ein orangefarbenes Bosthorn, einen schwarzlactierten hut mit dem deutschen Abler, goldenem Bande, der National= und Landeskokarde, eine schwarz=rot=gelbe Posthorn= schnur mit Quaften über ber rechten Schulter, die Hornschnur unter der Achselklappe angeknüpft, Beinkleider von dunkelblauem Tuche, orangefarbig paspoiliert, eine schwarze Halsbinde, eine Müte von dunkelblauem Tuche nach ber Form der Militärmüten mit orangefarbenem Borftog und Streifen, vorne mit Bei allen Postbeförderungen trug der Postillon den Kokarden. ben Hut und nicht die Müte. Im Winter und bei schlechtem Wetter trugen die Postillons Mäntel von bunkelgrauem Tuch, gelb gefüttert, mit Überfallfragen; bie außere Seite bes Stehkragens war von orangefarbenem Tuche. Hatte der Postillon den Mantel übergezogen, so war auch die Hornschnur über den Mantel zu hängen.

Nach der Wiederbesitznahme der Herzogtümer durch die Krone Dänemark im Juli 185() blieb anfangs die abgesonderte Postverwaltung von Holstein fortbestehen. Später aber wurde die Postverwaltung mit der des Königreichs wieder verbunden. Auch übernahm Dänemark durch Vertrag mit Oldenburg die Ausübung des Postregals im Fürstentum Lübeck (Eutin und Schwartan), so daß der dänische Postbezirk damals außer dem Königreich Dänemark die drei Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg und das Fürstentum Lübeck umfaßte. —

Das Briesporto war früher ein ungemein hohes. Durch den Krieg Österreich und Preußens gegen Dänemark (1864) kam auch das Postwesen an die beiden Staaten, das Holsteins an Österreich, das Schleswigs an Preußen. Am 1. Januar 1867 ging dasselbe an die preußische Verwaltung über.

Als die Herzogtumer noch dänisch waren, waren auch die

dänischen Briefmarken verausgabt. Diese sind in Form und Ausstührung den früheren dänischen ziemlich gleich, nur daß statt Krone und Schwert im Kranze  $1^{1}_{/4}$  Schilling Ert. und im Kande zur linken Seite statt "königl." die Buchstaben "HRZGL" stehen. Außerdem ist auch noch auf derselben der Wert in Dänischer Währung "4 SRM" angegeben. Die Farbe ist blau. Dieser Warke folgte eine ähnliche, nur daß Zisser und Buchstaben etwas größer und statt im Kreise, im Viereck graviert waren. Diese Warke wurde ersetzt durch andere, welche auch noch bei Übergang auf Preußen im Gebrauch waren.

Die Form ist hohes Oval, Angabe des Wertes in der Witte. Ausführung: farbiger Druck auf weißem Papier und zu  $^{1/}_{2}$  Schilling grün,  $1^{1/}_{4}$  Schilling lila,  $1^{1}_{3}$  Schilling rot,

2 Schilling blau, 4 Schilling hellbraun.

Schleswig. Die 1864 verausgabten Warken, ähnlich den holsteinischen, haben die Wertziffer im Ovale und die Umschrift "Herzogtum Schleswig," die Ausführung war farbiger Druck auf weißem Papier, 4 Schilling rot,  $1^1/_4$  grün. Diesen Warken folgten 1865 ganz ähnliche.

Sie enthalten die Wertzahl im Ovale, sind gezähnt und in farbigem Druck auf weißem Papier ausgeführt und zwar zu  $^{1}/_{2}$  Schilling grün,  $1^{1}/_{4}$  Schilling lila,  $1^{1}/_{3}$  Schilling rot = 1 Sgr., 2 Schillinge blau, 4 Schillinge = 3 Sgr. braun.

Schleswig=Holftein. Die gemeinschaftlich für beide Länder 1865 herausgegebene Marke enthält die Wertziffer in einem Ovale und zwar in roter Farbe ausgeführt. 1865 erschienen neue Marken, doch in der Ausführung den damaligen ganz gleich, 1/2 Schilling grün,  $1^1/3$  Schilling lisa, 2 Schillinge blau, 4 Schillinge = 3 Sgr. braun.

#### IX.

### Bom Postwesen in Luzemburg und Limburg.

Da Luxemburg und Limburg dem vormaligen Deutschen Bunde angehörten, so muß das Postwesen dieser Länder in einer Geschichte der deutschen Post gleichfalls kurz Erwähnung finden.

Als einem Bestandteil des Königreichs der Niederlande ist die Geschichte des Postwesens des Großherzogtums Luxem=

burg vielfach mit der dieses Königsreichs verwachsen.

Das Großherzogtum wurde im belgisch holländischen Kriege von den Belgiern militärisch besetzt, und die Landesposten in provisorische Verwaltung genommen. Rur in der Festung Luxemburg blieb das niederländische Postkontor bestehen. Die Belgier führten den Postkurs unter den Wällen Luxemburgs vorbei, indem sie in dem nahe gelegenen Dorse Eich eine Postanstalt errichteten, deren Briefträger im Civilsanzuge unter Zulassung des niederländischen Postkontors den Einwohnern in Luxemburg die Briefe überbrachten, um die Stadt nicht von aller Korrespondenz abzuschneiden.

Am 27. Juni 1839 wurde zwischen Belgien und Luxemburg ein Postvertrag abgeschlossen. Belgien hegte den Wunsch, die Verwaltung der Luxemburgischen Posten ganz zu übernehmen, worauf jedoch die Niederländische Regierung nicht einging. Dagegen wurde am 15. Oktober 1840 ein Vertrag unterzeichnet, nach welchem die Ausübung des Postregals im Großherzogtum Luxemburg für die Dauer von zwölf Jahren an die Krone Preußen übergehen sollte.

Inzwischen hatte in den Niederlanden König Wilhelm I. die Regierung niedergelegt. Sein Nachfolger, Wilhelm II., der am 7. Oktober 1840 die Regierung antrat, verweigerte jedoch die Bestätigung dieses Postvertrages, so daß derselbe nicht zur Ausführung gelangte, die luxemburgische Post wurde vielmehr von den Niederlanden in Selbstverwaltung genommen. Die alten Berbindungen wurden wieder hergestellt; ihre vertragsmäßige Regelung wurde aber erst durch die unter 12./22. März 1847 zwischen der preußischen und luxemburgischen Postverwaltung abgeschlossene Konvention bewirkt, zu deren Bestimmungen zusnächst den Beitritt Luxemburgs zum deut schen Postverwaltung abgeschlossene Konvention bewirkt, zu deren Bestimmungen zusnächst den Beitritt Luxemburgs zum deut schen Postverwaltung

Die Posten des Großherzogtums standen im Jahre 1848

unter einem Postbirektor und Kontrolleur zu Luxemburg. Post-Anstalten waren zu Luxemburg, Diekirch, Wilty, Esch, Steinfurt, Mersch, Remich, Echternach, Clervaux und Redingen. Roheinnahme betrug damals 28,000 Fl. Holl. ober 16,000 Thaler. Reineinnahme 6000 Fl. ober 5100 Thaler.

Die Postverwaltung in Limburg stand um dieselbe Zeit unter dem Bostinspektor der Provinzen Gelderland und Briefpost = Anstalten (Brevenposterijen) waren Mastricht, Sittard, Baals, Roermond, Benlo, Heerlen und Weert. Die Roheinnahme beliefen sich auf 50,000 Fl. ober 28,000 Thaler. Reineinnahme 33,000 Fl. oder 18,700 Thaler. Am 3. April 1873 wurde in Luxemburg eine Fahrpost eingerichtet, welche bis da= hin im Großherzogtum nicht bestand. -

Im Jahre 1865 zählte das Großherzogtum Luxem = burg auf seinen 47 Quadrat-Meilen Flächenraum 200,000 Gin= wohner und 17 Postanstalten. Die Bahl ber Beamten betrug 24, der Unterbeamten 85, der Wagen 19, der Pferde 64. Die Bahl ber im Posttransporte burchlaufenen Meilen betrug auf Poststraßen 36,736, auf Gisenbahnstraßen 26,733 Meilen.

Un Briefpostsenbungen wurden befördert:

| frankierte Briefe      | 927,859         |
|------------------------|-----------------|
| unfrankierte "         | 194,932         |
| rekommandierte Briefe  | 15,210          |
| Briefe mit Warenproben | 372             |
| Areuzband-Sendungen    | 177,337         |
| Portofreie Briefe      | 172,681         |
| 2115amman              | 1 499 301 Stiff |

zusammen 1,488,391 Stuck.

Ferner wurden befördert: 275,234 Zeitungs-Exemplare, Geld= und Wertsendungen im Betrage von 2835 554,118 Franken 36 Cent. Die Einnahmen beliefen sich auf 155,895 Franken 91 Cent.

Briefmarken. Der König von Holland, Wilhelm der Dritte, ift zur Zeit noch unter dem Titel "Großherzog" der Herrscher von Luxemburg und sein Bild schmückte bie daselbst zuerst im Nahre 1852 ausgegebene Marke, auf welcher man außerdem noch das Wort "Postes," sowie in Buchstaben und Jahlen die Angabe des Wertes liest, der nach Centimes oder Silbergroschen berechnet wurde. Die Centimes geltenden Mark waren blau, die im Werte zu einem oder mehreren Silbergroschen, rosa, rot und rotbraun.

Seit 1859 befand sich eine andere Marke im Umlauf. Dieselbe ist geziert mit dem in einem ovalen Schilde ruhenden Wappen des Großherzogtums, siber welchem man die Worte: G. D. de Luxembourg liest, während sich darunter die Angabe des Wertes besindet. Neben dieser Marke, die je nach der Verschiedenheit ihres Wertes in verschiedenen bunten Farben auf weiß ausgeführt ist, zirkulierte seit dem Jahre 1860 noch eine andere, welche, nur in einem andern Arrangement, ebensalls das Wappen von Luxemburg und die auf der vorigen Warke besindliche Inschrift trägt und ebenfalls in verschiedenen Farben auf weiß gedruckt ist.

#### X.

### Aurzgefaßte Geschichte des Öfterreichischen Postwesens.

Da die deutschen Provinzen Österreichs bis zum Jahre 1866 dem deutschen Bunde angehörten, so fällt Österreichs Postwesen und seine Entwickelung bis zum Ausscheiden aus dem deutschen Reichsverbande ebenfalls in den Rahmen unserer Geschichte.

Über die Entstehung des Postwesens in Österreich\*) lassen uns die alten Schriftsteller im Dunkeln. Man muß annehmen, daß unter den römischen Kaisern der Cursus publicus (Staatsstrief-Kurierwesen) auch im heutigen Österreich bestand; denn die Hauptstraße aus Italien nach Panonien ging über Vindabona (Wien), dem Hauptpunkt des großen Kurses. In späteren

<sup>\*)</sup> Wir folgen in diesem Kapitel zum Teil Storchs Angaben in seinem "das Postwesen" betitelten (Wien 1866, Selbstverlag) Werke, welchem wir auch andere, darunter statistische Angaben, danken.

Beiten muß Wien bei dem Steigen seiner Wichtigkeit in Staatsund Handelsangelegenheiten Briefbeförderungs Einrichtungen benutzt haben, die bereits zu Albrechts Zeiten und als in Wien das Hoflager verblieb, zu Fuß, zu Pferde und zu Wagen bedeutend und geordnet gewesen sein müssen.

Die Stadtbücher Wiens erwähnen schon in den Jahren 1461—1509 "laufen de" und "reitende Boten" der Stadtsgemeinde, welche Briefe nach Brünn, Olmütz, Prag, Graz und

nach anderen Orten brachten.

So weit das österreichische Postwesen mit der Entstehung der thurn= und taxis'schen Post zusammenfällt, haben wir dasselbe bereits in unserer Abteilung III erwähnt.

Zu Ferdinand I. Zeiten (1556—1564) gingen Boten und eigene Landposten von Wien und Prag nach Stuttgart und

ganz Schwaben.

Raiser Rudolph II. schloß im Jahre 1595 einen Bertrag mit Philipp II. von Spanien ab, um dessen burgundisch-spanische Posten in Deutschland aufzuheben und solche auch als deutsche

ober Reichsposten anzuerkennen.

Im Jahre 1596 war in Wien bereits eine kaiserliche Postanstalt — Oberst-Hostamt — vorhanden, als deffen Reichs-Hofpostmeister Georg Büchl von Bichelsberg fungierte. Diesem folgten im Umte Bans von Wolzogen. Mathias von Taxis und diesem Lamoral von Taxis. Letterer übernahm die Stelle als General = Dbrift = Post= meister im Reich und in den Niederlanden nach seinem verstorbenen Bater. Er unterfertigte jedoch am 20. Juli 1615 einen Revers, in welchem er auf die kaiserliche Obrist-Postmeisterstelle in Wien und den Besitz der sämtlichen österreichischen Posten verzichtete. An seine Stelle trat der bisherige Rieberöfterreichische Landpostmeister Corolo Magni, der im Jahre 1612 zum Obrist-Hofpostmeister ernannt und bestätigt wurde. Seit jener Zeit blieben die öfterreichischen Posten auf immer von den reichs= ober taxis'schen Posten getrennt.

Ihm folgte sein Sohn Hans Jakob von Magni. Dieser verkaufte im Jahre 1623 sein kaiserliches Hofpostmeister-Amt für

15,000 Gulden und 6 Kutschpferde an Hans Christoph von Paar zu Hardberg und Krottenstein, kaiserl. Rat, Kämmerer und Obrist und Erbland-Postmeister in Steiermark. Kaiser Ferdinand II. erhob letteren in den Grafenstand und belehnte ihn durch den Lehubrief vom 4. September 1627 mit der Obrist-Hof- und Land-Postmeisterwärde im ganzen Erzherzogtum Öster- reich und in den Erbkönigreichen Böhmen und Ungarn.

Das Haus Paar hatte jedoch mit Taxis schwere Kämpfe zu bestehen. Auf dem Reichstag zu Regensburg war im Jahre 1636 auch ber Hofpostmeister von Baar eingetroffen, um die Ginsamm= lung und Beförderung ber bem kaiserl. Hof- und Staats= ministerium und Gefolge, sowie ber ben anderen Gesandten gehörigen Briefe gegen die entsprechenden Gebühren Darüber führte Taxis beim Reichs-Hofrat Rlage, auf welche am 6. Oktober 1636 ein kaiserl. Dekret folgte, welchem der Raiser erklärte, "daß die Fertigung der Korrespondenz und Austeilung der Briefe, auch Einziehung Emolumente für diejenigen Briefe, so zu dem kaiserl. Hofstaat anlangen, wie auch an die Personen, so dem kaiserlichen Hof nachfolgen, dem alten Herkommen nach, wie auch des General-Reichspostmeisters eigenem besfalls gegebenen Revers gemäß, dem kaiserlichen Hof=Postamte zustehen und ver= bleiben, und die Gräfin von Taxis ober derselben anhier angesetzten Postmeifter sich hinfüro mit Unnahme und Austeilung derselben Briefe weiters, als was hiesige Bürger und Kaufleute betrifft, nicht anmaßen, auch bei jedesmal ankommenden Staffetten und Posten, die Felleisen und Pakete, wie es sich gebühret zur kaiserlichen Reichskanzlei versperret — damit sie daselbst eröffnet werden, samt den gebräuchlichen Korrespondenzen überliefern foll." Auf die taxis'scherseits gemachten Einwendungen, erfolgte am 14. Oktober 1636 ber Bescheid: "Daß es bei biesem Defrete perbleibe."

Im Jahre 1640 wiederholte sich in Regensburg derselbe Streit, und es erfolgte derselbe Bescheid. Unterm 4. August erließ der Kaiser jedoch ein Erläuterungs-Dekret, in welchem es heißt, "daß das Hof-Postamt auch die an die Kurfürsten

und Stände des Reichs und deren abgeordneten Räte, Botsschafter und Gesandte oder an fremde Handelsleute ankommende Briefe und Pakete, welche dem kaiserlichen Hofstaate nicht uns mittelbar zugethan, an sich ziehen solle, der Hofspostmeister also alle Briefsammlung und Austeilung der Briefe, welche dem Hofstaat und die dazu unmittelbar gehörigen Personen nicht betreffen, ver bot en sein soll, in dem selbige, sowie die Fertigung der Korrespondenzen und Stundenzettel dem kaiserlichen Generals Postamte zustehe."

Nunmehr wurde von taxis'scher Seite eine ordentliche Klage beim kaiserl. Reichs-Hofrate eingereicht und der Antrag gestellt, dem von Paar unter Strafe alle Briefsammlung und Austeilung im ganzen Reiche ohne Unterschied zu untersagen. Dem von Taxis aufgestellten Grundsaße, daß dem Erblands Postmeister außerhalb der k. k. Erblande keine postalischen Verrichtungen zuständen, stimmten billigerweise die Kurfürsten völlig bei. Wie nun der Reichs-Postmeister dem Hof-Postmeister in den kaiserlichen Erbreichen keinen Eintrag thun wolle, so dürfe auch der kaiserliche Hof-Postmeister dem kaiserlichen Reichs-Postamte — wenn nämlich der kaiserliche Hof sich im Reiche besinde — keinen Eintrag thun.

Im Reichsabschiede wurde die Bitte wiederholt und darauf verfügt: "daß jetzt erwähntes Postregale in seinem esse ershalten und zu dessen Schmälerung nichts vorgenommen, noch in einige Wege verwilliget, nachgesehen oder erstattet werden soll." Aber trotz dieser Verfügung währten die Streitigkeiten bis zum Erlöschen des Paarschen Hospsplamtes.

Die Grafen, späteren Fürsten von Paar genossen ben Gewinn von allen erbländischen Posten bis auf die Zeit Raiser Rarl's VI., der im Jahre 1722 das Postregal als ein ausschließliches Reservatrecht an sich zog und den zeitlichen Oberst-Hospenscher aus der Familie Paar mit einem jährlichen Aquivalent von 66,000 Gulden entschädigte.

Wenngleich die Paar'sche Familie durch diesen Rezeß (vom 1. Juli 1722) auf die Pachteinkünfte verzichtete und da=

durch, sowie durch den späteren kaiserlichen Ratisikations= und Konsirmationsbrief vom 12. Dezember 1743 unter Beibehaltung des gedachten Äquivalents hin und wieder beschränkt wurde, so ist dieselbe doch fortan, und zwar bis zum Jahre 1783, in der Leitung der Postanstalt verblieben, und erst durch Rezeß vom 17. September 1813 hat sich die fürstlich Paar's che Familie — mit Beibehaltung des Titels eines kaiserlich österreichischen Oberst-Hof= und General=Länder=Postmeisters, — ihrer Rechte und Begünstigungen seitens der Verwaltungen gänzlich begeben.

Die Idee lag nahe, das Post-Institut gleich anfangs vor fremder Konkurrenz zu schützen und daher demselben das aussschließliche Recht zur Briefbeförderung und bald auch zum Transport der Reisenden nach Art der Posten auf Poststraßen

vorzubehalten.

Anfangs beschränkte sich die Bestimmung der Postanstalt lediglich auf ben Transport der Briefe und kleineren Sendungen mittelst Wechsels der Pferde auf gewisse Entfernungen. — So wenig von dem ursprünglichen Verfahren bei der Errichtung der Briefpostanstalt mit Bestimmtheit zu ermitteln ist, so ist doch so viel bekannt, daß die von dem General-Erbland-Post= meister zur Beförderung ber Briefpost gedungenen Pferdeinhaber sich nach und nach selbst als Postmeister gerierten und hierdurch die Stationen gegen Bezug eines verhältnismäßigen Auteils von dem Briefporto hin und wieder erblich an ihre Familie brachten. — Die erblichen Postmeister übernahmen im Laufe der Zeit die Verpflichtung, die Beförderung Briefposten, die sogenannten Erblichkeitsritte, unentgeltlich zu leisten, dafür wurde ihnen aber, als Mittel zum Awecke, das ausschließliche Recht des beschleunigten Personentransportes mittels gewechselter Pferbe auf der Poststraße für ihre eigene Rechnung eingeräumt. Das Vorrecht der ausschließlichen Führung des von der Post so benannten Post hornes galt als ein notwendiges Attribut der Post zu ihrer äußeren Auszeichnung und leichteren Unterscheidung von Privattransport= Gelegenheiten.

Nebst der Ordinari-Post war auch der Estassettendienst eingerichtet. Trot der Strenge der Postgesetze waren Briefschwärzungen im Schwunge, wogegen mehrsach Gesetze erlassen wurden. Das ätteste bekannte Postgesetz ist das Postgenerale Kaiser Ferdinand's II. vom 13. September 1621. Dasselbe wurde 1624 und 1625 erneuert.

Ueker das Postwesen in Krain im Jahre 1689 liefert P. v. Radics in der "Desterreich-Ungarischen Post" folgenden interessanten Bericht:

"Der Verketr in dem Gebiete zwischen ber Save und Adria, der seit den frühesten Zeiten ein außerft reger gewesen, führte hier auch frühzeitig zur Einrichtung einer geregelten Bostver= Hieführ waren zunächst die Kriegsereignisse im sech= zehnten Jahrhundert maßgebend, die fortwährenden Türkenein= fälle und die durch dieselben nötige Abwehr. Die immer strammer werdende Grenzverteidigung, die vom Zentrum der inneröster= reichischen Regierung in Graz geleitet wurde, machte in dieser Zeit die Errichtung einer Feldpost zur Überbringung der Befehle an die Grenztruppen in Croatien und die Rund= schaften aus den Greuzfestungen nach der landesfürstlichen Residenz Erzherzog Carls II. in Graz notwendig. Diese Feld= post ging über Laibach, da die krainische Landschaft als rächste Anrainerin und vorzüglich Beteiligte an der "Unterhaltung" des Grenzheeres sowohl von den Befehlen als den Kundschaften und "neuen Zeitungen" nach und von der Grenze unbedingt Einsicht nehmen mußten.

Diese Feldpost, welche aus Unterkrain her nach der Steiersmark über Laibach verkehrte, bildete aber die Grundlage zu einer gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts allgemein benützbaren Post verbindung zwischen der Hauptstadt von Krain und jener der schönen, grünen Steiermark.

Das Protofoll der krainischen Landschaft zum Jahre 1573 im Laibacher neuen Museum "Rudolfinum" giebt uns die Nachricht, daß im genannten Jahre (17. März) von Graz ein erzherzoglicher Befehl an die Stände in Krain erging, dahin lautend, in Beratschlagung zu ziehen, wie es einzurichten wäre,

baß alle vier Tage von Laibach nach Graz ein laufender (Fuß-) Bote ginge, ber alle Briefe von der Landschaft und von Privatperzog gemeinschaftlich zu bestreitenden Betrag, sowie gegen Bergütung von Seite der Privaten stür jeden Brief zur Beförderung übernehmen würde. Die Stände erklärten sich noch 1573 bereit zu einer Beisteuer von 200 fl. zur "Aufrichtung einer solchen fußlaufen boten, und wir haben auch Kunde davon, daß wiederholt der Regent von Innersösterreich, Erzherzog Carl II, als er zu den Landestags-Vershandlungen in Grenzangelegenheiten nach Laibach kam, zwischen hier und Graz "per Post" geritten kam. Er benützte die im Feld post Diensten Keisen.

Und so reiften auch die Grenzbesehlshaber, die Generale, die ständischen Viertelhauptleute, die Kavaliere, die rasch von der Stelle kommen wollten, ja, die "fußlaufende Post" verwandelte sich 1588 in eine reitende Post, wie uns dies denn die schren Bilder in Valvators ein Jahrhundert später erschienenen "Ehre des Herzogthums Crain" weisen, auf denen der Chronist die vorzüglichsten Posthäuser in Krain abconterseit hat, wo wir im Detail den Postabgang, das Hinausreiten des die Poststücke bei sich sührenden Boten und hinterdrein eines Passagiers aus den Thoren des betreffenden Posthauses beschauen können.

Das Datum des 15. April (1889), an welchem Tage vor 200 Jahren Freiherr v. Balvator seine Biographie und Geschichte Krains in die Welt sandte, legt es uns nahe, aus den von demselben zerstreut gegebenen Daten über das Postwesen seiner Tage ein zusammenfassendes Bild dieses Kulturmomentes zu bieten. Über die Bedeutung des Postwesens ergeht sich unser Gewährsmann in der so charakteristischen Sprechweise seinerzeit also; er schreibt: "Unter den Gelegenheiten, durch welche ein Land civilisirt werden, auch gute Erfahrung und Nachricht fremder Sachen erlangen kann, hat man nicht allein die Besuchung fremder Länder, sondern auch das Postwesen ein zu zälen,

wodurch nicht allein junger Leute Peregrination (Reisen) und anderer eilfertiger (Eile habender) Personen Reise merklich bestördert, sondern auch mit ausländischen Personen gute Kundsschaft, Handlung und Korrespondenz gepflogen und überdas von allen Merkwürdigkeiten, so anderer Orten vorfallen, gar gesschwinde Nachricht erhalten wird. Mit solcher löbs und nützlichen Anstalt" — fügt er bei — "ist auch das Herzogthum Crain bestens versehen, also, daß ein Jedweder (Jeder) nicht allein durch die Feder sich mit seinem Correspondenten beh (an) ordentlichen gewissen Tagen von weitem besprechen, sondern auch im Fall er selbst zu reisen bemüssigt wird, ums Geld die Pferde dazu haben kann."

In Oberkrain, und zwar in der Hauptstadk Laibach, bestand schon lange vor 1689 eine Haupt post, und war Laibach (1652) der Sitz eines Postamtsverwalters, Namens Johann Thomas Kunst, der in dem letztgenannten Jahre für seine Verdienste von Kaiser Ferdinand III. in den Adelstand

erhoben wurde.

Alle Donnerstage langte 1689 in Laibach die Wiener "ordinari Post" an, die aber noch am selben Tage weiter nach Görz und Benedig ging; bis Oberlaibach wurde meistens das Schiff benützt, und wurden also die Reisenden samt der "Post" auf dem Laidachslusse befördert, doch nach Wunsch ersterer diese auch auf dem Landwege. Bon Oberlaidach an wurde aber durchwegs dis Görz wieder der Landweg, und zwar durch den Virnbaumerwald verfolgt; hier gab es ganz in der Einsamkeit, und daher häusigen Käuberanfällen ausgesetzt, ein festgemauertes eigenes Posthaus samt trefslichem Traktament mit Fleisch= und Fasten= speisen "je nach Wunsch und Bedarf" in Podpetsch (der zweiten Post von Laidach gegen Graz) bestand, wo die alle Dienstag von Benedig nach Wien verkehrende "ordinari Post" Halt machte, zu nicht geringem Ergößen der Mitreisenden.

Eine hochwichtige, unter Umständen noch die wichtigste Postroute war serner zu Valvator's Zeit die Route von Laibach über Unterkrain nach Croatien, bezw. in die bedeutende Grenzveste Carlstadt. Diese Unterkrainer Post ging über Weizelburg, Treffen, Rudolsswerth, Möttling, Carlstadt, und zwar von Laibach ab jeden Freitag und retournierte jeden Dienstag.

Bur Haupt post in Laibach trugen die kroinischen Stände jährlich 200 fl. bei (so viel wie schon 1573), die Posten in Weizelburg, Treffen, Rudolfswerth, Möttling unterhielten sie aber ganz, während die Posten in Podpetsch, in Oberlaibach und im Birnbaumerwald das Aerar, die "Hoftammer", bestritt.

Von Klagenfurt, "St. Beit am Pflanmb" (Fiume) und andern Orten mehr, "liefen in Laibach nur ordinari Boten ein."

Die Postbeamten in Graz und Laibach hatten aber außer ihren Besoldungen noch den Nebenverdienst, daß sie der krainischen Landschaft die sogenannten "nenen Zeitungen" -geschriebene politische Nachrichten dann auch ab und zu in Druck erschienene — vermittelten. So finden wir z. B. im Landtags-Sitzungsprotokoll vom Jahre 1686 unterm 5. Februar die Aufschreibung: "Die gräzerischen Postbeamten pro einen Auswurff wegen herin remitierten guten Zeitungen. Schluß (Beschluß:) benn Supplicanten sein 100 fl. ausgeworfen," und an anderer (1693, 2. Mai:) "N. und N. beebe Stelle lesen wir Laibacherische Postamtsschreiber pro ein recompens wegen überbrachter Zeitung der vor einem Jahr (!) eroberten Beftung Großwardein. bescheidt: die löbliche Stell will hoffen, baß biefes Jahr noch bessere Zeitungen einlauffen werden, und wenn die Supplicanten solche der löblichen Stell zeitlich hinterbringen, so wird man ihnen unter ehisten mit einem Auswurff (einer Gratification) eingebenk sein."

Wie teuer für einen Reisenden ein Postritt von Laibach nach Cillizu stehen kam, ersehen wir aus der nachstehenden Rechnung des Laibacher Posthalters Carl Auswartter vom 7. März 1670; sie lauten: "Daß mir Endtsunterschriebenen von dem fürstlichen Auersperg'schen Secretario Hrn. Claudio de Hazardt wegen gethanen Postritts Ihrer Excellenz des Hrn. Landeshauptmanns Wolf Engelbert Grafen Auersperg dis über

Bila gutgemacht und bezahlt worden 11 fl. 30 fr. bezeugtt meine Handschrift und Fertigung" u. s. w. das Ritts und Fertiggeld einer Staffette dis Wien kostete von Laibach aus aber nur 18 fl. 45 fr. Teutscher Währung, wie eine diesbeszügliche Quittung bezeugt, die unterschrieben ist: "Postambt Laybach m. p."

Wenn die Parteien Sendungen an Briefen zur Post abgaben, so konnten sie schon 1689 auf einem Bogen, auf dem die einzelnen abzugebenden Stücke verzeichnet waren, sich die richtige Uebernahme seitens des Postbediensteten bestätigen lassen.

So begegnen wir u. A. einem solthen Vermert vom Jahre 1659, also lautend: "R. B. geliebter Herr Semanitsch (Name des Postbediensteten) hiebei 1 Paquet an fürstliche Gnaden v. Auersperg in Wien, 1 Kislin Gräsin, 1 Kazianer, 1 Wintelmaier, sämtlich in Graz, alle in Correspondenz zu nemben. Sellenitsch (Secretär des Grasen Auersperg) Laybach, letzten December 1659; darunter steht: "Gn. Hrn. Sellenitsch hab diese Schreiben empfangen, servus Semanissch." Ein anderex ähnlicher Schein empfiehlt ein Schreiben in Correspondenz zu nehmen, "darin ein Einschluß von etlichen Goldbukaten," also eine Expedition . . . nach Angabe." — —

Die Benutzung der Postwagen zur Bersendung von Frachten, war Privatseuten untersagt, und mußten letztere Privatgeslegenheiten in Unspruch nehmen. Der ausschließende Vorbehalt des Transportes von Frachtstücken zu Gunsten der Postanstalt stammt aus einer weit späteren Zeit, nämlich seit Einführung der wöchentlich abgehenden und ankommenden Postwagen.

Durch das Botenpatent vom 14. Dezember 1748 wurde in Wien eine eigene Post wagen Anstalt errichtet. In diesem Batent wurde den ausländischen Boten untersagt, mit kleinen Schachteln, Truhen und Paketen unter 8 Pfund die Landessgrenzen an jenen Orten zu betreten, wo Postwagen aufgestellt waren. Hauptsächlich war dieses Patent mit gegen die Briefsschwärzung gerichtet, weil mit den Paketen meist auch Briefe massenweise eingeschmuggelt wurden.

Die Postwagen = Anstalt begann ihre Thätigkeit mit

ciner wöchentlich einmaligen Fahrt von Wien bis Regensburg. Im Jahre 1750 kursierten bereits Diligencen zwischen Wien und Linz, Passau, Triest, Prag, Troppan und Breslau, bis 1783 erst wöchentlich 6 von Wien aus, 1791: 16, 1820 im Ganzen 41 wöchentliche und 7 vierzehntägige Postwagen.

Die damalige k. k. Zentral-Direktion hatte für diese Anstalt eine eigene Direktion unter dem Namen k. k. Haupt Post wagen Direktion unter dem Namen k. k. Haupt Post wagen Direktion unter dem Borsitze des Fürsten von Paar entstandenen Hosenmission untergeordnet. Seit der unter Kaiser Joseph II. im Jahre 1783 erfolgten Ausslösung der Hosenstellen Kommission ist zwar der fürstlich Paar'schen Families als Oberst-Reichs-Hosen und General-Erblanden-Postmeister, das Jus Praesent. et Domin. (Vorschlagsrecht) des Personals der beiden Postanstalten eigen geblieben, die oberste Leitung des Ganzen blieb jedoch ein Gegenstand der höchsten Finanzstelle.

Bur besseren Einrichtung des Postwesens wurde am 14. Januar 1750 für die gesamten Erbländer ein General=Postdirektorium errichtet, an dessen Spize der oberste Kanzler Graf Haugwitz trat.

Die Briefpost war getrennt von der Fahrpost dis zum 27. April 1829 die Vereinigung der für die Briefpost-Verwaltung bestandenen obersten Hofpost amt 8 = Verwaltung mit der Direktion der fahrenden Posten (Haupt-Postwagen-Direktion) in Wien, dann der Oberst-Postverwaltungen mit den Postwagen-Expeditionen in den Provinzen zu Stande kam, und die vereinigte Zentral-Postbehörde den Titel "Oberste Hoff verwaltungen der "Ober walt ung", die Provinzial-Postbehörden jenen der "Ober » Post verwalt ung en "erhielten. Nach Auf-lösung dieser Behörden wurden Postdirestionen eingesührt und dem Handelsministerium, dann nach Ausschlung derselben dem Finanzministerium und später wieder dem Handelsministerium und später wieder dem Handelsministerium

Über die älteste Brieftaxe sehlt es an verläßlichen Daton; es scheint in dieser Beziehung aber der Willkür der Postbeförderer ein weiter Spielraum gelassen gewesen zu sein, wie die folgende Stelle aus der Post-Ordnung vom 16. August 1695

beweist, worin den Postbeförderern anbefohlen wird,

"wegen des Brieffs-Porto niemanden über die von Alters gewesene, und bei den Obrist-Hosff-Post-Ambt gebränchige Taxa zu beschweren, mit den Herrschaften, Klöstern und deren Beambten, oder sonst andere, so ihre Brieff, nicht Stucksondern bestand Weiß, oder unterm Borwand einiger Freiheit gegen Jährlicher Distretion bezahlen, nach Proportion der Vielheit, ihrer auffgebend: und abnehmenden Briff leydentslich, jedoch ihnen selbst unschädlich, tractiren, und accordiren, damit dem Postwesen, und sonderlich ihren Successorn dißsfals kein Präjudic zugezogen werden möge."

Damals gehörten die Posteinkunfte nicht bem Staate.

Seit Ende des siebzehnten Jahrhunderts bis jetzt sind in Österreich etwa 20 verschiedene Brieftaxordnungen in Kraft gewesen. Aufgemuntert durch die englische Tarifresorm wurde vom 1. Januar 1866 an, die Taxe für den einfachen Brief auf 5 Kr. österr. Währung herabgesetzt auf Betreiben des das maligen Handelsministers Vernhand Freiherr von Wullersdorf. —

Im Jahre 1845 bestand die Galla-Montur der t. t. österr. Postillons aus folgenden Stücken: 1. Ginem kurzem Rocke von scharlachrotem Tuche mit Kragen, Anfschlägen und Armbande von schwarzem Tuche, diese mit silbernen Borben von der Breite eines halben wiener Zolles eingefaßt. Weiße Knöpfe mit den t. k. Abler und einem Posthorn unter diesem. 2. Anliegenden 3. Einer schwarzen gelbledernen Beinkleibern. Halsbinde. 4. Einem niedrigen dreieckigen Hute mit einer kleinen silbernen Rose unter einer gleichen schmalen Spange, dann mit silbernen Borben von der Breite eines wiener Zolles eingefaßt und mit einem gelb und schwarzen Feberbusche von 8 wiener Zoll Höhe geziert. 5. Hobe Stiefeln mit Sporen. 6. Einem versilberten Schilde mit den k. k. Abler am Armbande, welches am linken Arm zu tragen war. 7. Ginem Posthorn mit Mundstück von gelbem Metall, welches an einer gelb= und schwarzen Wollschnur die mit Quasten versehen, über die Schulter gehängt wurde. Die Dienstmontur bagegen bestand: 1. Aus einem kurzen Rocke

von eisengrauem dunkelm Tuch mit Kragen, Ausschlägen und Armband von rotem Tuch, dann weißen Knöpfen mit dem k. k. Abler und einem Posthorn unter diesem; 2 Beinkleidern von gleichsarbigem Tuche, zwischen den Schenkeln hinab mit schwarzem Leder besetzt, oder gelbledernen Beinkleidern, oder auch in Sommer-Pantalons aus grauem leichten Zeuge. 3. Einer schwarzen Halsbinde. 4. Einem schwarzlackierten runden Hute mit einer 3 wiener Zoll breiten silbernen Borde umgeben, die Rose und Spange von gleichem Stoff, der Federbusch gelb und schwarz von 8 wiener Zoll Höhe. 5. Stiefeln mit Sporen. 6. und 7.

Schild und Posthorn wie bei der Galla-Montur.

Öfterreich-Ungarn hatte im J. 1865 auf 11,253 Quadrat= meilen eine Bevölkerung von etwa 36,000,000 Seelen. Im Jahre 1873 betrug die Gesamtzahl der Postanstalten 6097. Befördert wurden 272,479,363 Briefe, 27,990,600 Rerrespondenzkarten, 31,623,343 Warenproben und Druchfachen, 83,872,026 Zeitunge-Die Betriebseinnahmen betrugen a. der öfterreichischen nummern. Post: 14,009,660, b. der ungarischen Post: 4,999,925 fl., die Ausgaben der öfterreichischen Bost 12,465,120 und der ungarischen Post 4,816,054 fl. Der Briefpost-Berkehr Inlande des reichsrätlichen Teiles 190,192,608, ans Deutsch= land 39,129,552, aus dem sonstigen Ausland 6,749,640, nach bem Auslande ohne Deutschland 7,663,194 vom Auslande nach Auslande 1,613,106, zusammen 245,348,100 Briefe, bem bann 21,350,424 Postkarten und 60,321,540 Beitungen, 5,450,795 Patete, 21,125,987 Wertsendungen v. 4,270,632,849 fl. öfterr. Währung.

Im Jahre 1865 verfügte Österreichs-Postverwaltung über 1448 wirkliche Staats-Postbeamte und 1981 Diener, sodann über 3618 Privat-Postbeamte und zwar über 1230 Postmeister (erbliche ober mittels Vertrags angestellte) 1511 Post-Expedienten (mittels Vertrages), 128 Post-Administraturen und 749 Post-Expeditoren.

Die Einnahme betrug in demselben Jahre 14,436,495 fl.

Ausgabe . . . 9,992,460 fl. Überschuß . . . 4,444,035 "
Kopfanteil von der Rein-Einnahme O., fl.

Briefmarken ausgegeben. Dieselben waren geschmückt mit dem österreichischen Wappen. Zu beiden Seiten der Krone las man die Worte: t. t. Poststempel und an der untern Querseite der Marke die Angabe des Wertes nach Kreuzern. Die Marken waren: 1 Kr. gelb, 2 Kr. schwarz, 3 Kr. rot, 6 Kr. braun, 9 Kr. blau.

Außer dieser Briefmarke erschien eine Zeitungsmarke, geschmückt mit einem Merkurkopf, nebst Umschrift: k. k. Zeitungsspost=Stempel. Dieselbe war blau, gelb und rosa auf weißem Papier gedruckt.

Im Jahre 1858 wurden die zuerst in Umlauf gesetzten Marken abgeschafft. An ihre Stelle traten andere, welche zwar sämtlich darin übereinstimmten, daß von ihnen das Bildnis des Kaisers Franz Joseph herniederblickte, welche aber nicht nur durch die Farbe, sondern auch durch die sonstige Ausschmückung je nach ihrem Werte verschieden waren. Die 2 Kr. Marke war weiß auf gelb, die 3 Kr. Marke weiß auf schwarz, später auf grün, die 5 Kr. Marke weiß auf chamvis, die 10 Kr. Marke weiß auf braun, die 15 Kr. Marke weiß auf blau gedruckt. Ebenfalls weiß auf blau war die Zeitungsstempel-Marke, welche Farbe aber später in sila umgeändert wurde.

Die im Jahre 1861 erschienenen Briefmarken sind sämtlich rund, geschmückt mit dem Bildnis des Kaisers, tragen alle die Umschrift "Kreuzer" und unterscheiden sich nur durch ihre Farbe und die den Wert bezeichnende Zahl. Die Farben sind sämtlich so, wie die der vorhergehenden.

Mit dieser Emission von Briefmarken erschien zu gleicher Zeit eine neue und ebenfalls das Bildnis des Kaisers tragende Zeitungsmarke; neben derselben existiert eine andere Zeitungs-marke mit dem österreichischen Doppeladler, der Inschrift: "Kaiserl. Königl. Zeitungsstempel" und der Angabe des Wertes nach Kreuzern. Auch diese Marken mußten 1862 anderen Plats machen, welche in der Mitte den österreichischen Doppeladler und in der Umschrift das Wort Kreuzer nebst der den Wert

bezeichnenden Zahl tragen. Die Zeichnung sämtlicher Marken bebt sich weiß von farbigem Grunde ab und zwar ist die 2 Kr. Marke gelb, die 3 Kr. Marke grün, die 5 Kr. Marke rosa, die 10 Kr. Marke blau und die 15 Kr. Marke chamois.

Die Zeitungsstempelmarke war ebenfalls mit einem Doppeladler geschmückt und enthielt die Worte: "Kaiserl. Königl. Zeitungs-Post-Stempel." war achteckig und weiß auf lila

ausgeführt.

Sanz gleich den Briefmarken waren die Freikouverts. Während indes Briefmarken nur dis fünfzehn Kreuzer koursieren, gab es Kouverts auch im Werte von 20, 25, 30 und 35 Kreuzer und zwar orange, dunkelbraun, violett und hellbraun. Wit der Einführung der neusten Marken wurden aber die höheren Beträge der Kouverts ganz aufgelassen. — Die im öfterreichischen Italien, dann bei österreichischen Postämtern in den Donaufürstentümern und in der Türkei gebräuchlichen Briefmarken waren in Zeichnung und Farbe ganz übereinstimmend mit den in den österreichischen Ländern kursierenden; nur war ihr Wert nicht nach Kreuzern, sondern nach Centesimi und Soldi berechnet.

• . • • • . • · •··

## V. Abteilung.

Der deutsch-österreichische Postverein.

|  |  |  | İ |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

Wir haben gesehen, welche Verkehrshemms nisse die Zersplitterung des Postwesens in zahlreiche Einzelverwaltungen in unserem deutschen Vaterlande herbeiges führt hatten.

Die deutsche Bundesakte hatte nichts für Herstellung einer Einheit im Verkehr, im Handel- und Zollwesen

und speziell im Postwesen vorgesehen.

Eine Einigung nach dieser Richtung hin ist vielmehr aus dem dringenden Bedürfnis hervorgegangen. Schon im Jahre 1819 wandten sich die Hansatädte an den damaligen deutschen Bundestag mit dem Gesuche, den Beschwerden über das vielsfach zersplitterte deutsche Postwesen Abhilse zu schaffen. Bon Seiten des Bundestages ist jedoch kein Schritt zur Herstellung größerer Einheit gethan.

Preußen war es vielmehr, das durch Bildung des Zollvereins die Idee der Verkehrsgemeinschaft der deutschen Staaten ins Leben rief. Dieselben Idee lag auch dem nach und nach ins Leben getretenen deutsch=österreichischen

Boftverein zu Grunde.

Der erste Schritt hierzu war in den Jahren 1842 – 44 von Österreich ausgegangen, welches mit den badischen, bayerisschen, preußischen, sächsischen und thurns und taxis'schen Postsverwaltungen "Postverträge" abschloß, um die Gemeinschaftlichsteit des Portobezuges zu ordnen und ein billigeres Porto sestzusen.

AUmählich, allerdings unter Bekämpfung großer Hindernisse, brach sich die Überzeugung, daß die Post nicht länger eine Finanzmaschine sein dürfe, immer mehr Bahn und man begann sich der volkswirtschaftlichen Auffassung bei Verwaltung des

Postwesens zuzuneigen.

Dem k. k. österreichischen Hoffammer-Präsidenten Freiherrn von Kübe auch dem kgl. preußischen General-Postmeister von Schaper gebührt das Verdienst, in einer Denkschrift den deutschen Regierungen die Grundzüge eines dentschen Posten ver eins unterbreitet und die Grundlagen aufgestellt zu haben, nach welchen fortan der Postverkehr in Deutschland übereinstimmend zu regeln wäre.

Die Grundzüge waren neben Aufhebung des Frankierungszwanges, die Bereinfachung des Briefportotarifes, die Aufhebung des Transitportos gegen Entschädigung der Interessenten
durch Pauschalbeträge, Aufnahme der Postentfernunzen in gerader Linie, gleiches Gewicht, übereinstimmende Formulare,
gleiche Manipulations-Vorschriften u. a. m.

Am 18. Oktober 1847 trat denn auch die angestrebte Post-Konferenz in Dresden zusammen, auf welcher sämtliche deutsche Regierungen durch Bevollmächtigte vertreten waren.

-Wenn jene Verhandlungen auch keine greifbaren Ergebnisse lieferten, so bildeten sie doch die Basis, auf welcher der deutsch=

österreichische Postverein später errichtet wurde.

Auch die deutsche National «Versammlung in der Pauls» firche zu Frankfurt a. M. im Jahre 1848 suchte sich des deutsschen Postwesens lebhaft anzunehmen. Art. VIII der von ihr entworfenen, aber nicht zur Ausführung gekommenen Verfassung handelt vom "deutschen Reichspostwesen." Glücklicherweise ging mit jener Verfassung das Bestreben zur Fortbildung des Postwesens nicht mit schlasen. Man nahm vielmehr seitens der einzelnen Regierungen die Sache wieder auf und schon am 6. April 1850 unterzeichneten Preußen und Österreich einen Vertrag, welcher 69 Artikel umfaßte, der auf Gründung eines deutschsösterreichischen Postvereins hinauslief und dem sämtliche deutsche Staaten beitreten sollten. Seitens der baherischen Postverwalstung geschah der Beitritt noch an demselben Tage. Trop mannigsfacher partikularistischer Bestrebungen einzelner Regierungen

brachte es die erste deutsche Post-Konferenz, welche im Jahre 1851 in Berlin zusammentrat, doch endlich so weit, daß der am 6. April 1860 zwischen Preußen und Österreich abgeschlossene Bertrag unter der Bezeichnung "revidierter deutsch söster= reichischer Postvertrag" vom 5. Dezember 1851 zur Aussührung kam und mit dem 1. Juli 1852 ins Leben trat. —

Der riesenhafte Aufschwung des Korrespondenz-Verkehrs der letzten Jahrzehnte hatte diese Einigung, einen wichtigen Warkstein in der Entwickelung des deutschen Postwesens, erstungen.

Total 32583143 Seelen.

Dagegen ging ab Rossow, Netzeband . 889 "
blieb für die Zollvereinsstaaten 32582254 Seelen

wie nachstehende Tabelle nachweist.

Mit Hinzurechnung der österreich ischen und ber nord deutschen Postgebiete stellte sich aber für die deutschen Staaten und Österreich eine Gesamtgröße von 21,697,86 Duadratmeilen und 72,431,065 Einwohner heraus.

### überficht bes beutich-öfterreichifchen Buftvereins-

| Ramen der Länder.                                                                                                                                                                    | Geograph.<br>Cuabrat: Derfen                                    | Gefamijabl der<br>Eintoohner 1858.  | Ungefähre Bahl<br>ber Boffanftalten | Urgefähre Rein-<br>einrahns in<br>Thir. Cour. | Ungefahr auf bem |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 1. Preuhischen Potigebiet. Breußen ohne Hohenzollern Anhaltinische Herzogtumer . Schwarzburgische Unterherrschaft Allstedt und Oldisleben . Balded und Phrmont Birkenfeld Fürstentum | 43,31<br>14,43<br>2,40<br>20,98<br>1 9,11                       | 49272<br>8634<br>59697              | 1757                                | nen                                           | 1,00             |
| 2 Sürflich Thurn- u. Caxis'sches<br>Poftgebiet.<br>a) Rheinischer Distrikt.                                                                                                          |                                                                 |                                     |                                     |                                               |                  |
| Frankfurt<br>Raffau<br>Heffen Darmstadt<br>Hohenzollern<br>Heffen-Homburg<br>b) Thüringischer Distrikt.                                                                              | 1,83<br>85,50<br>152,70<br>20,85<br>4,37                        | 429060<br>854314                    | 44<br>72<br>7                       | i                                             |                  |
| Sachien-Weimar ohne Allftedt und<br>Oldisleben .<br>Sachien-Meiningen<br>Sachien-Roburg-Gotha .<br>Schwarzburg , Sondershaufen und                                                   | 63, <sub>38</sub><br>43, <sub>00</sub><br>36, <sub>49</sub>     | 166129°<br>140412,                  | 19<br>9                             |                                               |                  |
| Rudolstadt Oberherrschaften<br>Reuß, ältere und jüngere Linie<br>c) Riederhessisch-westphäl. Distrikt.<br>Kurhessen                                                                  | 20, <sub>53</sub><br>21, <sub>43</sub><br>166, <sub>24</sub>    | 80613<br>117720<br>755228<br>106615 | 11<br>91                            | 286,000                                       | 2,70             |
| Lippe-Detmold                                                                                                                                                                        | 22, <sub>17</sub><br>6, <sub>40</sub><br>644, <sub>87</sub>     | 30226                               | 17<br>2<br>314                      | <b>)</b>                                      |                  |
| 3. Süddentiche Dofgeblete.                                                                                                                                                           | 1007                                                            | 4660460                             | 814                                 | 000 0001                                      |                  |
| Baiern                                                                                                                                                                               | 1387, <sub>50</sub><br>354, <sub>47</sub><br>278, <sub>41</sub> | 4559452<br>1783263<br>1361553       | 126                                 | 268,000<br>40,000<br>161,714                  | 0                |
| Baben                                                                                                                                                                                |                                                                 | 7654265                             |                                     | 101,114                                       | 3,55             |

## Gebietes zu Anfang des Jahres 1858.

| Namen der Länder.                                                                                                                                                                     | Geograph.<br>Duadrat=Meilen.                                                                              | Einwohner 1858.                                   | Ungefähre Zahl<br>der Postanstalten | Ungefähre Rein=<br>einnahme in<br>Thlr. Cour.<br>Ungefähr auf den<br>Kopf Sgr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Pofigebiet der nördlichen Boll-                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                   | •                                   |                                                                                |
| vereinsstanten. Sachsen, Königreich Sachsen-Altenburg Hannover, Königreich Braunschweig Oldenburg ohne Lübeck                                                                         | 271,91<br>23,20<br>698,66<br>67,73<br>98,42                                                               | 1 <b>92849</b><br>1819253<br>271202               | 191<br>9<br>340<br>44<br>56         | /   /Z()                                                                       |
| Luxemburg .                                                                                                                                                                           | 47,00                                                                                                     | 193632                                            |                                     | 5,100 0,82                                                                     |
| Zusammen                                                                                                                                                                              | 1206,92                                                                                                   |                                                   |                                     | 0,100,0,82                                                                     |
| Total-Zollvereinsstaaten                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 32582254                                          |                                     |                                                                                |
| 5. Norddentsche Staaten ankerhalb des Pollvereins, welche dem deutsch- österreichischen Post-Verein beige- treten waren. Medlenburg-Schwerin Wedlenburg-Streliß Lübect Bremen Hamburg | 240,84<br>49,49<br>6,62<br>4,58<br>6,39<br>307,92                                                         | 99 <b>62</b> 8<br><b>5416</b> 6<br>82000<br>20069 | 65                                  | 50000 2,69<br>1569<br>5600 4,00<br>11200 4,42<br>42000 6,70                    |
| Summa diejer deutschen Postgebiete                                                                                                                                                    | 9353,39                                                                                                   | 33560187                                          |                                     | •                                                                              |
| 6. Öfterreichilches Postgebiet .                                                                                                                                                      | 12123,40                                                                                                  | 38095400                                          | 1848                                |                                                                                |
| Total d. deutsch=österr. Postvereins                                                                                                                                                  | 21476,79                                                                                                  | 71655587                                          | 77774                               | ######################################                                         |
| 7. Norddeutsche, dem Postverein nicht ungeschiosene Postgebiete. Holstein und Lauenburg                                                                                               | 174, <sub>39</sub><br>6, <sub>46</sub><br>40, <sub>22</sub><br>221, <sub>07</sub><br>21697, <sub>86</sub> | 22145<br>203333                                   |                                     | 62809 2, <sub>24</sub> 18700 2, <sub>83</sub>                                  |

| , |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   | • |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | , |   |
|   | • |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | · |

•

# VI. Abteilung. Post und Presse.

. •, . • . . Erst die Erfindung der Buchdruckerkunst ers möglichte die Gründung eigentlicher Zeitungen, und die Einführung und Entwickelung der mos dernen Post erhöhte ihren Wert, wie denn von Alters her die Post den hauptsächlichsten Anteil an der Entswickelung und Verbreitung der Zeitungen hat.

Die Ersindung der Dampfkraft, die allmähliche Entstehung und Vervollkommnung der Eisenbahnen und Dampfschiffe, sowie der elektrische Strom trugen zur vollkommenen Ersüllung des Zweckes der Zeitungen das wesentlichste bei; nämlich die Schnelligkeit des Empfanges und die augenblickliche Kenntnis des Geschehenen.

Gebruckte Zeitungen entstanden am frühesten in Deutsch=

land. Wutte fagt barüber:

"In Deutschland kamen noch im Jahrhunderte der Erfinsung des Buchdrucks zeitungsartige fliegen de Blätter heraus, nachweislich 1488, vielleicht schon früher. Das älteste Erhaltene besindet sich im Besize der Leipziger Universität; es rührt aus dem Jahre 1493. Der Name "Zeitung" wird im Jahre 1505 gebraucht. Unregelmäßige, je nach sich darbietenden Anlässen, wurden solche Blätter mit Neuigkeiten gedruckt. Die erste Woch en schrift erschien 1605; Buchshändler Egenolph Emmel in Frankfurt a. M. war ihr Herausgeber; 1616 tauchte ebendaselbst die "Ober-Postamtszeitung" auf. Die anderen Völker solgten den Deutschen nach. Das älteste französische Blatt, daß ich (Wuttke) kenne, ist aus Genua vom 19. April 1507 datiert, doch soll es auch solche Reuigkeitsblätter von 1492—95 geben. Die

ältesten italienischen mögen die venetianischen von 1526 sein, noch Notize scritte. In England veranlaßte die ersten 1588 Lord Burleigh, als die spanische Armada drohte."

Gin Flugblatt, wie die vorstehend angeführten, befindet sich in der Halle'schen Universitäts-Bibliothek. Dasselbe ist betitelt: "Der Post vot he." Dasselbe enthält auf dem Titels blatte eine Abbildung des das Blatt austragenden Boten. Wir sehen den Boten, von seinem treuen Hunde begleitet, dahin eilen; auf der Brust trägt er als Abzeichen das Boten sch ild die Rechte ist mit dem Boten pieß bewassnet. Dieser mit der Jahreszahl 1591 versehenen Abbildung des Boten ist eine kurze Personalbeschreibung in Bersen beigestägt:

Ich bin Jung vnd Frisch von Ratur, Auch klein wie zeiget die Figur. Wer da wil hören newes zagen, Thu nach dem kleinen B fragen, Brieff tragen vor Landt ist mein' Sitt Bmbs Tranckgeldt nem ich sie gern mit 2c.

Außerdem sind, um das Ziel der Verbreitung der Flugschrift zu kennzeichnen, auf dem Titelblatte die Länder, in welschen der Bote sich auf seinen Reisen schon befunden hat, ebensfalls in Reimen angeführt: In

hispanien auch Rauar, Schottenland, Dennemard, Stalien, Ofterreich, Lottringen, Mümpelgart, Reinstrom auff und nieder, Bin ich offt gezogen, Bey tag vnb auch ben nacht, Ru erkunden newe Mär Ift geschehen gar balb, Frankreich, Engelandt dar, Schweben, Boln, Bngarn ftard, Sophen, Schweitr und dergleich, Wirtenberg, Pfalt an ber Hart, Teudschland hin und wider, Belche gang bnerlogen, Das ich gar nicht geacht, Wo etwas vorhanden war Bils erzehlen mannigfalt.

Die Flugschriften hießen auch "Relationen." Sie waren nur selten mit Angabe der Jahreszahl und des Druckortes versehen und schilderten meist besondere Vorfälle,

wie Hezenprozesse, Spukgeschichten, Kriegsereignisse 2c.

Als Berfasser der zu Ausgang des XVI. Jahrhunderts in Franksurt (Main) erschienenen Me ßrelationen, wurde meist Jacobus Francus angesehen. In einer Abhandlung des Historikers Dr. Felix Stieve in München — "Ueber die ältesten halbjährigen Beitungen oder Meßrelationen und insbesondere deren Besgründer Freiherru Michael von Aißing die ersten Franksurter Meßrelationen herausgegeben und somit auf den Ruhm Anspruch hat, der Begründer der ältesten gedruckten Zeitungen zu sein.

Als wesentliches Merkmal einer Zeitung betrachten wir gegenwärtig das Erscheinen in regelmäßigen Fristen. Ursprüngslich dagegen und noch tief ins XVIII. Jahrhundert hinein bezeichnete das Wort lediglich eine einzelne Nachricht oder ein

gleichzeitiges Ereignis.

Die Relationen erschienen unter Titeln, wie: Fama, Postreuter scheckenbelt gewöhnlich die Besgebenheiten des Jahres in Knittelversen), Postillon, der alte Postmeister, Felleisen u. s. w., Titel, welche besweisen, wie groß an der Entstehung und Verbreitung der Zeis

tungen der Anteil der Post gewesen ift.

Es sei uns gestattet, auf diese litterarische Erscheinung des 16. Jahrhunderts, die **Postreuter**, näher einzugehen, die zwar nicht zu den eigentlichen Zeitungen zu rechnen sind, wohl aber Vorläufer derselben waren. Nach Robert Prutz erschienen Postreuter, analog den Kalendern, als deren journalistisches Seitenstück sie zu betrachten waren, ein mal jährlich. Ihren Inhalt lieferten die Ereignisse des verslossenen Jahres, wobei sie sich keineswegs auf die großen Begebenheiten der politischen Geschichte beschränkten, sondern auch auf die loskalen Neuigkeiten, "vermischte Nachrichten," Brands, Mords und Diebesgeschichten, die Mißgeburten und Wunderzeichen ihre bes

sondere Aufmerksamkeit senkten. Was sie aber nächst der allsjährlichen Wiederkehr namentlich kennzeichnet, ist die poetische Form: sie sind durchgängig in Versen abgefaßt — Versen, an denen allerdings die Poesie wenig Anteil hat, die aber doch damals ein ebenso nötiger Schmuck dieser politischen Kalender gewesen zu sein scheinen, wie in unseren Tagen etwa die Vilder, mit denen unsere Volkskalender ausgestattet sind und an denen — wenigstens in vielen Fällen — die Kunst gleichfalls nur geringen Anteil hat.

Wann die Post reuter zuerst erschienen sind, haben wir mit Gewißheit nicht ermitteln können; jedenfalls ist das nicht viel vor Mitte des 16. Jahrhunderts geschehen. Gewiß ist, daß sie gegen Ende desselben in voller Blüte standen. Aus dem Jahre 1590 sind drei verschiedene Arten bekannt geworsden. Die ansehnlichste und wie es scheint ursprünglichste von ihnen ist folgende:

"Der post Reutter bin ich genandt Dem hindenden Bothen wohl bekandt, Dieweil er ist mein gut Gesell, Darumb bin ich kommen auch zu stell Und will auch machen offenbahr, Was sich das Neun und achtzigst Jahr, Bon Wundern ferner han verlauffen, Lieber, lies mich, und thu mich kauffen."

Hieut, mit Posthorn und Federhut, im Gespräch mit dem hintenden Boten, einem Mann in Bauerntracht mit einem Klumpfuß, daneben die Jahreszahl 1590. Darunter stehen noch folgende Verse:

"Dem post Reutter, vor ehrt zu band, Den großen Willfum, machts nicht langk."

Das Ganze, sieben Bogen in Quart, ist ohne Ortsangabe. Den Anfang macht der Postreuter:

> "Ein Reuttend Post bin ich genandt, Ich hab' durchritten manches landt,

Die rechte Wahrheit zu erfunden, Was sich bisher zu dieser Stunden Das Acht und Renn und Achtzigft Jahr, Bor Wunder, Unglück vnd gefahr, Anch Mord vnd Todtschlag hat begebn, Rost vieler Menschen Leib und Lebn, Bon Türken, Heyden und Bapisten Sowol auch von den rechten Christen. Denn nicht allein Manch ehrlich Mann Sein Mundt vnd Augen zugethan, Sondern auch Fürsten und Königskindt Mit munter hergerichtet find. Als ich euch lenglich wil erzehln, Jedoch hie sehe ich ein Geselln, Der auch zum Theil von Sachen weiß, Die ich erfahren hab mit Fleiß, Wie mich bedünkt, ich sol ihn kennen, Weiß ihn in Eyl doch nicht zu nennen, Sieh, lieber, sieh, wie lumpt \*) er rein Solt's nicht ber Hindenbe Both fein, Er ift's vormar, glud ju mein Both!!

Darauf antwortet der hinkende Bote ebenfalls in gebundener Rede. Der Postreuter beschreibt ihm darauf den Weg, den er gemacht, und die Länder, aus denen er Neuigkeiten mitbringt. Wir setzen die Stelle her, weil sie uns den Umfang dieser Kollektiv-Zeitung zeigt:

Dann als auf Frankreichs Fontir (Grenze) Damals geschieden bin von dir Bud durch die landt din schnell fortkommen, Hab' ich mein Weg bald für genommen, Einstmals durch hoch Burgundien, Auff Sophia (Savoyen) vnd Italien. Ins Schiff trat ich zu Genua, Bud suhr nach Barsalonia, Dem Hispanier vnterthan, Ich sprach mein Roßlein weiter an, Postirt durch Catalonia Bis ich kam in Castilia, Da in Madrid Hospiager ist.

<sup>\*)</sup> lumpen = bummeln, hinten.

Rach Bortugal enlt ich gar sehr, Ru Lysabon saß ich auf's Meer, Lieff umb Frrl- und Schottenlanbt, Bis das ich tam ins Riederlandt, Da mußt' ich Engellandt besehen, Als ich aber ba hört verjehen (erzählen), Bas newe Bunder in Frankreich Sich damals han begeben gleich Bog ich an hin, erfuhr's in's ftill Wie ich nachmals berichten will. Bon dar reit' ich in Dennemarc Bnd bann in Schwedenreich fo start, Beiter nach Bolen ftund mein Sinn, In hungerlandt reift ich auch bin, Durch Ofterreich tomm ich jest bier, Wie ich am End' will sagen bir 2c.

Mit dieser Schrift zum großen Teil wirklich übereinstim= mend, ift eine andere von demselben Jahre: "Der Boftboth"; jedenfalls ist der eine Nachahmung. Soviel dürfte indessen feststehen, daß zu jener Zeit bereits eine Konkurrenz verschiedener Postrenter bestand, und daß mithin die ganze Gin= richtung sich zu Ende des sechszehnten Jahrhunderts auf einer gewissen Stufe der Ausbildung befand. Ja, es war damals schon jener Wendepunkt eingetreten, wo diese Postreuter ihren ursprünglichen Zeitungscharakter zum Teil wieder verloren und in das Gebiet der Flug= und Zeitschriften hinüber= spielten. — Diesem Gebiete nämlich gehört ber Postreuter an, welcher den Titel führte: "Newer Calvinischer Boft-Reuter," in welchem bas theologische Element sich auf eigene Füße gestellt hat. Bon dieser Art ist auch ber "Bost Renter und Ander Post Reuter an pabstliche Henligkeit Pabst Paulum V. von 1620 und 1621." — Eine andere Ausartung der Postrenter von ihrer ursprünglichen Bestimmung, dieser nämlich, ein jährliches Submarium ber politischen Begebenheiten zu liefern, war, daß sie allmählich wie die regelmäßigen (wöchent= lichen Zeitungen) sich entwickelt hatten, gleichfalls in derartige Zeitungen übergingen und nicht mehr jährlich, sondern monatlich und in noch fürzeren Zeiträumen erschienen, so baß sie sich

also recht eigentlich in die regelmäßigen Zeitungen verlieren. Seit Mitte des siedzehnten Jahrhunderts hörten die jährs lichen Postreuter völlig auf und waren in Zeitungen, teils monatliche, teils wöchentliche übergegangen. In dieser Form haben sie sich sogar dis zu Ansang unseres Jahrhunderts ershalten, wie z. B. der "Erfurter Postreuter," der mit seinem Beiblatt: "Der hinten und vorn wohlgebuckelte Monatssbote" noch vor etwa achtzig Jahren erschien und einer großen Berbreitung, vorzüglich unter dem Landvolke und den unteren Ständen genoß. Daß ein "hinkender Bote" in Gestalt eines Kalenders noch heute in Lahr in Baden erscheint, dürfte bekannt sein.

Als weitere Vorläufer sind übrigens auch die zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts alljährlich erscheinenden Ralender und Almanache zu betrachten. —

Von Alters her bis auf die neueste Zeit bildeten meift solche Städte die wichtigsten Sitze der Zeitungs-Litteratur, welche von den hauptpost=Touren berührt murden. Der Schriftfteller Schwarzkopf sagt in seinem Büchlein: "Über Zeitungen" (Frankfurt a. M. 1795), daß "ber Rhein," diese belebteste Bafferstraße Deutschlands, im Laufe des vorigen Jahrhunderts auf beiben Ufern "mit Zeitungsfabriken" eingefaßt gewesen sei. In den parallel der beiden großen Post= und Handelsstraßen jener Beit, der Straßen zwischen Nürnberg und Benedig, sowie zwischen Bruffel und Wien belegenen Städten, erschienen schon frühzeitig eine Reihe von Zeitungen, von denen die zu Frantfurt a. M., Augsburg und Köln sich bis zur Stunde an der Spipe des deutschen Zeitungswesens erhalten haben. kleinere Städte, wie Neuwied, Rämpten, Lippstadt und ähnliche, die an und für sich völlig außer Stande gewesen wären, bebeutende Zeitungen zu unterhalten, wurden durch den Umstand, daß sie an einer berartigen Route lagen, vielleicht sogar einen Zentral= und Anotenpunkt derselben bildeten, zum Sipe weit= verbreiteter und einflugreicher Zeitungen, wegegen Haupt= und Residenzstädte, selbst Provinzen und Länder, welche dieser lo= talen Begunftigung entbehrten, bis auf Die neueste Beit genötigt

gewesen sind, ihren Zeitungsbedarf von außerhalb zu be-

Die gedruckten Flugblätter, welche, wie schon bemerkt, unregelmäßig erschienen, führten die Titel: Aviso, Anzeige, Ausschreiber, Bericht, Blättchen, Brief, Darstellung, Fama, Felleisen, Historie, Mär, Nachricht, Neues, Relation u. s. Ihre ursprüngliche Form ist die des Briefes. Meist sind fie mit Holzschnitten und zwar oft von Tagesberühmtheiten versehen. Sie erschienen nach wichtigen Begebenheiten, wie nach einem Kriege, einer Schlacht, einer Ueberschwemmung, Feuers= brunft 2c., auch berichteten sie wohl von irgend einer Mißgeburt, einem himmelszeichen ober sonst für die Masse Interessantes. Solche Flugschriften wurden in Augsburg ben handschriftlichen Beitungen beigefügt und aus der Verschmelzung beider Gat= tungen sind, wie "Löper" meint, jedenfalls unsere heutigen Beitungen entstanden. Schwarzkopf nannte die erwähnten Flugblätter zum Unterschied von den späteren, eigentlichen (regel= mäßig erscheinenden) Blättern "Gelegenheitsblätter." Daß sie aber ben Keim unserer Zeitungen bilben, dafür bürgt schon der Name "Zeitung" ober "Rewe Zeitung," wie sie bereits Ende des fünfzehnten Jahrhunderts hießen.

Das älteste bekannte Flugblatt befindet sich, wie schon exwähnt, in der Leipziger Universitäts-Bibliothek; dasselbe ist jedoch noch nicht Zeitung genannt. —

Die "wunderliche Erfindung der neuen Welt" lautet unter anderem der Titel einer Relation.

Wie Emil Weller in seiner Schrift: "Die ersten deutschen Zeitungen mit einer Bibliographie 1505 bis 1599" nachweist, erscheint der Name Zeitung zuerst auf einer Druckschrift, betitelt:

"Copia der Newen (Z)eytung aus Prasilg Landt. Getruckt zu Augspurg durch Erhart öglin v. J. (1505)."

Von den in Wellers Schrift aufgeführten Flugblättern seien hier die Titel einiger angeführt:

"Neüe zeyttung von Rom. Kays. Mayestat Postmayster zu Rom Palgerin de Cassos zc. Brbe die XX ijj May. Anno 2c. XX vij (1527)" (befindet sich in München). "Gründsliche vnd Eigentlich Beschreibung. Bon der Königin in Engelslandt, warum sie die Königin von Schottlandt hat enthaupten lassen, auff de Castell, genannt Vadringan, gelegen in der gegend Northamstershier, geschehen im Jahre MDL vij (1587) am X. Februarn. Darin alle vmbstände vermelt wirt, was sich darbei zugetragen, vnd was für Gesandten 2c. dabei geswesen. Sehr lieblich aber doch erbärmlich zu lesen, jedersmenniglich zu einem Exempel, Auß Englischen Sprach in Teutsch vertirt oder gebracht vnd in Druck versertiget. Gesbruckt zu Cöllen, im J. nach der Geburt Christi MDLXXXVII\*)

Die erfte gereimte Zeitung ist nach Weller im Jahre

1520 in Wittenberg erschienen unter bem Titel:

"MDXX Newe zenttung. Allen gutten Lutterischen: Glück frid vnd seligkeit, vnd behuet sie gott von allem send. Die Anfangsverse lauten:

> "Ihr lieben freündt nun frewt euch all, Bud singt fröhlich mit reichem schall, To doum landamus all Curtisan, Auch all' die euch thun fragen an 2c. —"

Geschriebene Relationen erhielten sich übrigens auch neben den gedruckten Zeitungen bis in das siebzehnte Jahrshundert hinein, so daß in einzelnen Ländern zu Gunsten der letzteren das Halten der ersteren verboten wurde, so in Östers

reich (1671) und in Braunschweig (1698).

Mit der Entwickelung des Postwesens bildeten sich sonach die handschriftlichen Zeitungen aus. Wer einmal in Acten des XVI. ober XVII. Jahrhunderts hineingesehen hat, kennt diese Zeitungen, die stets ohne Angabe des Verfassers und ohne Abresse, als Schreiben oder Zeitung aus dem und dem Orte vom so und so vielten bezeichnet, Beilagen zu den Berichten der Gesandten und politischen Agenten bildeten oder von den Regierungen an befreundete Höse übersandt wurden. Um Nachrichten zu verbreiten, ohne deren Ursprung zu verrathen.

<sup>\*)</sup> Prut, Geschichte des Journalismus.

wurden in den Kanzleien mitunter Briefe und Berichte, welche der Regierung zugingen, in Zeitungen umgewandelt, indem man Anrede und Unterschrift wegließ und weitere entsprechende Anderungen vornahm.

Auch Kanfleute und andere Private schickten einander mit ihren Briefen derartige handschriftliche "Zeitungen" von Allem, was sie an Neuigkeiten erfuhren, zu. Die Hofbibliothek in Wien besitzt noch 28 Bände von Zeitungen, welche in den Jahren 1568 bis 1604 den Fuggern aus den verschiedensten Gegenden zugingen.

Mit ber Zeit fanden sich an den Sitzen der mächtigeren Regierungen und an den vornehmsten Plätzen des Handels und Verkehrs Leute, welche das Abfassen von Zeitungen zu ihrem Ge= werbe machten oder solche sammelten und weiter übermittelten. Da es bei der immerhin geringen Ausbildung der Verkehrsmittel schwierig war, aus fremden Ländern Kunde zu erlangen, und da sogar die Großmächte nur wenige, die kleineren Regierungen gar keine Gesandten im Auslande unterhielten, so waren die Dienste dieser Zeitung & ober Avisen=Schreiber ober Novellisten, wie man sie nannte, und ber Zeitungssammler sehr gesucht. 1584 schrieb dem Erzherzoge Karl von Innerösterreich sein Geheimrat, Freiherr Hans von Kobenzl, Kaiser Rudolph II. habe zu Coln einen "vielwissen den" Mann, welcher ihm für ein Gehalt von 200 Goldgulben alle französischen und niederländischen Zeitungen zuschriebe; jetzt wolle er deffen Besoldung auf die Hälfte herabsetzen; leicht werde daher der Erzherzog denselben mit 100 Thalern sich für den gleichen Dienst gewinnen können, und gewiß sei diese Ausgabe gut an= gelegt. Um dieselbe Zeit erbot sich Jeremias Kresser von Augsburg die "Ordinari-Zeitung" für jährlich 14 Gulden und die extraordinären für 4 Kreuzer den Bogen ober beide zusammen für 25 Gulben 30 Kreuzer zu übersenden. Anfange des XVII. Jahrhunderts sehen wir verschiedene Reichsfürsten in derartigen Verbindungen mit Zeitungs-Schreibern ober Zeitungs-Sammlern, und wenig später hören wir, daß auch Reichsstädte solche unterhielten. Sogar der mährische Freiherr

Karl von Zierotin besoldete um 1600 bereits zu Prag, Wien, Benedig, Paris und Constantinopel Novellisten für die Zusendung ihrer Zeitungen und tauschte diese mit Freunden gegen von ihnen anderswoher bezogene aus.

Reben ben biesher erwähnten handschriftlichen Zeitungen, welche nur für engere Kreise bestimmt ober doch — ihres Preises halber — nur solchen zugänglich waren, begegnen uns die sogenannten gemeinen oder Ordinari Zeitungen und Avisen. Diese, bemerkte der Churfürst von Mainz im Jahre 1618, seien "jederzeit bei den Posten gewesen und von denselben auszgeschrieben worden." Andere Rachrichten bestätigen seine Angabe, und da das Wort Post meist er bisweilen als völlig gleichzbedeutend mit Zeitungsschreiber gebraucht wird, werden wir uns den Sachverhalt so zu denken haben, daß die Postmeister oder deren Schreiber die Nenigkeiten dieses Plazes den Amtsgenossen an anderen Haupt-Poststationen regelmäßig meldeten, und diese Berichte gegen ein mäßiges Entgelt von Jedermann eingesehen oder abgeschrieben werden konnten.

In Städten, wo mehrere Poststraßen einmündeten und weitshin reichende Handelsverbindungen gepflogen wurden, lag es nun nahe, die Zeitungen, welche von den verschiedenen Orten wie die Posten selbst jede Woche einmal einliefen, zusammenzustellen und nach minder günstig gelegenen Plätzen weiter zu senden.

Die erste berartige handschriftliche Wochenzeitung, welche bis jett bekannt ist, wurde seit 1587 von Nürnberger Kauf-leuten nach Leipzig geschickt.

Nach Zeitungen verlangte man um so begieriger, je weniger man im Algemeinen von dem, was jenseits der Grenzen der eigenen Gemarkung vorging, wußte, und je schwieriger es war, Kunde von auswärtigen Creignissen zu erlangen. Das beweissen die Massen von fliegenden Blättern und der Absatz, welchen die halbjährlichen Relationen fanden.

Berging doch beinahe das ganze XVI. Jahrhundert, ohne daß Jemand den ungleich leichter auszuführenden Gedanken faßte und verwirklichte, für die damaligen großen Märkte des Buchhandels, nämlich für die Messen der bedeutendsten Handels= plätze und namentlich für die Frankfurter Fasten= und Herbst= messe, die als Flugblätter gedruckten und handschriftlich verbrei= teten Zeitungen der jüngsten Vergangenheit regelmäßig zusammen= zustellen und dieselben so allen Lesekundigen und insbesondere auch den von den Poststraßen entsernten Wißbegierigen auf einem seit lange gebahnten Wege anzubieten.

Der Ruhm, diese halbjährigen ober Meßrelastionen en erfunden und damit die ersten Zeitungen in unserem Sinne geschaffen zu haben, gebührt aber, wie erwähnt, dem Freiherrn Michael von Aitzing zu Schrattenthal. Michael von Aizing, oder wie er sich auf seinen Relationen nennt, Eyzinger, stammte aus einem alten Abelsgeschlechte, welches zu Obereizing bei Ried im einst bayerischen, jetzt oberöstersreichischen Innviertel baheim war, im XV. Jahrhundert aber nach Österreich übersiedelte. Michael verlebte seine Knabenjahre in Wien; an der dortigen Hochschuse begann er auch seine Studien. Er gab schon 1553 "Artis Oratoriae Tabulas", ein Compensoium der Rhetorit, in Tabellenform heraus.

1583 gab Aiting eine "Relatio Historica" heraus, welche den Cölner Krieg und die sonstigen Zeitereignisse beschrieb. Da die "Relatio Historica" für die weitesten Kreise der Reichsangehörigen als Sammlung neuer Zeitungen bestimmt war, bediente er sich in ihr der deutschen Sprache, in welcher dann ebenso alle ihre Fortsetzungen geschrieben sind.

Die Relatio wurde eifrig gekauft und war im nächsten Jahre bereits völlig vergriffen. Es folgte rasch ein zweiter Abdruck und 1584 eine Fortsetzung, die "Historische Beschreibung", welche gleichfalls viel begehrt wurde. So ließ denn Aizing von da ab dis 1588 noch eine ganze Reihe Fortsetzungen seiner Berichte über die Zeitereignisse unter verschiedenen Titeln und in kurzen Zwischenräumen folgen. Er dehnte gleichzeitig den Kreis seiner Nachrichten auf ganz Europa aus und gab ihnen damit das Gepräge einer allgemeinen Zeitungssammlung. Von 1588 an aber gab Aizing seine vielverlangten Relationen ununters brochen jedes halbe Jahr heraus, und zwar zu den beiden großen

frankfurter Messen im März und September. Die im März 1588 erschienene "Postrema Relatio historica" ift als die erste der Degrelationen zu betrachten.

Die Relationen Aitzings find bloge Stoffsammlungen, trodene, unparteiisch gehaltene Berichte. Der Stoff ift in ihnen zusammenhanglos nach der Zeitfolge an einander gereiht. Viele der wichtigeren Nachrichten und Actenstücke, welche Aitzing veröffentlichte, stammen unstreitig aus der Ranzlei des Kurfürsten Ernft von Coln, in dessen Diensten Aiting in seinen letten Lebens= jahren stand. Aiting starb im Anfang des Jahres 1589 zu Bonn.

Vor seinem Tode hatte Aiting noch eine neue Relation begonnen. Der Verleger, bei welchem Aiting's lette Schriften erschienen waren, forgte für die Bollendung, und so erschien die Fortsetzung, welche bis zum 19 Februar 1599 reichte, im März dieses Jahres. Sie stellt die Nachrichten nicht, wie es Aitzing gethan, unterschiedslos nach ben Daten zusammen, sondern bringt erft die über Deutschland, dann die über den Türkenkrieg und bann bie über fremde Länder.

Aiping's Erfindung, tie neuen Beitungen zu ben Frantfurter Messen, in regelmäßig erscheinenden halbjährigen Relationen gesammelt, zu veröffentlichen, war so zeitgemäß, daß sein Unternehmen bald zahlreiche Nachahmungen fand.

Noch zu Lebzeiten Aitzing's waren verschiedene Reihen von Relationen und "hiftorische Beschreibungen" erschienen, deren genannte ober ungenannte Verfasser zum Teil mit der von Aiting's Schriften entlehnten Bignette Reklame

für ihre Nachahmungen zu machen suchten.

Unter den von Zeitgenossen Aitzing's herausgegebenen Beitungsunternehmungen war den seit der Oftermesse 1591 zu Frankfurt (Main) unter dem Namen Jacobus Francus erscheinenben Megrelationen ber größte Erfolg und die längste Dauer beschieden. Der Verfasser dieser Relationen war Conrab Lautenbach, Prediger zu Frankfurt (Main), ein gelehrter Mann, der sich mit Vorliebe mit geschichtlichen Studien befaßte und auch burch seine Liebhaberei für Geschichte zur Nachahmung

Aiting's geführt wurde. Seit Oftern 1591 gab er, seiner Stellung wegen den eigenen Namen verbergend, als Francus zu jeder Messe eine Relation heraus. 1592 fügte er erläuternde Karten und Kupfer hinzu.

Lautenbach's Relationen sind ausführlich und enthalten gute Nachrichten, doch stehen sie an Wert immerhin denen Aitzing's nach. In Hinsicht auf den Absatz dagegen übertrasen sie dieselben, was sie teils dem Orte ihres Erscheinens, teils ihrer protestantischen Richtung zu danken haben mochten.

1595 starb Lautenbach. Nach seinem Tode wurde das Unternehmen vom Verleger Brach seld in gleicher Weise fortsgeführt, indem der Nachfolger sogar das Pseudonym des Vorsgängers beibehielt. Erst 1599, als mit dem Tode des Verslegers auch dessen Geschäft zum Stillstand kam, erlitt die Reihe der Francus - Relationen eine Unterbrechung.

Diese Unterbrechung wurde von der nach Zeitungen besgierigen Mitwelt mit Bedauern empfunden, und es wurden 1601 au zwei Orten Fortsetzungen begonnen. Die eine wurde zu "Hall" veröffentlicht, die andere zu Magdeburg bei Johann Bötcher, der sich Jakob Framen nannte. Beide Relationen bieten nur dürftige Nachrichten, doch erlebten diesienigen Framen's, die bis 1606 zu verfolgen sind, einen Ersfurter Nachdruck unter dem Namen Francus.

Inzwischen war längst auch zu Frankfurt versucht worden, Ersat zu schaffen. Der Buchhändler Sigismund Latomus hatte sich mit Theodor Meurer zur Heransgabe von Meßrelation nen verbunden. Die erste Relation Meurer's, die zur Herbstmesse 1599 erschien, wurde zwar "wegen anstößiger Schreibweise" konsisziert und erst später wieder freigegeben. Dies schadete indeß dem Unternehmen nicht. Seit 1600 wurden Meurer's Relationen auch mit Aupfern geschmückt; der Stoff, der Ansags nur nach den Daten geordnet war, wurde später nach Ländern unterschieden.

Der Name des Francus bewahrte jedoch so guten Klang und leistete Anderen so ersprießliche Dienste, daß Latomus zu dem eigenthümlichen Schritt gedrängt wurde, sich selbst nachzubrucken. Nachdem er Brachfeld's Buchhandlung angekauft hatte, ließ er seit bem Herbst 1603 die Relationen Meurer's stets zu gleicher Zeit unter bem Namen Francus bruden.

Allmählich aber erlangte Meurer's Name ein noch größeres Ansehen als jener bes Francus, so bag unter bemselben die Fortsetzungen ber Frankfurter Megrelationen noch den Anfang

unseres Jahrhunderts erlebten.

Daß es auch Meurer am Orte seiner Thätigkeit nicht an Nebenbuhlern fehlte, mag nicht befremben. Unter diesen ist hier besonders erwähnenswert der Frankfurter Postschreiber Andreas Striegel, welcher, wie er fich rechtfertigt, durch Unmut über die unberufenen Fortsetzer des Francus zur Herausgabe seiner Relationen getrieben sein wollte. Vor etwa 7 bis 8 Jahren, sagt er sehr ungenau, hat der fromme, ehrliche und gelehrte Jacobus Francus historische Relationen zu schreiben begonnen. Nach seinem Tobe ist sein Werk durch allerlei Gesindel fortgesetzt, und namentlich seit zwei Jahren durch Meurer, "welcher nicht allein hin und wieder die Schreiben und Briefe auf ben Gaffen mit Befen zusammengeraspelt und gekehrt, sondern auch zu solchem seinen Werke Krumme, halb Blinde und Lahme, die ihm allerlei Geschwätz zugetragen, gebrauchte, und noch gebraucht, zubem er auch was die Weiber aus den Bädern und vom Markte für neue Mährlein nach Hause bringen, in solche seine Historia ober vielmehr Figmentum (Erdichtetes) unverschämter und erdichteter Beise gesett". Ich bin deshalb oft ersucht worden, weil dem Herrn Postmeister und mir Zeitungen von allen Orten zu= kommen, dieselben zu sammeln. Ich konnte indeß nicht bazu Lette Herbstmesse aber hat sich noch ein Gröberer als Meurer, nämlich Jakob Framen, hervorgethan, "welcher dermaßen Späne gehauen, barüber Einer theils wegen seiner Ungeschicklichkeit, anderentheils wegen etlicher gräulicher hinein= gesetzter Lügen billig erschrocken sein sollte. Während der Herbst= messe haben Meurer und Framen sich gegenseitig ihre Arbeiten fchlecht gemacht. Da habe ich mich denn zu dieser Arbeit entschlossen, damit der gemeine Mann sein Geld nicht umsonft Mein Vorbild waren die zu Oftern 1601 er= Beich. b. beutichen Bostwefens.

25

schienenen Annales Rerum Europaearum des Matthias Ritters-

Mit gleichem büreaukratischen Selbstbewußtsein setzte Striegel auf den Titel seiner Relationen, daß alle seine Nachrichten aus dem kaiserlichen Postamte stammten. Meurer erwiderte den Angriff nur dadurch, daß er auf seinen Titeln bemerkte, seine Duellen seien nicht allein die kaiserlichen, sons dern auch andere Ordinari Posten. Weiterer Berteidigung wurde er dadurch überhoben, daß Striegel's überaus dürftigen, mit jämmerlichen Holzschnitten von Wilhelm Hoffmann außgestatteten Relationen sehr bald eingingen. Vermutlich überslebten sie das Jahr 1602 nicht.

Aus diesen geschriebenen, sowie aus den ersten gedruckten Nachrichten geht hervor, wie die damaligen Hauptverkehrsstraßen liesen und wie der Verkehr stattsand.

So befindet sich im dresdener Hauptstaats-Archiv vom Jahre 1526 ein

"Berzeichnis aller Ordinarien-Posten: Reitstend vnd Fußgehender Botten: fürnembster Fuhren, u. s. w., wann vnd zu welcher Zeit sie Wochentlich alhero nacher Augspurg kommen, vnd von hier wieder abreisen deßsgleichen wo sie logieren vnd anzutreffen sein."

Diese, anfangs sonach schriftlichen "Avisis," kamen im fünfzehnten Jahrhundert zuerst in die Hände der Postmeister, welche allein den öffentlichen Berkehr vermittelten, und so kam es, daß diese zuerst die Ersindung des Buchdruckes benutzen, um die einlaufenden politischen Nachrichten als fliegende Blätter der brucken zu lassen, um sie so in einem großen Kreise verbreiten zu können. Dadurch ist es denn auch gekommen, daß ursprünglich Postmeister und Redakteur als gleichsbedeutend galt. Natürlicherweise erschienen solche Blätter uns regelmäßig und nur nach Bedürfnis; sie waren schon mehr unsseren "Extrablättern" zu vergleichen und brachten nur nachte Thatsachen und wußten noch nichts von unrichtigen Lärmnachsrichten (Sensationsnachrichten), Enten und unfruchtbaren Parlasmentss und Bereinsreden. Löper nennt die Zeitungen

ein gemeinsames Erzeugnis der Buchdruckers kunst und der Post und weist auf Beust hin, der in seinem Werke über das Postregal (Jena 1748) sagt:

"Bor allen anderen kommt der Zeitungen Ursprung ans den Posthäusern her und eben derum sind unter anderen Ursachen die Postmeister mit so vielen stattlichen Frenheiten begabet, daß von ihnen der Lauf der Welt entlehnet und gleich als aus einem Zeughause durchgehende Erfahrung genommen werden kann, was hier und da vorgehet."

Geistreich bemerkt Löper dazu:

"Die Post und die Zeitungen haben überhaupt, trot ihrer der Form nach so abweichenden Gestaltung doch mansches Gemeinsame. Beide sind gleichsam die Nerven des mosdernen Gesellschaftskörpers, zu denen in neuerer Zeit dann noch der Tolegraph, die Drahtbriespost, getreten ist. Die Zeitungen stützen sich durchaus auf die Leistungen der Post und ihrer neuen Ergänzung und beziehen ihre Nahrung sast ausschließlich durch sie 20. Der in erster Linie von der Post besörderte, gemeinhin nur an eine Person gerichtete Brief und die von der Buchdruckerpresse hergestellte Zeitung mit ihren an eine größere Gesamtheit gerichteten Nachrichten sind oft nur verschiedenartige Zeugen derselben Kundgebung des menschlichen Geistes."

Wie erwähnt, folgten auf die "Relationen" die "newen Zeitungen." Dies sind bereits periodisch erschienene Schriften unter Titeln, wie: Kalender, Meßkataloge oder, wie sie auch heißen, "Semestral=Relationen." Zu diesen gehört (1618) das berühmte "Theatrum Europäum." Eine dieser Relationen ist im Jahre 1566 bei Peter Hug in Straßburg gedruckt und führt den Titel:

"Die dritt New-Zeitung" vom XXI tag Augusti auß Wien, wie Jula wiederumb von den Türken heftig belagert und beschossen ist worden 2c."

und aus späterer Zeit eine ohne Druckort:

"Wahrhafte neue Zeitung, wie in dem Städtlein Hagenau

der Statthalter sammt seinem Hausgefind des jähen Todes gestorben, auch wie hernach in dem Haus Stühl und Bank Blut geschwitzt, 1626."

Am reichsten war die deutsche Litteratur an "Rewen Zeitungen," deren Entstehung in die Jahre 1547 bis 1594 fällt.

Wie schon angebeutet und nach den archivalischen For= schungen, welche Joachim von Schwarzkopf in seinen beiben Werken "Über Zeitungen" und "Über politische und gelehrte Zeitungen" (1795 und 1802) veröffentlicht hat, ist in Frankfurt a. M., dieser "Mutter aller Kaufmannsgewerbe," die schon frühzeitig zahlreiche Verbindungen mit den umliegenden Orten durch Boten Posten, Landkutschen und Marktschiffe besaß, vor allem aber Anziehungstraft durch bie beiden jährlichen großen Meffen batte, im Jahre 1615 (nach Wuttke 1605) die erste beutsche - und zwar wöchentlich erscheinenbe — Zeitung, das Frankfurter Journal, vom Buchbändler Egenolph Emmel begründet worden. Es war dies die erste moberne Zeitung über= haupt. Dieselbe besteht — selbstverständlich täglich (wöchentlich breizehnmal) erscheinend — noch. Fast gleichzeitig gab Conrab Lauterbach, ein verabschiedeter Pfarrer aus Beidel= berg, unter bem Namen Conrab Frant eine Art politische Schon im barauffolgenben Jahre kam ber Zeitung heraus. damalige frankfurter Reichspostmeister Johann von den Birghden auf den Gedanken, die Borteile, die ihm seine amtliche Stellung in Bezug auf schnelles und sicheres Erhalten von Renigkeiten bot, zu verwerten und gründete im Jahre 1617 ein Konkurrenz-Unternehmen, betitelt: "Bolitische Avisen," die bald in den Titel "Ordentliche wöchentliche Raiserliche Reichs-Bostzeitungen" umgeändert wurden (seit dem 13. April 1854 "Frankfurter Post zeitung). ein weitsehender genialer Postbeamter, wurde von Emmel beim Frankfurter Magistrat wegen Nachdrucks verklagt, und es ist vermutlich auch ein Verbot dieserhalb ergangen, denn noch im Jahre 1617 verwendete sich der damalige Kurfürst von Mainz, Rohann Schmeikhardt, in seiner Eigenschaft als Protektor der

Reichspost, mittels eines Schreibens für Birghdens Zeitungsunternehmen, in welchem es u. a. heißt:

"Wenn wir uns bann berichten laffen, daß die gemeinen Avisen und Zeitungen jederzeit bei ben Poften\*) gewesen, von benselben ausgeschrieben worden, und billigen zu besserer Ausbringung und Erhaltung des wohlund mit schweren Unkosten angeordneten gemeinnützigen faiserl. Bostwesens ben demselben die Ausschreibung der Zeitungen handzuhaben, dieweil wohl dafür zu halten, daß dieselben von dannen besser und beständiger als andere Orten (da man eine zeithero befunden, daß durch soviel unterschied= liche Zeitungsschreiber, die Zeitungen jedes Gefallen nach amplificiret, inventiret, auch wohl fürnehme Stände des Reichs fälschlich traduciret, und nur dadurch zu ungleichen Discoursen Anlaß gegeben worden) zu erlangen, als haben wir ihme Postverwaltern in diesem seinem unterthänigsten Suchen um so viel mehr willfahren und diese unsere gnädigste Intercession ertheilen wollen; gnädigst geziemend, Ihr wollet euch mehr= gemeldtem kaiserlichen Postwesen vielmehr als ander leut eigennützigem Gesuch anrecommendiret und befohlen seyn, und das angelegte Verbot wieder cassiren und aufheben laffen. Beschiebet hieran uns angenehmes gnäbigftes Gefallen u. s. w." \*\*)

Birghden aber, ein energischer Mann, wollte das Alleinsrecht der Herausgabe der Zeitungen durchsetzen. Deshalb nahm er später zur Erreichung dieses Zieles die Vermittelung seines

<sup>\*)</sup> Hierzu bemerkt Löper: Diese Behauptung bezieht sich wahrscheinlich darauf, daß der Post am tosschreiber ber Striegel im Jahre 1602 den sehlgeschlagenen Bersuch gemacht hatte, politische Herauszugeben, die aber nur halbjährlich und zwar zur Weßzeit erschienen und bald zu erscheinen aushörten. Der Titel derselben ist: Relationes historiicae, wahrhafftige Beschreibung aller fürnemeren denkwürdigen Geschichten u. s. w. von der Fastenmeß dis zur Herbstemeß 1602. Alles auß dem Kaiserlichen Postamt zu Frankfurt a. M. durch Andream Striegel, Postschen Bostamt zu Frankfurt a. M. durch Andream Gezieret. Gedruckt in Ursel MDCH.

\*\*) Schwarzkopf "Über politische und gelehrte Zeitungen."

Post chefs, des Grafen Leonhard von Taxis in Anspruch, der als Reichspostmeister bei der Sache persönlich interessiert Auf seine Veranlassung erging am 9. Mai 1628 ein nachdrückliches Handschreiben des Kaisers Ferdinand aus Prag an den Magistrat in Frankfurt a. M., in welchem demselben aufgetragen wurde, daß Niemandem das Drucken der wöchent= lichen Zeitungen gestattet werden solle, "als demjenigen, so be= sagter Graf von Taxis hiezu verordnen" werde. Die beiden Zeitungs = Unternehmen bestanden nichts bestoweniger neben Birghben'sche sowohl, wie bas einander fort, das Emmelsche. Die Emmels waren übrigens eine alte frankfurter Druckfirma, die schon im Jahre 1599 eine Schilberung der ungarisch = siebenbürgischen Kriege gedruckt, sich auf politischem Gebiete bewegt hatte. auch schon Bost = Zeitung nahm seit 1748 den Namen "Ober = Postamtszeitung" und seit 1754 "Frankfurter Rais. Reich & = Oberpostamts = Zeitung" an. Dieses einige Zeit von Postbeamten (wie dem Postrat Krapp) berausgegebene Blatt, das mit besonderen Gerechtsamen (Privilegien) ausgeruftet, von jeder Zensur befreit, aber für alle, aus einem Diß= brauche dieser Exemtion (Befreiung) etwa entstehenden Nachteile verantwortlich war, ist erst im Jahre 1866 eingegangen. Der Verlag befand fich ununterbrochen in den Händen der Ober=Postamts=Zeitungs=Expedition.

Im Jahre 1618 erschien der "Fuldaische Postreuter" und fast um dieselbe Zeit die "Berliner Zeitung", von welcher noch mehrfache Reste in der Bibliothek des Mariengymnasiums zu Stettin aufbewahrt werden. Der Titel lautet:

"Zeitung. Auß Deutschlandt, Welschlandt, Frankreich, Böhmen, Hungarn, Niederlandt und anderen Orten Wöchentslich zusammengetragen Im Jahr 1619."

Die erste regelmäßig wöchentlich erscheinende Zeitung in England datiert vom Jahre 1622. Somit bleibt Deutschland unbestritten die Wiege der politischen Journalistik.

In Köln bestand ehedem auch eine "Kaiserliche Reichs=

Ober=Post=Amt&=Zeitung." Aus derselben ist die "Kölnische Zeitung"\*) hervorgegangen. —

Im Jahre 1651 erschien, aber noch nicht täglich, unter dem Titel, die "Postzeitung" in Köln das Blatt. Später nannte es sich "Sambstägige Cölnische Zeitung," und erschien

von 1763 als "Kans. Röm. Reichs-Oberpostzeitung".

In Sachsen, im Herzen Deutschlands, machte sich während der Bedrängnisse des dreißigjährigen Krieges zuerst das Bedürfnis nach einem öfter als einmal in der Woche erscheinens den Organ geltend und Leipzig, als der Mittelpunkt des Hansdels, schien der geeignete Plat dazu zu sein. Allein zahllose Hemmenisse stellten sich der Ausführung des Planes entgegen; so wurde der Buchdrucker Johann Bauer noch im Jahre 1640 absschläglich beschieden, als er um ein Privilegium zur Herausgabe einer wöchentlich erscheinenden Zeitung einkam, weil "mit solchen Zeitungen öfters große Vnrichtigkeit vorgehet."

Am 1. Januar 1660 endlich erreichte Leipzig sein Ziel, indem eine neue Zeitung und zwar die erste tägliche, er-

schien. Der Titel ber ersten Rummer ist:

"Erster Jahr-Gang der Täglich neu umlauffenden Kriegsund Welthändel oder zusammengetragene unparteyliche Nouvelles. Wie sich die — Im Jahr 1660 in- vnd außer der Christenheit begeben — vnd — Von Tagen zu Tagen in Leipzig — schriftlich einkommen — In guter Ordnung vnd einem vornemlichen Stilo nebst einem Register unter Churfl. Durchl. zu Sachsen gnädigster Freiheit also colligirt von Thimotheo Hitchen, Lips. Not. P. C."

Bei dieser, wie bei der Kölnischen Zeitung zeigt sich diesselbe Erscheinung, daß sich gegen Ende des siebzehnten bis Mitte des achtzehnten Jahrhunderts neben der deutschen auch eine lateinische Ausgabe nötig machte, bei der Kölnischen aber außers

dem auch noch eine französische.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche ein von der "Kölnischen Zeitung" 1872 zur Rr. 269 herausgegebenes Extrablatt, besonders das dritte Blatt "Die Druckerei der Kölnischen Zeitung."

Der breißigjährige Krieg leiftete bem Beitungswesen in Deutschland wesentlichen Vorschub, indem man täglich von Durch= zügen der Rriegsvölker, Belagerungen und Erstürmungen ber Städte, Siegen und Niederlagen zu reben und zu schreiben Naturgemäß entstanden an den beiden ältesten großen Post = und Handelsstraßen, nämlich Rürnberg = Be= nedig und Brüffel= Wien, eine Anzahl Zeitungen, aber auch an anderen Postrouten. Nach dem Vorgang in Frankfurt und Köln erstanden ebenfalls schon im siebzehnten Jahrhundert politische Zeitungen in allen großen Städten Deutschlands, namentlich in Augsburg und Leipzig, Magdeburg,\*) Nürn= berg (ber Mürnberger Kurier seit 1673), Breslau (Breslauer Beitung seit 1676 u.). In Silbesheim soll schon 1619 und in Herford 1630 eine Zeitung entstanden sein, die jedoch nicht lange bestanden. In Lübeck erstand 1692 die inzwischen wieder eingegangene "Lübeder Zeitung."

Einen größeren Aufschwung gewann bas Zeitungswesen im achtzehnten Jahrhundert. Aus dem Jahre 1710 datiert das Entstehen des "Hamburger Korrespondenten," ber sich aus dem "Schiffbeder Posthorn" entwickelte, aus bem Jahre 1722 in Berlin bas ber "Boffischen," vor= dem "Rüdigersche Zeitung", und aus dem Jahre 1798 das der "Allgemeinen Zeitung" (Augsburg). Das Erscheinen bes "Hamburger unparteiischen Korrespondenten" und der "Augs= burger Allgemeinen Zeitung" hat in der Geschichte des deutschen Zeitungswesens Epoche gemacht, denn es waren die ersten Zei= tungen, welche aus den entferntesten Gegenden Nachrichten durch eigene Korrespondenten erhielten. Bis zum Beginn der französischen Revolution (1789) war der "Hamburger Korrespondent," (der noch jest besteht), das bedeutendste Blatt in Deutschland. Aufsehen machte im Jahre 1793 zu Tübingen die vom Buchhändler Cotta gegründete "Neueste Weltkunde." Noch in dem=

<sup>\*)</sup> Die Anfänge der "Magdeburger Zeitung" reichen zurück bis 1619—1626. Das einzige aus der ältesten Zeit erhaltene Blatt dieser Zeitung datiert vom Jahre 1626 und trägt den Titel "Wöchentliche Zeitungen."

selben Jahre verboten, nahm sie am 8. September den noch jett bestehenden Titel "Alkgemeine Zeitung" an, übersiedelte nach Verlauf eines halben Jahres nach Stuttgart, 1803 von dort nach Ulm, und als dieses unter würtembergisches Szepter kam, nach Augsburg.

In Prensen entstand die erste politische Zeitung unter der Regierung des Kurfürsten Georg Wilhelm. Durch kursfürstliche Verordnung vom 23. Januar 1632 erhielt nämlich der Boten meister (Postmeister) Veit Frisch mann in Berlin den Druck und Verlag der "Staats-Zeitung", jedoch unter der Bedingung,

"daß nichts von Pasquillen, sie seien auch wider wen sie wollen, oder sonst etwas drinnen sein sollte, so Einen oder den Andern, zumal Stanbespersonen, verletzen könnte."

Diese Übertragungs-Alte begründete zugleich die Befugnis der Postbeamten zum Debit der Zeitungen. Derselbe erfolgte noch bis zum Jahre 1820 für eigene Rechnung der Postbeamten.\*) Zwar hatten sie aus der Einnahme ge-

<sup>\*)</sup> Den preußischen Postmeistern war bald nach Entstehung des Zeitungswesens das Recht eingeräumt worden, die bei ihnen und den ihnen untergebenen Bostmartern abonnierten Zeitungen mit bem Reitposten portofrei zu beziehen und sie den Bestellern unter Erhebung einer Provision, d. h. eines Zuschlages zu dem von ihnen selbst zu zahlenden Preise, zukommen zu lassen. Aus ben ihnen zufallenden Beitungsprovisionsbeträgen hatten die Bostmeister die Rosten für Anschaffung und Unterhaltung der Briefbeutel und Schreibmaterialien, später auch jene für Heizung und Beleuchtung der Postdiensträume zu bestreiten. Bei Erlaß der Postordnung für das preußische Post-Berwaltungsgebiet vom 10. August 1712 erscheint die Besorgung der Beitungen seitens ber Boftmeister unter ben angegebenen Bedingungen bereits als eine allgemeine und althergebrachte Einrichtung. Es wird bestimmt: die Postmeister sollen nur ganze, von starker, aber nicht zu grober Leinwand gefertigte Briefbeutel verwenden, "zu deren Anichaffung, so oft neue notig, ihnen bas Accidenz von ben Beitungen gegonnt sei", und außerdem noch bemerkt, daß den Postbediensteten, so lange dieses Emolument nicht gemißbraucht werde, der Zeitungsvertrieb zur Anschaffung starker Briefbeutel und der erforderlichen Schreibmaterialien frei zugeftanden werben folle. Die allgemeine Bostordnung für sämtliche königliche Provinzen vom 26. November 1782 halt

wisse Bureaubedürfnisse zu bestreiten; ihr Gewinn war aber immer noch ein erheblicher, obgleich sie es bei weitem nicht so spekulativ anzufangen wußten, als ihre Kollegen in Polen. Dort

diesen Zustand in allen Richtungen aufrecht. Die den Postmeistern für die Zeitungen eingeräumte Portosreiheit wird indessen dahin dessiniert, daß sich letztere nur auf "den Transport der Zeitungen und dergleichen Papiere" erstrecke, nicht aber auch auf die Abführung von Zeitungsgeldern an die Verleger ober die Verlags-Postanstalten.

In einzelnen Fällen bezogen die Postmeister die bei ihnen bestellten Zeitungen unmittelbar von den Berlegern, meistens jedoch bedienten sie sich der Vermittelung der Postmeister an den Berlagsorten oder sür ausländische Zeitungen derjenigen der Grenzeingangs-Postsanstalten. Die mittelbare Bezugsweise wurde bereits im vorigen Jahrhundert seitens der obersten Postbehörde als die regelmäßig einzuhaltende anerkannt; die unmittelbare Berschreibung der Zeitungen bei den Verlegern sollte den Postmeistern in den Absahorten nur dann erlaubt sein, wenn ihre Collegen in den Berlags- oder Grenzorten zu hohe Forderungen sür ihre Vermittelungen stellten und hierdurch den Absah der Zeitungen selbst beeinträchtigten.

Anzwischen war es nämlich zur Regel geworden, daß für die Zeitungsbesorgung zweierlei Gebühren erhoben wurden, und zwar:

1. der Rabatt, eine von dem Berleger an dem Postmeister des Berlagsorts als Entschädigung für die von letzteren zu besorgende Correspondenz, Einziehung und Abführung der Abonnementsgelder, Berpackung der zu versendenden Zeitungen u. s. w. zu zahlende Summe. Der Rabatt wurde zwischen dem Berleger und dem Postmeister frei vereindart und meistens nach bestimmten Procentsätzen des Erlaßpreises des betreffenden Blattes berechnet. In noch nachweisdaren Fällen stieg er dis zu 25 pCt. des letzteren;

2. die Provision, welche, wie schon bemerkt, in einem Zuschlage zu dem Erlaßpreise bestand, also vom Zeitungsbezieher zu tragen war. Diese Gebühr siel zum Teil, gegebenensalls also neben dem Rabatt, dem Postmeister am Verlagsort, zum Teil demjenigen am Absahrt zu

Bezüglich der Höhe der ganzen Provision bestanden dis zum Beginn des zweiten Jahrzehnts des laufenden Jahrhunderts keinerlei Borschriften. Es war vielmehr den Postmeistern überlassen, ihre Provisionsanteile nach eigenem Ermessen sestzusesen. Man ging hierbei von der Ansicht aus, daß das Interesse der Amssvorsteher an der Erhaltung und Erweiterung der Zeitungsbesorgung dem Publikum ausreichenden Schutz gegen Üeberteuerung gewähre. Erstmals bei Einverleibung des Herzogtums Sachsen in die preukische Monarchie wurde die Vorschrift erlassen, daß die Postmeister in dem neuen Landesteil den Beziehern inländischer Zeitungen regelmäßig

hielten die Postmeister in der Regel nur ein Gremplar der "Thorner" oder der "Warschauer Zeitung". Das ließen sie

nicht mehr als die Hälfte und nur ausnahmsweise drei Viertel des Einkausspreises als Provision in Ansatz bringen dürften. Im Jahre 1818 wurde diese Vorschrift dahin geändert, daß die Provision für inländische Zeitungen höchstens einem Drittel, für ausländische Blätter

höchstens der Hälfte des Einkanfspreises gleichkommen durfe.

Anderweit bestanden aber derartige Kormen für die Festsetung der Provisionsgebühren nicht. Unter solchen Umständen erscheint es erklärlich, das sich die Bezugspreise für dieselben Blätter in den einzelnen Orten sehr verschieden stellten, obwohl Transportkosten, welche allein eine Berschiedenheit hätten rechtsertigen können, der Gebührenfreiheit der Postmeister wegen, überhaupt nicht in Betracht kamen. Es sosteten z. B. im Jahre 1818 aufs Vierteljahr: die Bossische und die Spenersche Zeitung in Berlin 28, in Cleve 38, in Coln 40, in Aachen 48, in Danzig 60 Groschen; die Cölnische Zeitung in Cöln 20, in Halberstadt 22, in Aachen 27 und in Minden 40 Groschen; die Breslauer Zeitung in Breslau selbst 30, in Danzig 48, in Reiße 54 und in Paderborn 60 Groschen.

Tropdem muß schon damals der Bezug der periodischen Preßerzeugnisse durch Bermittelung der Postanstalten vor allen anderen Bezugsarten erhebliche Borteile geboten haben. Denn gegen Ende des vorigen Jahrhunderts wur in Preußen nicht nur der unmittelbare Berkehr zwischen Leser und Berleger aufgegeben, sondern auch der Zeitungsvertrieb durch Buchhändser oder besondere Kommissionäre erloschen. Der Zeitungsbezug ersolgte nur noch im Postdebitsweg; die Postmeister sahen sich thatsächlich im Besit eines Monopols für

ben Beitungsvertrieb.

Gegen Ende des zweiten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts war die Bahl der von den preußischen Postanstalten debitierten Zeitschriften bereits auf 388 angewachsen, unter welchen sich 145 politische Zeitungen

und 243 nichtpolitische Blätter befanden.

Bu dieser Beit machte sich der Mangel sester Vergütungssätze für den Postvertrieb der Beitungen vermehrt fühlbar. Die Alagen über die Verschiedenartigseit der Erlaßpreise sür dieselben Zeitungen nahmen zu; noch dringlicher wurden die Beschwerden darüber, daß die Erlaßpreise seitens der Postämter allzu häusig geändert würden. Diesen Übelständen wurde durch Versügung des preußischen Staatskanzlers vom 14. September 1820 zunächst bezüglich der beiden in Verlin erscheinenden Zeitungen (der Vossischen und Spenerschen) abgeholsen; jedes dieser Blätter sollte von da ab im Gesamtumfang des preußischen Postverwaltungs-Gebiets zu demselben Preise geliesert werden.

durch Klosterschüler spottbillig abschreiben, und diese Abschriften verkauften sie dann für den Preis der Originals, wenn mög-

Diesem Ansang einer Regelung des Zeitungs - Provisionswesens folgte bald eine durchgreisendere Maßnahme. Unter dem 15. Dezember 1821 erschien das Regulativ über die zukünftige Berwaltung des

Beitungswesens, begleitet von einer Ausführungs-Inftruktion.

Das Regulativ bestimmte zunächst, daß Jedermann das Recht habe, seine Zeitungen unmittelbar vom Berleger zu beziehen, und zwar mittels der Briespost unter Kreuzband gegen ein vom Verleger zu entrichtendes, auf alle Entsernungen gleich bleibendes Portv. Für die inländischen Zeitungen ward letzteres auf 4 Psennig sür den ganzen, 2½ Psennig sür den halben und 1½ Psennig sür den Viertelsbogen der Hauptblätter; auf 1½ bez. 1 Psennig sür den ganzen bez. halben Bogen der Beilagen sestigesett. Für ausländische Zeitungen war kein Unterschied zwischen Haupt- und Beiblättern gemacht; die Sätze sür den ganzen, halben und Viertelbogen waren auf 5, 4 und 21/2 Psennig bestimmt.

Sodann ordnete das Regulativ die Provision für die auf dem Wege des Postbebits bezogenen Zeitungen dahin, daß an Provision zu dem Einkaufspreise nicht mehr zugeschlagen werden dürfe, als das

Borto nach den oben angegebenen Einzelfäten betragen hatte.

Über die Berteilung der Provision enthält weder das Regulativ, noch die Ausführungs-Instruktion eine Borschrift. Eine solche wurde erst durch Verfügung des General-Postamts vom 30. November 1822 dahin getroffen, daß dem Berlags-Postamt außer dem vom Berleger zu zahlenden Rabatt ein Drittel ber Provision zukommen, dem Absat-Postamt aber zwei Drittel zufallen sollten. Durch &. 4 der Ausführungs - Justruktion Zeitungs - Regulativ zum wurde bessen eine bedeutende Schmälerung der in Rede stehenben Ginnahmequelle der Amtsvorsteher eingeführt. Bom 1. Januar 1822 ab hatte jeder Bostmeifter, welcher mehr als 100 Thaler jährlich an Beitungsgebühr bezog, einen nach bestimmten Prozentfagen fteigenben Teil zur Postfasse zu verrechnen. Die Justruftion sprach überdies die Absicht aus, die Zeitungsprovisionen demnächst ganzlich zur Staatstaffe einzuziehen.

Dies konnte selbstverständlich nur unter Aufnahme des Zeitungsvertriebes unter die amtlichen Obliegenheiten der Postverwaltung geschehen. Einen bedeutsamen Schritt auf diesem Wege that übrigens
schon das Regulativ. Es hob im §. 7 das den Postbeamten der Haupt- und Residenzstadt Berlin zustehende Recht des Zeitungsdebits auf und verfügte zum 1. Januar 1822 die Einrichtung des Zeifungskontors daselbst, welches unter der Oberleitung des General-Postlich noch teuerer, an ihre Leser und an ihre Kunden. Aus der Beit des Kurfürsten Georg Wilhelm datiert auch die Entstehung der postamtlichen Zeitungsberichte. In der Hoffnung,

amte das Zeitungsgeschäft in Berlin für unmittelbure Rechnung ber

Bostaffe verwalten follte.

Gegen Ende bes Jahres 1822 ericien der erfte amtliche Reitung-Preiskurant. Er brachte für jebe Zeitschrift bie Zahl ber jährlich erscheinden ganzen, halben und Biertelbogen der Hauptblätter und der Beiblatter, die Einzel- und Jahresbetrage bes "edictmaßigen Portos", fowie ben gangen Erlaspreis einschließlich des Zeitungsstempels. Er enthielt überhaupt 474 Rummern, und zwar 160 politische Zeitungen, barunter 78 in deutscher Sprache, 163 nichtpolitische Tages- und Wochenblätter. darunter 126 in deutzcher Sprache, und 151 seltener als wöchentlich einmal erscheinende Zeitschriften, darunter 85 in beutscher Sprache. Schon der nächste, für das Jahe 1824 herausgegebene Beitungs-Breiskurant zeigte eine größere Bollftanbigfeit. Er umfaste 845 Nummern, welche in 211 politische, 353 nichtpolitische Tages und Wochenblätter, sowie 281 sonftige Beitschriften gerfielen. In den drei Abteilungen finden sich 98, 288 und 151, zusammen also 537 Zeitungen und Zeitschriften in dentscher Sprache. Unter famtlichen politischen Blattern, welche in biefen erften Preisfuranten aufgeführt sind, befand sich tein einziges mit mehr als sieben Wochenausgaben, und bei nur dreien ber politischen Zeitungen betrug bas edictmäßige Borto und die banach berechnete Provisionsgebühr jährlich weniger als 1 Thaler. Selbst unter ben nichtpolitischen Zeitungen befanden sich nur vier, bei benen genannte Gebühr unter diesem Betrage blieb. Überhaupt waren bie bamaligen Beitungs-Erlaspreise meistens recht hoch, wozu außer der noch teueren Postbesorgungs-Gebuhr und bem meift in Anfat tommenden Zeitungsftempel die Sobe der Berlagspreise beitrug. Zieht man überdies ben Unterschied in dem Geldwert in der damaligen und der jetzigen Zeit, sowie den früheren und den gegenwärtigen Umfang ber Zeitungen in Betracht: so wird man selbst bei benjenigen Zeitungen, deren heutige Erlaß= preise thatsächlich höher als zu Anfang des dritten Jahrzehnis stehen, anerkennen muffen, daß die jezigen Preise verhältnismäßig billiger sind. Der Jahres-Erlaßpreis hat sich z. B. bei der Bossischen Zeitung und bei der Königsberger Hartung'schen Zeitung von 18 auf 30 Mart gehoben; aber diese zwei Zeitungen erichienen im Jahre 1894 wöchentlich breimal, und die Rummer war bei dem letztgenannten Blatt durchschnittlich 11/2 Bogen, bei bem erstgenannten 21/2 Bogen mäßigen Umfanges start. Jett erscheinen die beiden Zeitungen wöchentlich 12mal, und das Format ist bedeutend gewachsen. Noch ungunftiger stellten sich die Erlagpreise für die außerpreußischen in den Besitz von Pommern zu gelangen, war der Kurfürst zwar dem Bündnisse beigetreten, welches der Kurfürst Johann Georg mit dem Kaiser Ferdinand III. am 30. Mai 1635 zu

Beitungen, weil bei diesen die Provisionsgebühr sowohl im Ursprungswie im Absap-Postgebiet voll erhoben, und unter Umständen noch Transitgebühren für ein drittes Gebiet zugeschlagen wurden. Der "Schwädische Merkur," welcher im Jahre 1824 wie jett sechs Wochenausgaben hatte, kostete ehemals 34 Mark jährlich, also genau doppelt so viel wie jett; die (Augsburger) Allgemeine Zeitung hat ihre Wochenausgaben von 7 auf 13 vermehrt und kostet heute gleichwohl 12 Mark jährlich weniger als im Jahre 1824; die Mainzer Zeitung hat ihre Wochenausgaben von 3 auf 6 gebracht, ihr heutiger Absappreis beträgt aber nur 13 Wark 60 Pfennig gegen ehemals 32 Wark 50 Pfennig; bei der Wiener Zeitung ist trot der inzwischen eingetretenen Berdoppelung ihrer Ausgaben der Absapreis unter die Hälfte gesunken, nämlich von 72 auf 30 Nark jährlich.

Die Ansätze des Zeitungs-Preiskurants sollten aber nicht für das berliner Zeitungskontor allein Geltung haben; es wurde vielmehr alsdald angeordnet, daß dieselben bei allen preußischen Postanstalten als die Meistbeträge der Absatzreise zu gelten hätten. Aur für den Bezug ausländischer Zeitungen wurde nachgegeben, daß höhere Preise angesett werden dursten, wenn die Besteller ausdrücklich einen anderen, teuereren Bezugsweg als denjenigen über Berlin, welcher der Regel nach einzuhalten sei, verlangten, oder wenn die örtlichen Berhältnisse es nötig machten, zur Bermeidung zu großer und zeitraubender Umwege sich der Bermittelung einer zwischenliegenden dritten Postverwaltung zu bedienen. Einige Jahre später wurde angeordnet, daß etwaige Ersparnisse, welche sich bei der Bahl billigerer Bezugswege sür ausländische Zeitungen ergäben, den Abonnenten gutzurechnen seien.

Die Übernahme des gesamten Zeitungsdebits auf Staatsrechnung erfolgte zum 1. Januar 1825. Die Zeitungsemolumente der Postbesamten wurden von diesem Tage ab aufgehoben, Zeitungsprovision und Rabatt zur Postsasse eingezogen. Dagegen wurden den Amtsvorstehern Entschädigungen für die ihnen erwachsenden Einnahmesausfälle gewährt und Bauschsummen zur Bestreitung der Amtsbes

dürfnisse aus der Rasse bewilligt.

Bon nun an wurde seitens der obersten Postbehörde dem Zeitungswesen, welches endlich aus der untergeordneten Stellung eines Privatgeschäfts der Postmeister zu der vollen Berechtigung eines Geschäftszweiges der Postverwaltung selbst gelangt war, erhöhte Sorgfalt gewidmet. Bor allem ergingen umfassende Anordnungen, um die Zuführung der Zeitungen an die Bezieher auf dem fürzesten Wege sicherzustellen und Unregelmäßigkeiten nach Möglichkeit fernzuhalten. Der

Prag abgeschlossen hatte, aber der noch fortbauernde Krieg awischen Schweben und dem nunmehr vereinigten Beere ber Raiserlichen und Sachsen, die Streifzüge und Plünderungen der Siegenben und Fliehenden in der Nähe der Mittelmark und der Hauptstadt hielten die Aufmerksamkeit und Besorgnis des berliner Hofes fortgesett rege. Um sofort von allen Greigniffen unterrichtet zu werben, mußten die Postverwalter in Tangermunde, Havelberg, Rathenow und Spandau täglich Berichte einsenden und aus dieser Anordnung haben sich die postamtlichen Beitungsberichte, welche feit Erlag ber Boftordnung vom Jahre 1782 allmonatlich bem General=Post-Amte zu er= statten waren, über zwei Jahrhunderte erhalten, da sie erst im Jahre 1848 aufgehoben murben. Die Postmeister mußten fich mit den einschlägigen Verhältnissen bes Orts und bessen Umgebung stets auf dem Laufenden erhalten, schon um möglichst zutreffende Berichte erstatten zu können; lettere erstreckten sich auf "Witterung," "Zustand und Beschaffenheit der Candstraßen," "Preise der Konsumtibilien" und "Höhe des Arbeitslohnes," Mortalität, Krankheiten, Biehseuchen, Unglücksfälle, Beschaffenheit der Fabriken, der Gewerbe und des Handels, sonstige polizei= liche und "Berwaltungs = Gegenstände," wichtige Militärund Grenzsachen und schließlich um Steigen und Fallen ber Posteinkünfte. Die Berichte, welche der "Staats-Zeitung" in Berlin zur Benutung übergeben wurden, scheinen ursprünglich ben 3wed gehabt zu haben, bem Herausgeber ber "Staats= Beitung" die Mitteilungen besonderer Korrespondenten zu er= sparen. Der Redaktionsthätigkeit, welcher die Post beamten, hiernach wenigstens mittelbar, sich zu unterziehen hatten, war

Preiskurant des Berliner Zeitungskontors wurde als für sämtliche Postanstalten unbedingt maßgebend erklärt.

Die Annahme von Postabonnements auf die im Orte selbst erscheinenden Zeitungen wurde im Jahre 1835 ausdrücklich gestattet. (Rach dem Bost-Archiv.)

Durch Berfügung vom 10. Dezember 1826 wurde die auf Orte ohne Buchhandlung berechnete Einrichtung getroffen, daß gewisse wissenschaftliche Wochen-, Monats- und Vierteljahrsschriften durch Vermittelung der Postanstalten zum Sortimenterpreis bezogen werden konnten.

für jene Zeitung billig, vielleicht in ben letten Jahrzehnten auch ziemlich wertlos. Die Postmeister hatten vor den Zei= tungsberichten eine gewiffe heilige Scheu und überließen die Abfassung derselben meist ihren Postschreibern, jungen Leuten, die oft noch ohne Erfahrung und Urteil waren und ohne publi= zistische Bildung, sodaß die Berichte, wenigstens in der letzten Zeit ihres Bestehens, nicht anders als dürftig ausfallen konn= Oft wurden auch Ereignisse, welche der Mitteilung wert gewesen wären, den Postbeamten nicht bekannt, und in diesem Falle galt es wohl mitunter, der Phantasie Spielraum zu ge-Denn Lokalanzeigen, welche in Ermangelung von Reuigkeiten eingesandt werden mußten, waren bei ber höchsten Postbehörde nicht beliebt, auch hatte bas General=Postamt wiederholt erklärt, daß es aus dem Inhalte ber Zeitungsberichte auf die geistige Befähigung, die allgemeine Bilbung und die Strebsamkeit der Berichterstatter schließen werde.

Außer der offiziellen "Staatszeitung" bestand in Berlin seit dem Jahre 1628 eine Zeitung unter dem Titel "Avisen," welche den Zweck hatte, wöchentlich oder mehrmals in der Woche dem Publikum besondere Ereignisse mitzuteilen. Friedrich Wilspelm I. verbot im Jahre 1722 diese Zeitung, erteilte jedoch zu ihrer Fortsetzung das Privilegium den Buchhändler Rüdiger, welchem jedoch der Zeitungs-Verlag bald wieder entzogen wurde, weil er mehrere Wase mißliedige Sachen veröffentlicht hatte.

In Preußen wurde um jene Zeit auch das Intelligenzsblattwesen eingerichtet, und das Berliner Intelligenzsblatt erschien zuerst anfangs des Jahres 1727. "Se. Majestät von Preußen haben zum Behuf Ihrer Lande und Unterthanen, damit der gemeine Mann in seiner Werkstatt auch was nützliches zu lesen haben möchte, gewisse sogenannte Intelligenzzettel ober Wochenzettel auszugeben anempfohlen. Die in selbigen Anzeigezetteln befindlichen Nachrichten bestehen überhaupt in solchen Dingen, an deren zeitigen Kundschaft vielen Leuten, absonderzlich im Handel und Wandel, in ihren Verrichtungen innerzund außerhalb Landesgelegen" u. s. w. Das Intelligenzblatt in Verlin hatte das Vorrecht, daß alle Anzeigen und Ankündigungen, welche

in einer der beiden berliner privilegierten Zeitungen (Bossische und Spenersche) ausgenommen wurden, vorher in dasselbe insseriert werden mußten. Intelligenze und Adressomtoire und auch wohl Intelligenzblätter bestanden 1828 in Preußen außersdem in Königsberg, Danzig, Marienwerder, Gumbinnen, Stettin (für die Provinz Bommern), Breslau (für die Provinz Schlesien). Posen (für die gleichnamige Provinz), Magdeburg, Halberstadt, Naumburg, Ersurt, Nünster und Dortmund. In der Rheinsprovinz waren keine vorhanden. Der Debit der Intelligenzblätter erfolgte bis zum Jahre 1850 durch die Postanstalten, die erzielte Einnahme war für das neu errichtete Militär-Waisenshaus in Potsdam bestimmt. — In Sachsen wurden zu Anfang des vorigen Jahrhunderts den Postbeamten für den Debit der Beipziger Zeitung 1 bis 6 Freiexemplare bewilligt.

Nach Rüdiger erhielt das Zeitungsprivilegium der Buchhändler Boß (23. Februar 1722). Im Besitz seiner Erben

befindet sich noch heute diese Zeitung.

Wenige Jahre später (ben 30. Juni 1740) hatte auf Aufsforderung Friedrichs II. "Haube" in Berlin eine Zeitung unter dem Titel "berlin ische Rachrichten von Staats» und gelehrten Sachen" gegründet, die erst zu Anfang des Jahres 1875, vornehmlich infolge des damals herrschenden Gründungsschwindels, ein klägliches Ende nahm. (Es war dies die Zeitung, welche der Berliner scherzweise "Onkel Spener" nannte, während er die "Vossische Zeitung" noch heute die "Tante" oder "Tante Voß" nennt).

Haude, Buchhändler in Berlin, lieferte dem Kronprinzen Friedrich (späterer König Friedrich II.), seinen Bücherbedarf. Nach der Thronbesteigung veranlaßte ihn der junge König das "Journal de Rerlin, ou Nouvelles politiques et literaires" herauszugeben; dasselbe ging jedoch nach Jahresfrist ein.

Dann gab Haube die schon genannten "Berlinschen Nachrichten von Staats- und Gelehrtensachen" heraus; die erste Rummer datiert vom 30. Juni 1740. Sie führte über dem gekrönten Adler den Wahlspruch: "Wahrheit und Freiheit." Der König selbst schrieb dann und wann einen Artikel für diese Beitung. Mit dem Ende des Jahres 1742 legte Haude jenen Wahlspruch ab und ersetzte ihn durch die bis zu ihrem Einzgehen auf der Bignette vorhandenen Worte: "Wit Königlicher Freiheit."

Sowohl der Haube's chen wie der Bossischen Zeistung lieferte der König hin und wieder eigenhändig geschriebene Beiträge. So enthielten unterm 5. März 1767 die "Berlinischen Markeiten unterm 5. Marz 1767 die "Berlinischen

schen Nachrichten" wörtlich folgende Korrespondeng:

"Wir vernahmen aus Potsdam, daß, nachdem sich am 27. Februar gegen Abend die Luft verdunkelt, aus finsteren, durch ein Gewitter, wovon man wenig Beispiele hat, zussammengetriebenen Wolken, welche den ganzen Gesichtskreis bedeckten, ein Donnerwetter mit Blipen ausgebrochen und unter wiederholten Blipschlägen ein Hagel gefallen ist, dergleichen man seit Menschengebenken nicht gesehen. Son zwei Ochsen, welche ein Bauer vor einem Karren, den er zur Stadt suhr, gespannt hatte, wurde einer sogleich totgesschlagen.

Viele Leute auf der Straße sind verwundet worden; einem anderen Bauer hat der Hagel den Arm zerschlagen. Man hat auf der Straße Hagelstücke in der Größe von Kürdissen gefunden, welche erst zwei Stunden, nachdem das Gewitter aufgehört, geschmolzen sind. Dieser besondere Fall hat einen sehr großen Eindruck gemacht. Die Naturkundigen behaupten, die Luft habe diese dichten, gefrorenen Wassen nicht tragen können, es wären die kleinen Körner, durch die Heftigkeit des Windes getrieben, in den Wolken zusammensgestoßen und hätten ihre ausnehmende Größe erst erlangt, als sie dem Falle nahe gewesen. Es mag zugegangen sein, wie es will, so ist gewiß, daß dergleichen Begebenheiten sehr selten und fast ohne Beispiel sind."

Ein Professor der Naturlehre ging auf diese vom König gestellte Leimrute. Der gelehrte Herr fand sich durch diesen Bericht veranlaßt, über das seltsame Phänomen unter Aufdietung all' seines Wissens eine Abhandlung zu veröffentlichen. Zum Schrecken des Herrn Professors und zur Belustigung des Publikums stellte sich aber heraus, daß die ganze Erzählung erdichtet war und zwar vom Könige selbst, welcher dadurch besabskitigt hatte, die Aufmerksamkeit des Publikums von etwas Anderem abzulenken. Ein anderer Aufsatz von der Hand des Königs erschien in der "Bossischen Zeitung," worin auseinandersgesetzt wurde, daß die Leute besser thäten, Roggen-Kaffee statt Kolonial-Kassee zu trinken. —

Ein interessanter Streit, den die "Spenersche Zeistung" im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts mit der Post behörde hatte, giebt ein charakteristisches Bild, wie seitens dieser Zeitung die Expedition des Blattes gehand-habt wurde.

Der damalige preußische General=Postmeister von Seegebarth richtete am 27. Juli 1809 eine Beschwerde an das Zensur-Ministerium des Inhalts:

"Der Buchhändler, Redakteur und Verleger der Handeund Spenerschen Zeitung setzt das auswärtige Publikum durch seine große Saumseligkeit beim Abliefern der fertigen Exemplare in die dringenoste Verlegenheit und so haben am 26. Dezemb. 1808 mit der Reitpost nach Königsberg, Marienwerder zc. gar keine Spenerschen Zeitungen abgehen können."

Den gewissenhaften und ordnungsliebenden Seegebarth ärgerte natürlich die unverantwortliche Unpünktlichkeit des Zeistungsunternehmers, unter welcher einmal das Publikum zu leiden hatte, indem es für sein schönes Geld die Zeitung zu spät ershielt, das andere Mal der Post unzählige Scherereien und Beschwerden erwuchsen; denn die Zeitungs-Abonnenten konnten sich nicht vorstellen, daß jener Verleger nachlässig und säumig war, sondern waren vielmehr viel eher geneigt, die Bummelei beim Postinskitute und seinen Beamten zu suchen; auch waren Beschwerden hochstehender Zeitungs-Abonnenten in der Provinz zu befürchten und dem vorzubeugen, beschwerte sich Seege barth bei der einzigen damaligen Behörde, von deren eigenartiger Stellung dem Zeitungs-Verleger gegenüber, eine Abhülfe seiner Saumseligkeit überhaupt erwartet werden konnte.

Aber Spener blieb ferner bummelig, trot aller Bitten und

Ermahnungen der Postbehörde, ja, er war dreist genug, sich damit zu entschuldigen, daß er von hohen Behörden, naments lich vom Geheimen Staatsrat Ragler (dem späteren General= Postmeister) bisweilen sehr spät noch Artikel erhalte, welche unbedingt aufgenommen werden müßten.

Damit konnte es aber, wie Seegebarth ganz richtig hinzufügte, unmöglich seine Richtigkeit haben, da doch die Voffische Zeitung, die ganz in derselben Lage sei, ihre Poste exemplare rechtzeitig abliefere, der wahre Grund vielmehr darin liege, daß man aus Knauserei zu wenig Leute in der Spenerschen Druckerei beschäftige. Am Schlusse seiner Beschwerdeschrift verlanzt Seegebarth, der der humanen Ansicht war, daß man ganze Provinzen nicht so ohne Weiteres zeitungslos lassen dürfe, eine Zurechtweisung Karl Speners.

Nagler wandte sich jedoch keineswegs direkt an Spener, sondern an den betreffenden Zensor, indem er diesem mitsteilte, daß er (Nagler) das pünktliche Erscheinen nicht hindere. Er möge den Redakteur nur "vor sich kommen lassen," und ihm seine, aus dem Mangel an Gehälsen herrührende "Unordnung nachdrücklich und bei Androhung unangenehmer Maßregeln" verweisen.

Von diesem an den Zensor Himly gerichteten Schreiben erhielt Seegebarth, dem damaligen bureaukratischen Gebrauche gemäß, Abschrift mit dem Bemerken: "Ich hoffe, daß durch die danach zu treffenden Veranstaltungen ferneren Unregelsmäßigkeiten dieser Art vorgebeugt wird."

Es blieb aber bei Speners Unpünktlichkeit, benn bereits am 29. Januar 1810 beklagte sich Seegebarth wieder bei Nagler über Speners Geschäftsführung unter Beisügung einer Beschwerde des Postamts zu Frankfurt a. D., welches erklärte, es könne die Abonnenten nicht zufriedenstellen, namentlich nicht den "versehrten und gütigen Kommandanten, Herrn Brigade-General von Kleist, Excellenz." Jetzt ging man schärfer gegen den, gegen seine eigensten Interessen so gleichgültigen Spener vor und schärfte der Spenerschen Zeitungs-Expedition ein, sie müsse auf Grund ihres Privilegiums das auswärtige und einheimische

Bublikum mit Ordnung und Pünktlichkeit befriedigen. Spener machte auch Versprechungen, und wieder berichtet Himly, der Zensor, an Nagler, den betreffenden Sektionschef des Ministeriums des Auswärtigen, und dieser Chef der Zensurbehörde, antwortete nach abermals vier Wochen dem General-Postmeister durch abschriftliche Andeisendung des Zensor Himly'schen Berichts mit dem Zusaße, wenn Spener abermals zu Beschwerden die Veranlassung geben sollte, das Ministerium Anzeige erbitte, wosdei es der Sektion allerdings wünschenswert sein würde, zu erfahren, warum und durch welche von dem pp. Spener unterlassen Mittel das Publikum doch von der "Vossischen Beitungs-Expedition" schneller und prompter bedient werde.

Es ist eine bemerkenswerte Erscheinung und ein beachtungswerter Kontrast, die peinliche Gewissenhaftigkeit der Staatsanstalt und die Fürsorge für die Interessenten einem säumigen, sich selber schädigenden Privatunternehmer gegenüber, dessen Rachlässigkeit den pflichttreuen Seegebarth viel Kopfschmerzen bereitete. Denn bald, nachdem der General-Postmeister sich pflichtschuldigst für die hochschätzbare Mitteilung bei Nagler bedankt hatte, sah sich Seegebart habermals genötigt, "von gleichwohl wieder vorgekommenen Fällen das Gegenteil höheren Orts" zu berichten.

Der brave Seegebarth machte in der Sache allerdings einen bedenklichen, aber verzeihlichen Fehler, indem er von einem Ministerium Abhülse begehrte, unter welchem zwar die Zensur, keineswegs aber die Zeitungs = Versendungs = Angelegenheiten standen.

Während die Vossische Zeitungs-Expedition zu keinerlei Beschwerden Veranlassung gab, hatte das General-Postamt Ende Mai 1810 abermals Klage barüber zu führen,

"daß die angerühmten Anstalten und Vorrichtungen der Haube- und Spener'schen Zeitungs-Expedition zur Beschleusnigung des Zeitungsdruckes noch immer sehr mangelhaft": seien und

"daß der ganze Lurs (über Hamburg), auf welchem dem Gesandten die berliner Zeitungen nach Amsterdam zugesandt

würden, zwischen den 17. und 20. Mai aufgehalten werden mußte, lediglich, weil Spener nicht rechtzeitig geliefert hatte "

(Das war allerdings eine "auch nicht üble Maßregel," die Post drei Tage aufzuhalten, damit Herr von Knobelsdorf seine Zeitung bekam; indessen "Eile mit Weile" mochte wohl damals ab und zu das Motto bei der Post beför= derung sein; jedenfalls hatte es Spener noch weniger eilig bei Beförderung seiner Zeitung, als die Post.)

Spener wies in seiner Replik auf eine notwendige Preiserhöhung des Abonnements auf seine Zeitung hin; dann trat Schweigen ein, dis Ende Juli 1810 Seegebarth nochmals des schwerdeführend auftrat, nachdem das Hofpostamt en dlich zum ersten Male sich zu der That ermannt hatte, die Post en vom 28. und 31. Juli ohne Spener'sche Zeitungen abgehen zu lassen.

Es ist ganz ungeheuerlich und heutzutage kaum saßlich, was dazumal so ein Verleger einer privilegierten Zeitung dem Publikum zu bieten sich exlauben konnte, ohne sich selbst gesichäftlich zu ruinieren.

Aber bei dem Zurücklassen der Spener'schen Zeitung an den genannten Tagen ließ es Seegebarth auch diesmal nicht bewenden. Es erging vielmehr wieder eine Epistel von ihm an die schon genannte Zensurbehörbe, in welcher die Spenersche Autrem 3. Aug.) eine Versügung erließ, in welcher die Spenersche Zeitungs-Expedition zum so und so oftosten Male "derlei Unregelmäßigkeiten und Nachlässigkeiten nachdrücklichst nutersagt werden" und derselben in geradezu kindlicher Weise vorgehalten wird, daß sie es vermeiden müsse, die Abonnenten in der Propinz zu schädigen, die ja dadurch die Zeitungen einen Posttag zu spät erhielten.

Herr von Seegebarth erhielt natürlich wiederum Abschrift von dem neuen Rüffel Spener's, und Spener legte den Rüffel zu den übrigen. Jedenfalls aber illustriert der Seegebarth= Spener's che Zeitungsstreit unser preußisches Post-Zeitungswesen im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts und regt zu einem Vergleiche des damaligen primitiven PostBerkehrs mit dem heutigen weltverkehrsmäßigen, exakten, zu dem er sich nach noch nicht acht Jahrzehnten entfaltet hat. —

Rehren wir von dieser Abschweifung, die wir im Anschluß der Entstehungsgeschichte der "Spenerschen Zeitung" uns zu machen genötigt sehen und mit der wir der Entwickelung der periodischen Presse Berlins in der Zeitfolge ein wenig vorgegriffen haben, zur Zeit Friedrichs des Großen zurück.

Bon Friedrich II. ist der Ausspruch bekannt: "Zeitungen, wenn sie interessant sein sollen, dürfen nicht geniert werden", — und unter seiner Regierung wurden sie denn auch nicht geniert. Rur allgemeine oder Landes-Kalamistäten mochte er nicht gern besprochen wissen, wie er z. B. versbot, daß einer großen Feuersbrunst, welche in Bönigsberg i. Pr. vorgekommen war, in den Zeitungen Erwähnung geschah. Es war eben sein Wunsch, im Aussande die Meinung zu verbreiten, daß in keinem Staate soviel Glück, innere Zusriedenheit und bürgerliches Wohl zu sinden sei, als im Staate Preußen.

Unter Friedrich Wilhelm II. erging am 19. Dezember 1788 ein Edikt, welches die Zensur einführte, jene Prävensdiv-Maßregel (Vorbeugungs-Maßregel), wonach die Veröffentslichung der Gedanken-Erzeugnisse durch den Druck von vorsheriger amtlicher Prüfung abhängig gemacht wurde. Damit begann eine vieljährige Beschränkung der Presse, namentlich der Tagespresse.

Die Zensur ift in Deutschland übrigens noch älteren Ursprungs. Schon im Jahre 1530 preßte Kaiser Karl V. dem augsburgischen Reichsrate eine Art Zensur»Ordnung ab.

Die Zensur zerstört das Recht auf Mitteilungen der Gedanken, ohne welche die Denkfreiheit wertlos ist; das Recht zu denken und zu schreiben wird der Allmacht der jeweiligen Inhaber der Staatsgewalt unterworfen und von ihrem Belieben, beziehentlich den ihr untergeordneten Organen abhängig gemacht. Die Staatsgewalt beraubt sich durch die Zensur zugleich des wirksamen Mittels, vorhandene Übelstände und die Wahrheit zu erkennen und macht sich dagegen sür das mit ihrer Erlaubenis Gedruckte im In- und Auslande mit verantwortlich. Dem

Volk aber nimmt sie nicht nur den wichtigsten Hebel der Bilsung, sondern auch die Mittel zum Schuze seiner natürlichen und verfassungsmäßigen Rechte und zur Abwehr gegen Beamtenwilltür und gegen ungerechte und unbillige Maßregeln. — Die beste Zen sur gegen litterarische Erzeugnisse, welche den öffentslichen Geschmack und die Sittlichkeit verletzen, übt das Publikum selbst aus, und der sicherste und mächtigste Schuz einer guten Regierung ist die Publizität (Öffentlichkeit).

Hatten die Ereignisse während der französischen Revolution zu einer verschärften Handhabung der Zensurvorschriften Beranlassung gegeben, so waren die auf die Revolution folgenden Kriege auch nicht geeignet, eine freiere Bewegung der Presse zu begünstigen; denn unter dem Geräusch der Waffen konnte von einer Fortentwickelung auf geistigem Gebiete überhaupt nicht die Rede sein.

Unter der französischen Gewaltherrschaft durften die deutsichen Zeitungen nichts anderes sein, als das Echo französischer Stimmen und diese überdies nur laut werden nach einer Richstung hin, welche dem Kaiser gefiel. Als Offizier hatte Naposleon I. die Preßfreihet hochgehalten, als Konsul kam sie ihm ungelegen und als Kaiser haßte er sie und verfolgte er freisinnige Meinungs-Äußerungen mit blutiger Rache. So hörte er, als er ein großer Cäsar wurde, auf, ein großer Bürger zu sein.

Auch nach den Befreiungstriegen waren die Verhältnisse einem großen Aufschwunge des Beitungswesens nicht besonders günstig. Immerhin nahm dasselbe doch nach Besiegung der Fremdherrschaft einen gewissen Anlauf; es entstanden unter Ansberem Kohebue's "Aussische Beutsches Volksblatt" in Berlin, Nieduhr's "Preußischer Korrespondent", der "Rheinische Merkur" von Görres 1814—16, Bertuchs und Frorieps, später Wieland jun.'s Oppositionsblatt, Wehel's fränkischer Merkur, Senbold's "Nedarzeitung", Brochaus' "deutsche Blätter," der "deutsche Beobachter" von Köding und Bönzenberg in Hamburg; allein die von Metternich geleitete Bundestags-Politik, der sich auch Preußen sehr bald anschloß, die Beschlüsse von Karlsbad im Jahre 1819 suchten ein System von Zwangsmaßregeln (Kon-

zessionssystem) gegen die Presse durchzuführen und insbesondere ihre Zusluchtsstätten in den freisinnigen Kleinstaaten, wie Weimar sowie in Bapern, Würtemberg und Baden zu vernichten.

In den sogenannten demagogischen Umtrieben erblicken die Regierungen eben gefährliche, gegen die innere Ruhe und Sicherheit, gegen die öffentliche Ordnung und die bestehende Versassung sowohl des ganzen deutschen Bundes, als der einzelnen Bundesstaaten gerichtete revolutionäre Bestrebungen, weshald sie glaubten, gegen den gefürchteten Mißbrauch der Presse vorbeugende Maßregeln tressen zu müssen. Durch den vorerwähnten Bundesbeschluß vom 20. September 1819 wurde daher für den ganzen deutschen Bund die Anordnung getrossen, wonach alle Zeitungen und Schriften von weniger als zwanzig Vogen der vorgängigen Zensur unterlagen.

Gleichzeitig erhielt die Bundes=Versammlung die Ermäch= tigung, Zeitungen und Schriften aus eigener Autorität durch einen Ausspruch, vor welchem keine Appelation stattfand, zu unterdrücken. Der Redakteur einer unterdrückten Zeitung durfte binnen fünf Jahren in keinem Bundesstaate bei der Redaktion einer ähnlichen Zeitung wieder zugelassen werben. gegen Zeitungen und Schriften ergingen in immer ausgebehn= terem Umfange. Nicht nur die sämtlichen Verlagsartikel einiger Buchhandlungen wurden verboten, sondern auch die sämtlichen Schriften einzelner Schriftsteller, sowohl die bereits erschienenen, als auch die, welche künftig noch erscheinen möchten. Das Bun= desgesetz vom 5. Juli 1832 verbot ganz allgemein alle außerhalb des Bundes in deutscher Sprache erscheinenden Zeitungen. Die Ausdehnung ber Berbote hatte zur Folge, daß mit berbotenen Zeitungen ein ausgebehnter Schmuggel betrieben wurde. Es gab Leute, welche aus heimlicher Verbreitung berselben ein heimliches Geschäft machten und so lange sie nicht ertappt wur= den, war es auch ein sehr einträgliches Geschäft. Manche wertlose Schrift erlangte erst bann Abnehmer und wurde mit wahrhafter Begierde gesucht und gelesen, wenn sie so glücklich war, von einem Verbote betroffen zu werden; benn verbotene Früchte schmeden bekanntlich am besten.

Die Gerechtigkeit erforbert übrigens hervorzuheben, daß es in Preußen an Allerhöchster Stelle Wille war, die Zensurvorschriften mit möglichster Milde gehandhabt zu sehen. Die Berordnung vom 18. Oktober 1819 bezeichnete als Zweck der Zensur bemjenigen zu steuern, was ben allgemeinen Grundsätzen ber Religion zuwiderlaufe, zu unterdrücken, was die Moral und gute Sitte beleidige, dem fanatischen Berüberziehen ber Religionswahrheiten in die Politik und der dadurch entstehenden Berwirrung der Begriffe entgegen zu arbeiten, endlich zu verhüten, was die Würde des preußischen Staates ober der übrigen Bundesstaaten verletzen könne. Dagegen hob die Berordnung ausbrück lich hervor, daß durch die Zensur keine ernsthafte und bescheidene Untersuchung der Wahrheit gehindert, noch den Schrift= stellern ungebührlicher Zwang auferlegt, noch der freie Verkehr des Buchhandels gehemmt werden solle. Leider wurde aber die wohlmeinende Absicht gar häufig durch die Taktlofigkeit und Beschränktheit engherziger und verrosteter Zensoren vereitelt, welche immer, ben Mantel nach dem Winde gerichtet, der vom hohen Bundestage herwehte, königlicher sein wollten, als der König und katholischer, als der Papst. So kann es denn nicht Wunder nehmen, daß die Zeitungen sehr bald burch vollständige Dürftigkeit fich auszeichneten. Währenb ein Teil der Blätter vorsichtig höheren Winken folgte, flüchteten fich bie übrigen Zeitungen von dem Gebiete der Politik auf das der Afthetik, der Kritik, der Litteratur, ja der bloßen Unterhaltung. Selbst die Erschütterungen der Julirevolution von 1830 waren nicht im Stande, in die deutsch=politische Tagespresse Leben und Bewegung zu bringen. Zwar enthielten die Zeitungen eine ausschließlich für Politik bestimmte Abteilung. Den Stoff stir dieselbe aber entnahmen sie meistens dem Auslande, und so konnte es kommen, daß noch nach dem Jahre 1840 die deutschen Zeitungsleser über bie öffentlichen Ginrichtungen 3. B. in China und Japan besser unterrichtet waren, als über die im eigenen Baterlande.

Ohne Zweifel hätte das Unterdrückungs-System noch länger fortbestanden, wenn nicht inzwischen und in den nächsten Jahren

auf anderem Gediete eine große Revolution vor sich gegangen wäre, die für den Journalismus von den tieseingreisendsten Folgen sein mußte. Diese Revolution wurde durch die Einstührung der Eisenbahnen, der Dampfschiffahrt und kurze Zeit darauf durch Einführung der elektrischen Telegraphen herbeigeführt. Richt blos, daß das Postwesen dadurch einen neuen Aufschwung nahm, daß die Entsernungen verkürzt, die Bewegung der Waren und Personen gesteigert wurde, es trat nunmehr auch unter dem Einstusse dieser mosdernen Kommunikationsmittel in allen den Staaten, wo sie zur Ausführung gebracht wurden, eine geistige Umwandlung der Rationen ein.

Die Schnelligkeit, mit welcher unter Bulfe jener Berkehrsmittel Personen und Nachrichten, die Länder und Meere durcheilten, fteigerte in allen Biltern und Bolksklassen das Bedürfnis nach geistigem Verkehr, nach freiem Austausch der Gebanken und Meinungen, nach rascher Kenntnis aller wich= tigen Ereignisse, und keine einzelne Regierung war mächtig und stark genug, diese frische geistige Strömung zu bemmen und einzudämmen. Überall wichen vielmehr auch die Regierungen, die fich am hartnäckigsten der Zeitströmung entgegenstemmten, Schritt vor Schritt zurud. In Dentschland begann bereits 1840 mit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. der Bensurdruck nachzulassen, und das gesteigerte Bewußtsein ließ immer lauter und unwiderstehlicher die Forderung nach Preßfrei= heit erschallen, bis die Dinge im Jahre 1848 (18. März) zum gewaltigen Durchbruch kamen und die Revolution in Deutschland und Österreich (Februar) die definitive Aushebung der Bensur bewirkte.

Es begann die Ara der Preßfreiheit, unter welcher an Stelle der Präventiv-Maßregeln (der vorsehenden, vorbauenden) die Repressiomaßregeln (die abwehrenden, hemmenden) traten.

Die Preßfreiheit ist das Anerkenntnis der Rotwens digkeit und der Macht des Journalismus. Die Regierungen kommen zu der Einsicht, daß es für sie ein viel gefährlicherer Zustand ist, wenn ihre Gegner nur im Stillen operieren; daß die freie Besprechung staatlicher Gebrechen und Übelstände der Staatsgewalt selbst von Ruzen, daß durch die Unterdrückung der öffentlichen Diskussion sie sich selbst die Sinsicht und Kenntsnis von den Wirkungen ihrer Maßregeln und Politik verschließen und daß auf diesem Wege der vorhandene Gährungsstoff nicht entfernt wird, sondern nur um so gewaltsamer auf einem anderen Punkte zum Ausbruch kommt. —

Es war selbstverständlich, daß, als im Jahre 1848 die Beschränkungen der Presse aufgehoben wurden, die politische Tageslitteratur äußerlich an Umfang und zum Teil auch innerslich an Gehalt zunahm. Sie erhielt einen Aufschwung, wie er vorher gar nicht geahnt worden war.

Urplößlich entstanden, nachdem durch das Gesetz vom 17. März (1848) unbeschränkte Freiheit der Presse gewährt worden, neue Zeitungen in so großer Anzahl, daß die Besorgsnis erwachte, es möge des Guten auf einmal zu viel werden. Indessen entschliesen von denjenigen Zeitungen, welche ihre Entstehung lediglich der Aufregung des Augenblicks verdankten oder nur den Zweck hatten, die Organe extrem politischer Parteien zu sein, die meisten wieder, als die Aufregung sich legte und mit der Auflösung der Parteien die Aufgabe der betrefsenden Blätter siel.

War vorher das politische Interesse auf die Hauptstadt vereinigt und fand dasselbe fast nur dort einen nennenswerten Ausdruck, so wurde es nach Gewährung der Presseiheit allsgemeiner, und heute macht die politische Presse der größeren Provinzialstädte der in der Hauptstadt eine ehrenvolle Konkurzenz. Wenigstens sein Wochenblättchen hat in unseren Tagen jedes Städtchen des deutschen Reiches. —

Der politische Rückschritt vom Jahre 1850 griff zu verschiedenen Mitteln, um die Macht der freien Presse zu beschränken und sie sich dienstbar zu machen. Die Zeitungsstem pelste uer, im Jahre 1816 in Preußen eingeführt, 1848 aufgehoben, wurde am 2. Juni 1852 wieder eingeführt und durch das Gesetz vom 26. Juni 1861 auf 1 Pfennig für 400 Quadratzoll festgesetzt.

Die Zeitungs-Rautionen, 1848 ebenfalls aufge-

hoben, mußten bereits nach der Berordnung vom 30. Juni 1849 wieder bestellt werden und die Berordnung vom 5. Juni 1850 erhöhte sie in den drei ersten Abstufungen von 500 bis 1000 Thaler.

Alle Zeitungen politischen Inhalts und solche, deren Inhalt die soziale Frage berührte, waren kautionspflichtig, also sozusagen alle, auch die Fachblätter, denn bei ihnen wußten die Herren Lektoren irgend ein Künktchen heranszusinden, in welschen dieselben den sehr dehnbaren Begriff der sozialen Frage berührten und 2500 Thaler Kaution in den größeren Städten für Wochenblätter und 5000 Thaler für öfter als dreimal in der Woche erscheinende Zeitungen war eine Danmschraube sür nicht begüterte Zeitungs-Unternehmer. Das preußische Gesetz über die Zeitungskautionen und das über die Stempelsteuer spielte immer mehr das Zeitungswesen in die Hände der Kaspitalisten, auch wohl der Spekulanten und vertrieb daraus mehr und mehr den Idealismus.

Das Prefigeset knüpfte ferner die Herausgabe einer po-Litischen Zeitung an die Erteilung einer behördlichen Konzession (Erlandnis), die je nach der politischen Gefinnung des Bewerbers gewährt oder versagt werden konnte. Es hielt den Bergleich mit der kurz vor dem Jahre 1848 gehandhabten Zensur kaum aus. Es behielt anch der Berwaltungsbehörde das Recht vor, die mißliebigen Blätter zu verwarnen, zu suspendieren und zu unterdrücken und ihnen den Post bebit ganz ober teilweise zu entziehen, b. h. der Minister des Innern war er= mächtigt, außerhalb bes preußischen Staates erscheinenbe Druckschriften zu verbieten und die Poft an ftalt, nach Umständen Ausführung derartiger **B**lätter die Annahme unb Diese Ermächtigung der Postverwaltung erlosch mit dem Gesetze über das Postwesen vom 5. Juli 1856, welches bestimmte, daß, so lange überhanpt die Post mit bem Debit von Zeitungen sich befaßte, teine politische Zeitung davon ausgeschlossen, noch bei Normierung der Zeitungs-Provision nach verschiedenen Grundsätzen verfahren werden solle. Die gleiche Beftimmung, für die Zeitungen von der höchsten Wichtigkeit, ist

auch in das Geset über das Postwesen des Nordbeutschen Bundes vom 2. November 1867 übergegangen. Inzwischen war, an Stelle ber oftropierten Presverordnungen von 1849 und 1850, mit Zustimmung der Kammer unterm 12. Mai 1851 ein Prefigesetz hervorgegangen, deffen wesentliche Bestimmungen waren: persönliche Konzession zum Betriebe einer Buchhandlung ober einer Buchdruckerei nach abgelegter Prüfung; — Die Ronzession konnte infolge richterlichen Erkenntniffes nach mehr= maligen Vernrteilungen zurückgezogen werben -; Einreichung eines Exemplares der Bücher und Zeitschriften vor ihrer Ausgabe; Rennung des Druckers, Berlegers und Redakteurs auf den Druckscriften; Kautionsleiftung (wie schon bemerkt) für Zeitschriften, welche politische, religiose ober soziale Fragen behandelten und Stellung eines verantwortlichen Bedakteurs. Berwaltungsbehörben tonnten zwar Beschlagnahmen verfügen, aber die Aburteilung ber Prespergehen gehörte vor die ordentlichen Gerichte.

Mit dem 1. Juli 1874 trat das deutsche Reichspreßgesetz für den Umfang des deutschen Kaiserreiches in Kraft. Dieses Gesetz hob die Ze it ung s. Raut i on en, sowie Stempekkener auf. Es bedarf zur Herausgabe einer Zeitung der Konzession schon nach den sonstigen Gesetzen nicht mehr; dagegen ist der Zeugniszwang und manches andere, eine absolute Preßfreiheit Beschränkende mit übergegangen.

Trop der Befreiung von Preßtenpel und Zeitungstaution hob sich anfangs das deutsche Zeitungswesen übrigens quantitativ doch nur in bescheidenem Maße; allein schon im II. Quartale stellte sich eine energische Reaktion ein, und von den 457 neugegründeten Zeitungen sind nur 125 über die ersten Angstwochen hinausgekommen. Besonders bemerkenswert war aber, daß die neugegründeten Organe sast ausschließlich der Fachlitteratur und der Lokalpresse zu gute kamen. Beispielsweise tauchten in Berlin allein 53 neue Journale auf, 39 waren davon aber bald wieder von der Bildsläche verschwunden, und am 1. Januar 1876 zählte die deutsche Reichshauptstadt nur 22 Zeitschriften mehr, als ein Jahr zuvor. Nichts desto-

weniger marschierte Berlin an der Spitze der periodischen Presse, denn von den 4174 deutschen Zeitschriften, welche die Postzeitungs-Preisliste für 1876 bot, erschienen nicht weniger als 298 in Berlin, von denen 4 zwölfmal, 2 siebenmal, 32 sechszmal, 1 fünfmal, 6 dreimal, 19 zweimal und 84 einmal wöchentlich erschienen.

Die zweite Stelle nahm erst die deutsche Buchhändlerstadt Leipzig mit 174 Zeitungen ein, dann folgte (Wien mit 154), München mit 60, Stuttgart mit 54, Hamburg mit 47, Breslau mit 41, Frankfurt a. M. mit 33, Hannover mit 25, Köln mit 22, Karlsruhe mit 19, Magdeburg mit 14 Zeitungen u. s. w. Aus der kleinen Schweiz kamen 147, aus Amerika 39, aus London nur 2 deutsche Zeitungen. —

Von den 4174 beutschen Zeitungen erschienen damals 2 achtzehnmal, 15 dreizehnmal, 26 zwölfmal, 1 elfmal, 1 zehn= mal, 81 siebenmal, 572 sechsmal, 1 fünfmal, 19 viermal, 474 dreimal, 768 zweimal, 1107 einmal wöchentlich, die übrigen seltener oder unbestimmt. —

Im Jahre 1867 wurden in Berlin 22 Zeitungen und Druckschriften polizeilich in Beschlag genommen, im Jahre 1865 45 Zeitungen und 6 Druckschriften.

Die Konfiskation einer Zeitung gehört für die das mit Besassung habenden Post be amt en zu den arbeitsvollsten Tagen, wenn die Beschlagnahme erst auf der Post versügt wird. Die eben erst formierten Zeitungs-Packete, welche tägslich nach Tausenden zählen, müssen auf dem Post-Zeitungs-Amte wieder aufgeschnürt und die verdächtigen Nummern wieder hers ausgenommen werden. Man kann sich nun erst denken, welche Arbeit und Störung im Postbetriebe die Öffnung der Zeitungs-Packete und Päcken, die Wiederverschnürung und Wiederverskledung in einem Eisen post wagen verursachen, wo es ohnes hin alle Hände voll zu thun giebt. Gelingt dieses Geschäftnicht, so werden seitens der Eisenbahn-Postbureaus die betressenden Zeitungs-Packete mit Zetteln beklebt, aus welchen die Bostanstalten am Bestimmungsorte ersehen, welche Zeitung konssisziert worden ist. Um nächsten Tage strömen dann aus allen

Richtungen der Windrose nach dem Zentralpunkte die Konfiszierten wieder zusammen. —

Ein näheres Eingehen auf einzelne größere Zeitungen ist hier nicht unsere Aufgabe, da wir lediglich die Zeitungs=Geschichte in Bezug auf die öffentliche Verkehrs-Vermittelungs=Anstalt "die Post" zu behandeln haben. Wohl aber müssen wir der wichtigen Rolle gedenken, welche in der Gegenwart im Zeitungswesen der "Telegraph" einnimmt.

Der Urheber des ersten Zeitungs-Telegraphen-Bureaus ist ein Deutscher, Reuter mit Namen. Dieser unermüdliche Mann, durch dessen Hand Depeschen aus allen Enden der Welt gehen, ist in Kassel geboren.

Als Jüngling kam Reuter zu einem Bankier zu Göttingen in die Lehre. Später wandte er sich nach Berlin und wurde Buchhändler, doch scheint ihn damals das Glück nicht besonders hold gewesen zu sein. Als im Jahre 1849 ein Zeitungs-Korrespondenz-Bureau in Aachen errichtet wurde, sehen wir Reuter unter den ersten Beamten desselben. Aachen war damals der natürliche Zentralpunkt der telegraphischen Korrespondenz zwisschen den beiden vornehmsten Städten des Kontinents, Berlin und Paris. Aber noch sehlte die Verdindung zwischen Aachen und Brüssel, und um die Neuigkeiten des Eisenbahnzuges zu überholen, wandte Reuter Kuriertauben an — dis die Verdindung zwischen Verlin und Paris vollskändig hergesstellt war.

Aber der unternehmende Mann strebte nach Höherem. Er wollte nicht blos die Neuigkeiten des Erdteils, sondern die der ganzen Welt sich dienstbar machen, und dazu war London der geeignetste Platz. Dorthin wandte er sich und versorgte die großen Häuser, die City mit seinen Nachrichten. Als im Jahre 1851 das erste unterseeische Kabel zwischen Dover und Calais gelegt war, suchte er den Telegraphen in den Dienst der Tagespresse zu nehmen.

Längere Zeit wollte man aber seine Depeschen in den Zeitungen nicht benutzen. Die Blätter glaubten, ohne sich nicht etwas zu vergeben, nicht ein und dieselben Depeschen wörtlich überein= stimmend bringen zu können. Doch schon vor Beginn des italienischen Feldzuges sollte die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Reuterschen Telegramme gelenkt werden und zwar waren es die von Rapoleon III. am 1. Januar 1859 an den öfterreichischen Gesandten gerichteten, verhängnisvollen Worte, welche das Reutersche Telegraphenbureau bekannt machte. Noch im Jahre 1858 schickte Reuter einen Monat lang seine telegraphischen Depeschen an alle Zeitungen Londons gratis, und basd fand man, daß sie steis die Wahrheit mitgeteilt. Ein ganzes Jahr lang hatte die "Times" Reuter & Depeschen basd gebracht, bald zurückgelegt.

Am 9. Februar 1859 publizierte sie jene historisch en Worte des ehemaligen Kaisers Louis Napoleon, welche den italienischen Krieg gegen Österreich zur Folge hatten.

Diese Worte waren um 1 Uhr Nachmittags in den Tuislerien gesprochen worden und um 2 Uhr desselben Nachmittags brachte sie eine dritte Ausgade der "Times" in die City und an die Börse. Dieser Tag war der entscheidende Tag sür Reuter und während die franko-italienischen Waffen triumphierten, seierte auch Reuter sein Magenta und Solforino. Über die letztere Schlacht brachte er an einem Tage drei telegraphische Depeschen, zwei aus dem Lager der Franzosen und der Italiener, die dritte aus demjenigen der Öfterreicher.

Seit jener Zeit wurde Reuter eine englische Zeitung nach der andern zinsdar, und bald folgten auch die auf dem Festlande nach. Er verstand es aber auch, alle Schwierigkeiten auf die Seite zu schaffen, die sich seinen Erfolgen entgegenstellten. Wo die Telegraphen nicht hinreichten, da wußte sich Reuter auf dem schnellsten Wege die benötigten Notizen zu verschaffen und zuletzt ist es ihm gelungen, den berühmten "Expreß" der "Times" zu überholen, und wenn wir jetzt jenes Weltblatt in die Hand nehmen, so haben wir die Genugthuung, zu sehen, daß sein wichtigster und unentbehrlichster Mitarbeiter — ein blinder Heiselse

Auch an anderen Weltplätzen entstanden telegraphische Korrespondenz-Bureaus. In Berlin stand geraume Zeit das Wolff'sche Telegraphen-Bureau allein da, bis im

Jahre 1867 ein Herr Albers das Telegraphenbureau für Norddeutschland gründete.

Dies Bureau hat indeffen nur turze Zeit bestanden.

Auch an anderen Plätzen haben sich Zeitungs-Telegraphens Bureaus entwicklt. Wir gedenken nur der Agens Havas in Paris und der Nordischen Telegraphen Rompagnie von Pape und Ree in Hamburg und verzeichnen, daß zuerst die "Kölnische Zeitung" ihre eigene Telegraphen-Berbindung mit Berlin einrichtete. Ihr folgten die "Schlesische", "Wagdeburger", "Frankfurter" 2c. andere Zeitungen. Auch ein gewisser Hir schlegann in Berlin ein Telegraphenbureau einzurichten,

das aber vornehmlich für Börsenleute vorhanden ift.

die Mängel des offiziellen Telegraphen-Bureaus in Berlin berichtete schon auf dem zweiten beutschen Journalistentage zu Leipzig Dr. Hermann Beder (ber spätere Ober-Bürgermeister von Köln), damals Mitredakteur der rheinischen Zeitung, indem er zur Beseitigung des ftaatlichen Monopols einerseits und der drückenden Herrschaft des Wolffschen telegraphischen Bureaus die Gründung von Konkurrenz-Unternehmen empfahl. Es wurden damals auch mehrere Resolutionen angenommen, zuerft die von Beder, welche sich dahin aussprach, daß die Aufhebung des staatlichen Monopols auch im Interesse ber deutschen Tagespresse bringend geboten sei, sodann eine Resolution von Brochaus, daß ein Telegraphen-Bureau ber deutschen Zeitungen gegründet werden solle, unterdeffen aber der Vorort des deutschen Journalistentages die Wahrung allgemeinen Interessen gegenüber ben bestehenden Bureaus ins Auge fassen möge, endlich die von Engel, die Bersammlung möge aussprechen, daß die Leiftungen der in Deutschland bestehenden Telegraphen-Korrespondenz-Bureaus den gerechten Anforderungen der Zeitungen nicht entsprachen.

Bei solchen leeren Resolutionen ist es bis auf den heuti-

gen Tag geblieben. —

Im Verlaufe unserer Mitteilungen wiesen wir nach, wie die Zeitungen durch die Post gewissermaßen großgezogen wurden und welch' bedeutenden Anteil das Postwesen und seit drei bis vier Jahrzehnten der Telegraph an dem Aufblühen der periodischen Presse hatten. Jetzt freilich ist der Journalismus den Kinderjahren längst entwachsen und bedarf der Post nur noch als eins der vielen jest bestehenden Beförderungsmittel und als Berlags= und Beftellanftalt, nicht mehr zur Berichterstattung, aber die Bezeichnung "Boft" tragen, abgesehen von den Blättern, welche das Post wesen behandeln, wie die ehemalige "deutsche Bost" in Berlin, die "Post" und die "Ofterreichisch-ungarische Post" in Wien, das Journal "bes Postes" in Paris, "Post a Röszlenyi" in Best, bas "Post = Official=circular" in London u. a. m., verschiedene politische Zeitungen und nichtpolitische Zeitschriften, wie "die Post" und die "deutsche Post" Berlin, "Postzeitung" in Augsburg, "Norddeutsche Bost" Parchim, "Postillon" in Marbach, "Morning Post" London, "Post=Magazin" (eine Bersicherungs-Zeitschrift) in Lon= don, "Aftenposten" in Christiania, "Bost och Jurikes Tidningar" in Stocholm, "Dybbol Boften" in Sonderburg, "Flyv-Poften" und "Morgenpoften" in Ropenhagen, "Boftheiri" in Solothurn; auch für Post "Kourier."

Man sieht hieraus, daß die Zeitungen sich mehr und minder ihres Ursprunges oder doch des Aufschwunges, den sie durch die Post erhalten haben, wohl bewußt sind. — In neuerer Zeit haben auch außer Fachjournalen, wie der ehemalige "Reichstelegraph", politische und andere Zeitungen den Namen "Telegraph" angenommen; wir erwähnen nur "Daily-Telegraph."

Die Berbreitung der Tagespresse ist heute, wie ehemals, in erster Linie die Anfgabe der Post. Die Zeitungspreisliste der deutschen Reichspost für 1888 wies allein 6661 in deutscher Sprache erscheinende Zeitungen und Zeitschriften nach, während die Zahl der in allen fünf Weltteilen erscheinenden periodischen Druckschriften sich auf 41 000 belief. Und diesen gewaltigen Ausschwung hat das Zeitungs-wesen erst in den letzten Jahrzehnten genommen; denn noch im Jahre 1848 zählte man z. B. in Österreich-Ungarn nur wenig über 800 in deutscher Sprache erscheinende periodische Blätter, während es deren heutzutage im Donaureiche ca. 3500 giebt

und in ähnlichem Berhältnis hat die Zahl ber Zeitungen in allen anderen zivilifierten Ländern zugenommen. Am großar= tigsten in jeder Beziehung hat sich das Zeitungswesen wohl in ben Bereinigten Staaten von Nordamerika entwickelt, wo ja überhaupt alles ins Große, ja Riesenhafte geht. Im Laufe eines Jahrhunderts ist in Nordamerika Die Bahl ber periodischen Druckschriften von 87 auf ca. 9000 geftiegen, wobei allerdings berückfichtigt werden muß, daß die Menge ber Zeitungen durch= aus noch keinen Schluß auf die Zahl ihrer Leser gestattet, benn die meisten nordamerikanischen Preßerzeugnisse haben nur lokale Bedeutung und oft kaum eine Auflage von 300 Abzügen. Dafür besitzen freilich eine Anzahl ber amerikanischen Zeitungen eine um so großartigere Auflage, von denen z. B. der New Porter "Sun" in einer Auflage von 180 000 Exemplaren erscheint; bie "New York Tribune" und ber "New York Herald" sepen 90000 bis 100000 Exemplare ab, "New York Weekly" und "New York Ledger" bruden jedes Blatt in etwa 120000 Exemplaren, und eine in Bofton erscheinende Rinderzeitung erreicht eine Höhe von etwa 510000 Exemplaren.

Nach einer Statistit bes Pariser "Figaro" erscheinen in Europa rund 20,000 Zeitungen. Was die Anzahl anlangt, - nicht aber ben burchschnittlichen Wert - steht Deutschsand mit 5500, darunter 800 täglichen, obenan. Sobann kommt Großbritannien mit 4000, barunter 800 täglich erscheinenden, und Frankreich mit zusammen 4092, aber nur 360 Tagesblät= tern. Italien hat 1400 Blätter; es erscheinen davon 200 in Rom, 140 in Mailand, 120 in Neapel, 94 in Turin und 79 in Florenz und als das älteste italienische Blatt wird die "Gazzetta die Genova" genannt. Ofterreich-Ungarn publiziert 1200 Blätter, davon 150 täglich. Spanien hat ungefähr 850 Blätter, wovon ein Dritteil politische, Rußland nur 800, wovon 200 auf Petersburg und 75 auf Mostau tommen. Mehrere der ruffischen Blätter erscheinen in brei Sprachen, vier in französischer, drei in deutscher, zwei in lateinischer und zwei in hebräischer Sprache, baneben einige in ber Sprache ber Polen, Finnen, Tartaren und Georgier. In Griechenland erscheinen über 600 Reitungen, davon 54 in Athen, in der Schweiz 450, in Holland und Belgien je 300. Der Weltteil Afien hat 3000 publizistische Organe, bavon kommen nicht weniger als 2000 allein auf Japan; die einzigen Organe in China dagegen, welche nicht von den Residenten in den Vertragshäfen herausgegeben werben, find der "Ning-Bao," offizielles Organ für Pekink, "Chen-Pao" und der "Hu-Pao" in Sanghai und das im letten Jahre in Korea ausgegebene Regierungs-Journal. Drei Blätter erscheinen in Französisch=Cochinchina und eines in "l'Avenir du Tonkin". Alle übrigen auf Asien gezählten Dr= gane, mit Ausnahme von sechs persischen, erscheinen in Indien. In Afrika erscheinen nur 200 Zeitungen, wovon 30 in Egypten, die übrigen in den französischen und englischen Rolonien. Bon ben 12,500 in ben Bereinigten Staaten Nordamerika's (bavon 100 täglich) erscheinenden periodischen Zeitungen ift das älteste Blatt die "Boston News" zuerst 1794 erschienen. niger als 120 Blätter werben in ben vereinigten Staaten von Regern herausgegeben, das älteste derselben, der "Elevator", erschien zuerst vor achtzehn Jahren. Kanada hat 700 Zeitungen, worunter viele französische und im Süden steht die argentinische Republit an erster Stelle mit 60 Blättern. Australien hat 700 Beitungen, die Sandwichs-Inseln 8, wovon 5 in englischer, 3 in der Eingeborenen=Sprache erscheinen. Bon ben aufgeführten 35,000 periodischen Zeitschriften erscheinen 16,500 in englischer 7800 in beutscher, 6850 in französischer, 1600 in spanischer und 1450 in italienischer Sprache. — Die Zahl sämtlicher Zeitungen der Erde beträgt etwa 35,000. Nimmt man bie Zahl der auf der Erde lebenden Menschen auf eine Milliarde an, so ift also auf 28,000 Röpfe ein Blatt zu rechnen.

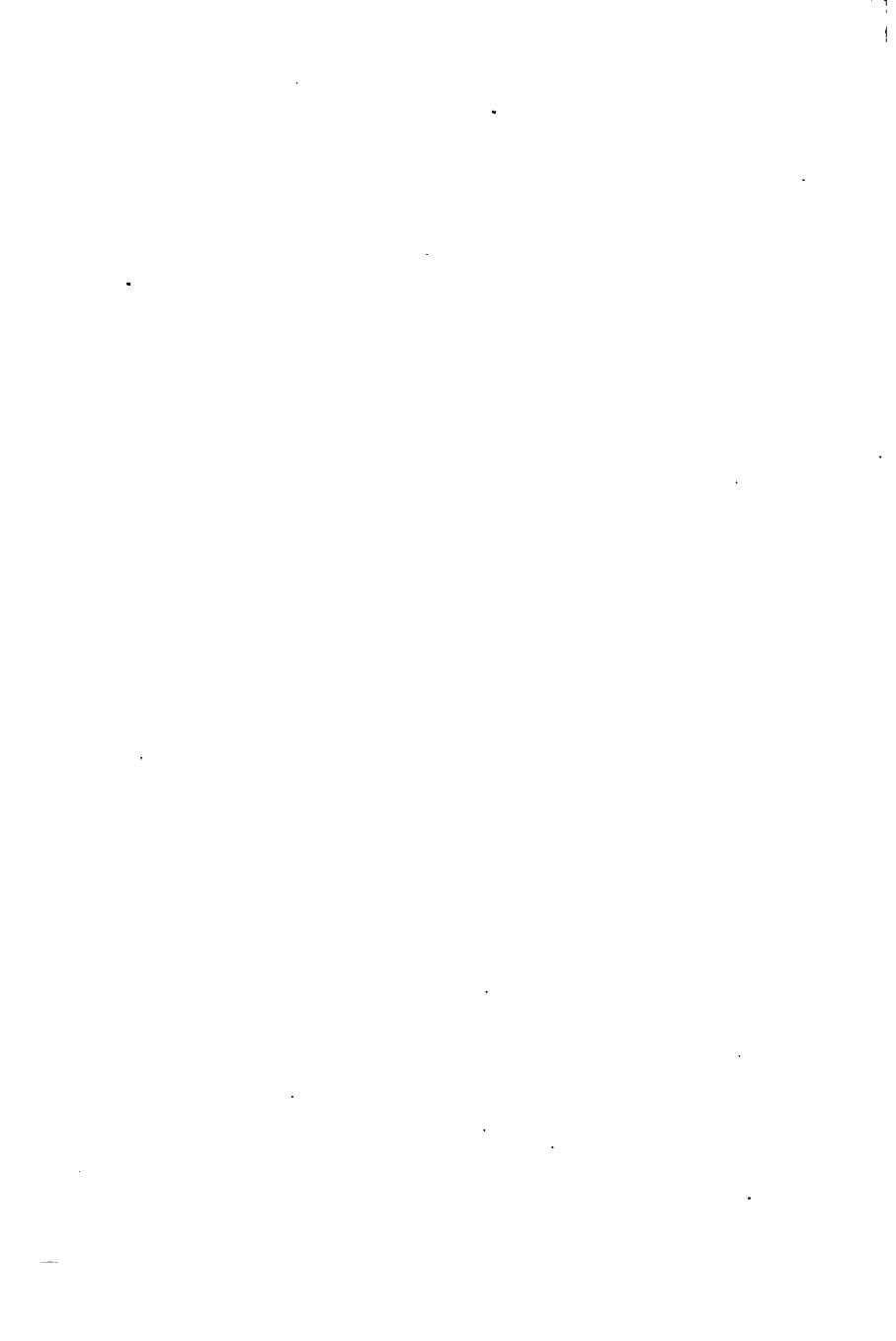

## VII. Abteilung.

Bur Geschichte der Brietgeheimnis-Verletzungen im ehemaligen deutschen Reich.

• .

Um den Charakter und die allgemeine Tendenz der österreichischen Politik (vergangener Zeiten) kennen zu lernen — dürfte es fast genügen, zu erfahren, in welcher Weise die Post zu Polizeizwecken ausgenutzt wurde. Man verübte Betrügereien, wie sie kaum die reichste Phantasie erfinden kann; die Geschick-lichkeit der Hand, die Chemie, Mechanik, die Kunst des Fälschens spielten gleichzeitig eine Rolle.

Man öffnete die Briefe, schrieb sie ab und unterschob persside Schreiben, in denen Handschrift, Schreibweise und Übersschrift des Absenders mit wunderbarer Kunst nachgeahmt waren.

Österreichs Brief-Inquisition reicht bis zum Anfang des

16. Jahrhunderts zurück.

Schon Maximilian I. soll sie angewendet haben, um die Anschläge der Flamänder und Mailänder, sowie Ränke deutsicher Fürsten kennen zu lernen.

Rarl V. erspähte auf diese Weise fast alle Verabredungen der protestantischen Stände. Philipp, Landgraf von Hessen, der davon nichts ahnte, hatte seinen Brieswechsel mit den Reichständen, in dem er in beschimpfenden Ausdrücken vom Kaiser sprach, schwer zu büßen.

Die Diplomatie wollte durch die Briefspionage hinter die Geheimnisse und Anschläge anderer Höfe gelangen. Schon Dr. Martin Luther sprach sich im Jahre 1528 energisch gegen die Anwendung derartiger Mittel durch Herzog Georg von Sachsen aus und stellte Geld= und Briefdiehstahl in eine Linie. In "Dr. Martin Luthers Schrift von heimlichen und gestohlenen Briefsen, sampt einem Psalm, ausgeleget widder Hertzog Georgen zu Sachsen, 1528" heißt es wörtlich: "So dieser Brieff, nach Herzog Georgens Mehnung, mein ist, das freilich genannter

Herpog George bafür halten soll und mus, er habe bas meine ben sich widder Wissen und Willen, so der Herr bazu ift? Ja, wer hat hhm die Macht gegeben solch frembb Gut nicht allein bei sich zu halten, sondern auch damit zu handeln und zu ge= baren mit Frevel und Gewalt, als mit seinen, nach allem Muthwillen, zu unüberwindlichen Schaben vnb Nachtheil seines Herrn; benn er läßt diesen gestohlenen, geranbten und gefangenen Brieffe durch den Druck ausgehen, mich damit zu unterbrücken und fich zu erheben. Wenn ich einen Brieff hette aus Herpog Georgen Canzelen bekommen, widder seinen Biffen und Willen, und handelte damit widder seine Ehre und Glimpff, wie sollte him das so hertlich gefallen? Odber wenn ich tausend Gulden einem Raufmann inne hette, widder seinen Bissen und Willen; und bekennet dasselbige nicht allein, sondern pochet und tropet darauf, phm damit zu Grunde zu verderben? Ja, sind Brieffe nicht Güter? Lieber, wie wenn es fich bege= be, daß mir ober dir an einem Brieffe mehr benn taufend Gul= den gelegen wäre? Solt nicht solcher Brieff so wert und lieb senn als tausend Gulben? Dieb ist ein Dieb, er sen Gelb-Dieb oder Brieffe-Dieb."

Bur Zeit bes Schmalkalbischen Bundes wurde die Runft, die Briefe aufzufangen, zu öffnen und wieder zu verfiegeln, von den Zesuiten und Spaniern bedeutend vervollkommnet und fand nun eine unbegrenzte Anwendung. Als der Mannesstamm ber Jagellonen 1572 durch den Tod Sigismund August's erlosch und Maximilian II. nach der Krone Bolens trachtete, ba erhielt der deutsche Ober-Bostmeister den Befehl, den Botschafter des Bapftes, Kardinal Maroni, bei dem man eine schlechte Gesinnung gegen ben beutschen Monarchen voraussette, unterwegs zu ver-Man nahm ihn wirklich, und zwar auf ziemlich robe Beise, gefangen und bemächtigte sich seiner Papiere, welche ben Raiser wenig erbauten. Selbst ber Briefwechsel ber kaiserlichen Feldherren wurde wenig geachtet. Unter Rudolph II. beklagte sich der General Lazarus Schwendi, der bei Hofe in großer Gunft stand, daß der Bostmeister Biehhauser seine Briefe behielte ober erbräche. Wallenstein, ber ähnliche Manöver fürchtete, war

vorsichtig genug, niemals Etwas zu schreiben, was ihn bloß-Unter Raiser Leopold wurde die Sache in ein stellen könnte. Regelmäßig erbrach und unterbrückte man Syftem gebracht. erforderlichen Falles die Briefe, die das Publitum der Ehrlichkeit der Berwaltung anvertraute. Auf diese Weise erhielt das wiener Rabinet über die Politik Frankreichs, des deutschen Reiches und der deutschen Fürsten, wie über die ungarischen Angelegenheiten eine Menge kostbarer Nachweise. Bährend des spanischen Erbfolgetrieges und während der Ränte, die den Wahlen für den polnischen und für ben schwedischen Thron vorangingen, waren ihm diese shstematischen Unterschlagungen von großem Rugen. Das Privilegium, welches bem Hause Thurn und Taxis hinfichtlich ber Briefbeförderung verliehen war, erleichterte biefe Brief= spionage und Unterschlagung bedeutenb. Bon Oftende bis Hermanustadt, von der Ditsee bis Trieft sprengten seine Ruriere Österreich war es, welches das große Tag und Racht babin. Glück dieses Hauses begründet und Kaiser Ferdinand II., der es während bes breißigjährigen Krieges in ben Grafenstand erhoben hatte, aus dem es bald zum Fürstenstande aufstieg. Diese Familie war daher den Habsburgern treu ergeben und von Herzen gut österreichisch.

Philipp Hessen und Herzog Heinrich 3wischen bon bem Jüngern von Braunschweig-Lüneburg gab die Berletzung bes Briefgeheimnisses den Anlaß zu großen Differenzen (1539), und Guftav Abolph zählte unter ben Gründen, welche ihn Ariegserklärung gegen ben Raiser bewogen, in erster Linie die völkerrechtswidrige Eröffnung seines Briefes ben Fürsten von Siebenbürgen auf. In § 2 des Art. 29 der Bahlkapitulation von 1690 mußten die Reichsstände dem Raiser die treue Bewahrung des Briefgeheimnisses zur ausdrücklichen Pflicht machen. — Obgleich bas Haus Habsburg bie Familie von Thurn und Taxis erhoben, ihr das Postmonopol im Reiche verliehen hatte, so bewilligte es ihr im eigenen Staate doch diese Gunft nicht. Es gab mit der einen Hand und versagte mit der anderen.

Defterreich wollte seinen eigenen Postdienst haben, den man

nicht zu seinem Racht eil mißbranchen könne. Es beaufstragte, wie wir wissen, das gräsliche Haus Paar, auf den inneren Straßen des Landes Bosten einzurichten. (Man vergleiche nnser Kapitel "Geschichte des österreichischen Bostwesens".) Da seine Kuriere nicht über die Grenze gingen, so blieben der Direktor und seine Beamten der Aufsicht der Regierung unterworfen. Die Thür des "Schwarzen Kabinetts" war ihnen verschlossen. Diese öffnete sich allein den Taxis, welche die in jenem Kadinett stattsindenden Arbeiten zu leiten hatten; "man nahm ihnen daher in Osterreich den ehrenhasten Teil des Dienstes und ließ ihnen den schimpslichen" — bemerkt ein französischer Schriftsteller.

Einer ihrer Beamten arbeitete im "Schwarzen Kabinett" von Wien. Diese große Werkstätte der List stand mit den übrigen, welche das Haus Thurn und Taxis, Desterreich zu Gesallen, überall geschaffen hatte, in inniger Verbindung. In den Mittelpunkten des Verkehrs, an den wichtigsten Punkten der deutschen Straßen bestanden geheimnisvolle Anstalten, die man Brieflogen nannte. Die wichtigsten befanden sich in Frankfurt a. M., Regensburg, Augsburg, Kürnberg, Eisenach, in den Hansaktädten und in den Residenzen der geistlichen Kurfürsten.

Sobald die Briefe ankamen, wurden die wichtigsten aus dem Beutel genommen, geöffnet und nach Abschrift des Inhalts wieder versiegelt. Dies Geschäft der Spionage und der Fälschung wurde nur zu Gunsten der Habsdurger betrieben. Selbstwerständlich belohnten diese die Arbeiter (Logisten) reichlich und bewiesen ihnen ein großes Bertrauen. Sie stachelten ihren Eiser und erkauften sich ihr Schweigen. Um diesen Zweck besser zu erreichen, ließ man diese wenig ehrenvolle Beschäftigung vom Bater auf den Sohn übergeben. Die Erben übten sich von Jugend auf in den Handgriffen ihres Amtes. Die Familie Eberl war von Andolph II. dis Joseph II. thätig; sie wohnte in Stocker zweite des Namens und Kurier, führte gewisse Aufeträge der zartesten Natur so glücklich aus, daß man ihn zum

Bostmeister ernannte, Matthias II. abelte ibn sogar im Jahre 1612. Einer seiner Rachkommen, der Postmeister Franz Eberl, führte das polnische Heer und die Reichstruppen durch den Wiener Wald und durch das Gebirge des Rahlenberges zu der Stelle, wo Franz von Lothringen lagerte. Noch im J. 1790 besaß die Familie Eberl die Loge von Stockerau. Diese geheimen Agenten Österreichs bildeten nach und nach eine Aristokratie zweiten Ranges. Viele wurden geadelt, wie die Appelmann Eggerde, Guggenberger und Pollaner. Andere wurden Freiherren, wieder andere in den Grasenstand erhoben; ihre Söhne und Ressen kruzrock, die Treuenseld und Westerbold machten auf diese Weise ihren Weg.

Den beutschen Fürsten konnte es auf die Dauer nicht versborgen bleiben, wie man die Bricfe auf der Post behandelte. Sie lernten allmählich das System des kaiserlichen Hauses kennen und begannen bald auf eigene Rechnung davon Gebrauch zu machen. Hannover, Kursachsen und Mecklenburg nahmen der Familie Thurn und Taxis ihr Borrecht auf ihren Gebieten und richteten auch Logen ein, in welchen nunmehr auch ihrersseits das Briefgeheimnis verletzt wurde, so daß in ganz Deutschsland ein Wetteiser an Unehrlichkeit stattfand.

August der Starke von Sachsen begünstigte dieses unsaubere Gewerde, welches sein Sohn durch seinen Minister Brühl zur Bollendung brachte. August der Starke und der berüchtigte Graf Brühl trieben dies schmachvolle Handwerk, mit Hülse des nachmals von ihm selbst wegen seiner Mitwissenschaft abgethanen kursächsischen Hofrats von Siedmann, der dieses Treiben in einer eigenen Schrift: "Despotenlaunen für geheime Expeditionen" der Mit= und Nachwelt enthüllt hat. Siedmann, in Brühls Diensten, ließ auf Verabredung mit dem polnischen General= Kronpostmeister alle eingehenden und zur Absendung bestimmten Briese in der "geheimen Expedition" sich vorlegen, um auszusspähen, welche Anhänger Stanislaus unter dem polnischen Abel batte. Siedmann brachte Nächte lang mit Brieserbrechen zu und soll sogar vom Postmeister zu Lublin eine Wohnung im

Posthause eingeräumt erhalten haben, um dort durch Eröffnung von Briefen einer Berschwörung bes Abels gegen Auguft III. König von Polen und Kurfürst von Sachsen, auf die Spur zu kommen. Später wurden der Sefretär, der Schreiber und der Roch in ber preußischen Gesandtschaft zu Warschau bestochen, um hinter die preußischen Depeschen zu kommen. Konnte man am Bofttage nicht fertig werben, so anderte man in den Briefen und in ben Antworten auf dieselben bas Datum. Der Boft= meister in Großenhain mußte beim Eintreffen der Bost bas berliner Batet sofort erbrechen und die für den preußischen Gesandten in Dresden bestimmten Briefe durch eine Staffette an Siepmann vorausschicken, worauf bieser sie vor der Ausgabe der berliner Bost dem Ober-Postdirektor zurücklieferte. Weil die dreifach versiegelten Briefe nicht geöffnet werden konnten, ohne daß man die Berletung mertte, mußte fie ein Baron mit Haupt= manns-Charafter, Namens Scheel, von neuem schreiben. später Briefe in Chiffern tamen, bestach Siepmann ben Rammerdiener des Gesandten und ließ durch den Hofschlosser Rachschlüssel zum Schreibtische bes Gesandten anfertigen um in den Besitz bes Schlüssels ber Chiffern zu gelangen. Als Graf Brühl sich beim preußischen Gesandten hierauf verplapperte, brannte der Kammerdiener durch, der Baron verschwand spurlos und der Gesandte erhielt neue Chiffern. Siepmann hatte auch die Briefe ber unzufriedenen sächfischen Offiziere zu erbrechen. Bulett bemächtigte sich aus Furcht vor Entdeckung Graf Brühl ber Bapiere Siepmanns.

Friedrich der Große rächte sich an seinen Feinden, indem er ihnen mit Hülse des Polizeibeamten Moczeleine Schlingen gleicher Art legte. Die anderen Fürsten ahmten einem solchen Beispiele nach. Bayern wußte die Eröffnung der Briefe sehr geschickt zu betreiben. — Die oberste Leitung der Posten wurde häusig einem Diplomaten anvertraut, und ebenso häusig bildeten sich die Postmeister zu Diplomaten aus.

Österreich hatte eine solche Routine erlangt, daß es darin eine unbestreitbare Überlegenheit behauptete. Friedrich der Große erfuhr nie, daß Fürst Kaunit seine Depeschen früher las, als sein Gesandter in Wien. Sie waren ebenso wie die französischen in Chiffern geschrieben, aber das wiener Kabinett besaß den Schlüssel dieser rätselhaften Charaktere schon seit langer Zeit. Joseph von Beer, österreichischer Polizeidirektor und Hofrat, ein Mann, der selbst in Beziehung auf Geldausgaben die ausges dehntesten Bollmachten besaß, hatte — mit Ausnahme zweier — alle Kuriere des berliner Kabinetts bestochen. Die ungestreuen Boten erhielten Summen, welche sie vor Mangel schützten.

An der böhmischen Grenze war ein Haus an einem Orte und in einer Weise erbaut worden, wie es den Zwecken des "Schwarzen Rabinetts" entsprach. Bloß die Bertrauten der Berwaltung hatten bort Zutritt und mehrere wohnten barin. Sie erwarteten den Aurier von Berlin, ließen ihn in ihren eigenen Wagen steigen, öffneten sein Felleisen, während die Pferde im raschesten Laufe dahinsprengten, entsiegelten die Depeschen unmerklich, lasen sie und schrieben die wichtigsten Stellen ab. An gewissen Orten hielt der Wagen, immer aber nur einige Minuten. War die Arbeit beendet, versiegelte man die Briefe wieder und schloß das Felleisen. Diese Manipulation erforderte die vollendetste Geschicklichkeit. Bor Langengersdorf, der letten Poststation auf der Straße nach Wien, befand sich ein geheimnisvolles Haus; dort trennten sich die Biedermänner, und jeder eilte seinem Ziele zu. Drei Stunden später nahm der preußische Gesandte seine Depeschen in Empfang, beren Abschrift sich bereits in den Händen des Kaunit befand. Flügel der Hofburg in Wien, die sogenannte Stallburg, diente dort den in geheimnisvolles Dunkel gehüllten Arbeiten der Brief-Inquisition.

Hauptsächlich waren es Reapolitaner und Franzosen, die man zu dem sauberen Geschäfte benutzte, weil man ihre höhere Geschicklichkeit und Verschmitztheit aus Erfahrung kannte. Sie betrieben ihr Gewerbe denn auch mit dem vollendetsten Talent. Richt genug, daß sie die Briefe mit einer ganz erstaunlichen Gewandtheit öffneten und wieder versiegelten, ahmten sie auch die Schriftzüge nach, schrieben falsche Briefe, gaben falsche Ratschläge und betrogen Absender und Empfänger auf das schändlichste. Ihre Arbeit erforderte übrigens eine so große Anspan= nung des Geistes, soviel Sorgfalt und Geschwindigkeit, daß mehrere badurch ben Verstand verloren. Man bezahlte fie so gut, daß sie mit ihren Familien in Überfluß leben konnten; aber man behandelte fie mehr als Staatsgefangene, wie als Beamte. Die Volizei verlor sie nie aus dem Ange; sie wußte genau, wie sie lebten, wie viel sie ausgaben, welche Erholungen sie sich gönnten, wer ihre Berwandten und wer ihr Umgang war, sowie, wer sie und ihre Rinder besuchte. Man zwang sie, mit den Beamten der Ranzlei und bes kaiserlichen Kabinetts eine abgeschloffene Gesellschaft zu bilden. Fremde, befonders Diplomaten, die fich in diesen Rreis einschleichen wollten, wurden fo brutal daraus entfernt, daß sie den Bersuch nicht wiederholten. Morgen fand ber Raiser auf seinem Schreibtische **Re**ben einen Rapport darüber, was jeder von ihnen tags zuvor Sie waren unfreier fast als Solbaten und gemacht hatte. Mönche.

So groß übrigens ihre Geschicklichkeit auch war und so streng sie überwacht wurden, so kamen doch von Zeit zu Zeit einige Verstöße vor, die Aufsehen erregten und Beschuldigungen hervorriefen; 1762 siel der Briefwechsel Preußens und Ruß-lands über Polen und den Türkenkrieg einem höheren Beamten zu Mainz in die Hände. Der preußische Geschäftsträger von Dietz wurde davon unterrichtet, und da er heftiger Gemütsart war, so ließ er seinem Unwillen freien Lauf.

Karl VI. nahm der Familie Paar die Oberleitung der öfterreichischen Posten, die er dem Staate zuwenden wollte, auf eine höchst listige Weise. Er fragte nämlich eines Tages den Leiter dieses Unternehmens, was ihm dasselbe jährlich einbringe. Da der Graf keine Hinterlist ahnte und sich nicht den Anschein geben wollte, als ob er ein ungeheueres Einkommen bezöge, so antwortete er: "60,000 Gulden." Der Kaiser nahm ihn beim Worte. "Ich gebe Ihnen 66,000 Gulden mehr," sagte er, "tasse Ihnen Ihren Titel, Ihre Wohnung im Postgebäude und das Recht, die Hauptbeamten zu ernennen; ich gebe Ihnen serner einen Anteil an dem Gewinne, den die Extraposten ges

währen und andere Borteile mehr; aber die Post darf Ihnen nicht ferner gehören."

Einem solchen Anerbieten von einer solchen Seite konnte der Graf seine Zustimmung, so gern er's auch mochte, nicht versagen, und der Staat brauchte dies nicht zu bereuen, denn schon unter Maria Theresia lieserte die Post eine jährliche Einnahme von 200,000 Gulden.

Joseph und Leopold schafften die "Schwarzen Rabinette" nicht ab; sie benutzen sie vielmehr dazu, die Ränke der Reaktion kennen zu lernen und deren Pläne zu vereiteln. Erst die vernichtenden Niederlagen von Ulm und Austerlitz setzen den Brieferbrechungen ein Ziel. Während der Besetzung Wiens durch die Franzosen, die vom 15. November 1805 bis zum 13. Januar 1806 dauerte, war die geheimnisvolle Werkstätte der Stallburg eine der ersten Werkwürdigkeiten, die der Fürst Talleyrand sehen wollte. Die Gräfin Rombeck, eine Schwester des Grafen Cobenzl, führte ihn mehrmals darin umher. —

Das Jahr 1814 gab dem Hause Thurn und Taxis sein gefährliches Monopol zurück") und die österreichische Regierung beeilte sich, ihre alten Manöver mit neuen Kräften wieder zu beginnen.

Nach den Befreiungstriegen wurden die Brieflogen fast überall wieder eingeführt und mit Instrumenten und chemischen Mitteln, welche die moderne Wissenschaft lieserte, versehen. Die frankfurter und die eisenacher wurden für die Liberalen zu einem verbängnisvollen Mittelpunkte der Ausspähung. In Wien aber arbeitete die Hauptmaschine und dort wurden die furchtbarsten Schlingen gesponnen. Abends Schlag 7 Uhr schloß sich die Postanstalt und die Briefwagen schlenen abzusahren. Sie begaben sich aber in einen Hof des kaiserlichen Palastes, woselbst schwere Thore sich sogleich hinter ihnen schlossen. Dort besand sich das "Schwarze Kabinett", die Stallburg.

<sup>\*)</sup> Am Ende des Jahres 1810 hatte es auf dem Boden des vormaligen deutschen Reichs nicht weniger als 31 verschiedene Postverwaltungen gegeben.

Beich. b. beutichen Boftwefens.

Da öffnete man die Briefbeutel, sortierte die Briefe und legte diejenigen bei Seite, welche von Gesandten, Bankiers und einflußreichen Personen kamen. Der Briefwechsel mit dem Auslande zog meist ganz besondere Aufmerksamkeit auf sich. Die Siegel wurden abgelöst, die wichtigsten Stellen kopiert und die Briefe mit teuslischer Seschicklichkeit wieder verschloss en.

So groß übrigens die Gewandtheit der zahlreichen Beamten auch war, so verging doch immer eine geraume Zeit und man wurde vor 11 Uhr abends, häufig sogar vor 1 Uhr morgens nicht fertig. Dann erst fuhren die Wagen im Dunkel der Nacht von dannen.

Wie viel Unglückliche mögen die Opfer dieses Versahrens geworden sein. Wie viele mözen einige unvorsichtige Zeilen durch Stockprügel oder im Kerker gebüßt und ihre Familien nie wieder gesehen haben! Man wird es nie erfahren. Der Wetternich'schen Politik war das Leben der Menschen ebenso wenig wert, wie die Moral. Das "Schwarze Kabinett" ging mit der geheimen Polizei Hand in Hand. Es half ihr Verschwörer entdecken und die Weinungen, wie die Parteien überwachen.

Die wiener und die französischen Briefspione unterstützten sich unter einander, namentlich unter Villèle, der diese Manöver sehr liebte. Dieser französische Diplomat unterstützte auch Österreich bei dessen geheimen Nachforschungen mit Eiser. Sanz besonders richtete sich die Ausmerksamkeit der Vertrauten auf die Freimaurerlogen: die falschen Brüder verloren kein Wort, welches dort gesprochen wurde, und die kleinste Unvorsichtigkeit hatte oft die traurigsten Folgen. Villèle lieh der österreichischen Regierung ein ganzes Geschwader von Aussorschern, die in Rom, Florenz, Neapel, Padua, Ferrara, Lucca, Turin, Venedig und Mailand thätig waren.

Wie vor der französischen Invasion, so fand Kaiser Franz auch noch 1814 jeden Morgen den Bericht des "Schwarzen Kabinetts" und den der geheimen Polizei auf seinem Schreib= tische vor. Nach dem Aufstehen hörte er zuerst die Messe, welche bis 7 Uhr dauerte. Sobald diese Zeremonie beendet war, beeilte er sich, die anklagenden Blätter zu lesen. Die ga= lanten Abenteuer der Diplomaten, die Ereignisse in verdächtigen Häusern, die Hauptstellen wichtiger Briefe fand er da verzeichnet. Man vergaß nichts, denn der Kaiser liebte die Klatschereien; sie bildeten seine Hauptunterhaltung.

Die ganze schwarze Magie verschlang ungeheure Summen, benn man mußte das ersorderliche Personal ganz tüchtig bezahlen. Die österreichischen Finanzen, deren Zustand gar manche Abhülse nötig machte, litten darunter; aber verschiedene Leute sauden dabei ihre Rechnung. Ein berühmter Staatsmann und ein großes Bankhaus benutzten des "Schwarze Kabinett," die Postverwaltung und die geheime Polizei, um an der Börse mit sicherem Ersolg zu spielen.\*) Als 1828 der Krieg zwischen Rußland und der Pforte drohte, erwarteten die Vertrauten des Ministers den türkischen Kurier in Fischamend, der zweiten Poststation von Wien nach Konstantinopel, bestachen ihn, daß er seise verzögere, kamen zwei dis drei Tage früher in Wien an, als er und brachten den Börsenspielern frische und zuverlässige Nachrichten, von denen diese bald einen ungeheueren Vorteil zogen. —

Die Postämter in den böhmischen Bädern waren in den zwanziger Jahren durchweg Filialen des "Schwarzen Kabinetts" und oft nur Anstalten zur Wißachtung des Briefgeheimnisses.

Von einem dieser Postmeister (Logisten) wird eine köstliche Anekdote noch heute erzählt:

"Lebte da in einem Bade ein gar übereifriger Postgewalstiger, jeder Zoll ein Metternich'scher Beamter, dessen zottige, noch von keinem Orden bedeckte Hochbrust schwarzgelber Pastriotismus wie keinem Zweiten schwellte und der von seiner Amtsthätigkeit die Ruhe Europa's abhängig wähnte. Dazu wurde er in seinem geheimen Amtspatriotismus von einer

<sup>\*)</sup> Ähnliches hat man später (1872 in Frankfurt a. M.) versucht, indem jüdische Bankiers Telegraphenbeamte bestachen, das Depeschenzgeheimnis zu brechen. Es waren dies die Bankiers Auerbach, Werner und Jourdan. Sie wurden nur zu Geldstrafen von 500, 400 und 200 Thaler wegen Beamtenbestechung verurteilt; Gefängenis ober Ruchthaus würde empfindlicher für solche Verbrecher sein.

edeln Gattin unterstützt; ihre zarten Finger lösten die fremden Siegel und ihre scharfen Augen prüften mit hochnotpeinlichem, kritischem Verständnis den Inhalt der Briefe, wobei sie sich mehr auf die Entschleierung der belikatesten Privatgebeimnisse verlegte, während der ärarische Gatte nach hohen Staatsaktionen schürfte.

Graf E..... der ungarische Magnat, der zur Opposition im pester Landtage gehörte, hatte im vertrauten Kreise schon längst die Vermutung ausgesprochen, daß auch seine Briese, obgleich er mit dem allmächtigen Staatskanzler verschwägert war, erst die Quarantaine des Postmeisters passieren müßten, bevor sie in seine Hände gelangten.

Es galt eine Wette.

Da trifft eines Tages auf dem Postamte für den Grafen E.... ein voluminöser Brief ein, auf dessen Adresse mit mysteriöser Borsorglichkeit und in roter Tintenschrift ausdrücklich angeordnet ist: "Nur eigenhändig zu übergeben!"

Die Spürnase des Postmeisters wittert sofort revolutionäre Morgenluft. Nur eigenhändig und dazu noch rote Tinte, das gilt wenigstens eine Staatsumwälzung! Auf eigene Faust, ohne erst den Besehl seines prager Borgesetzen abzuwarten, öffnet er den Brief des Grafen E.... Der Postmeister fühlt sich bereits als Retter der Gesellschaft, ein Stern leuchtet in seinen Träumen von dem trebsroten Postfrack, eine Gehaltszuslage ist ihm gewiß.

Wer malt aber den Schrecken unseres Logisten, unseres Beherrschers aller Postpferde, als er das P. S. (post scriptum, Nachschrift) des ihm ganz unverständlichen Briefes erschaut, in dem es heißt: Apropos, noch eine lokale Neuigkeit für Dich: Euer Postmeister wird als unbrauchbar pensioniert; das Aktenstück liegt schon beim Hofrat R. in Prag, der noch scherzend sagte: Der Postmeister in — bad ist unter allen seinen Rossen das größte. . . .

Fünf Minuten später nahm der Postmeister Extrapost und jagte gen Prag. Noch staubbedeckt, gegen alle Subordination, stürzte er in das Bureau des Hofrats R . . . . , der in den

weitesten Kreisen als Grobian sich eines unbestrittenen Aufes erfreute, und beschwört ihn, die Pensionierung rückgängig zu machen.

Der Hofrat ist vor allem grob, dann erstaunt, dann wies der grob und verhagelt den Bostmeister, der es gewagt, ohne Urlaub seinen Posten zu verlassen und Briefe an Personen zu öffnen, die ihm nicht angewiesen sind: er sei ein Esel, und Niesmand habe an seine Pensionierung gedacht; denn er sei im Grunde genommen ein ganz tüchtiger Beamter.

Der Postmeister schwankte jahrelang wie eine geknickte Lilie umher, und jahrelang konnte er nicht einmal den blauen Himmel ohne Frösteln anschauen, der ihm nur wie ein riesiger blaugrauer Pensionsbogen erschien." —

Bon den Fällen, wo die Staatsweisen zu den rohesten Mitteln griffen, um hinter politische Geheimnisse zu kommen, ist der berüchtigtste der rastatter Gesandtenmord. Die österzeichische Regierung ließ nämlich die frechen französischen Gesandten, welche am 28. April 1799 vom Kongreß zu Rastatt abreisten, durch Szekler-Husaren überfallen, ihrer Papiere besauben und (bis auf einen, welcher entrann,) totschlagen.

Die damaligen Lenker des Wiener Kabinetts, Thugut und Lehrbach, suchten nämlich hinter gewisse Geheimnisse zu kommen. In der Eile nun und auf die bloße Vermutung hin, daß viels leicht Papiere von Max Joseph von Pfalzs Zweibrücken, die gegen ihn und vielleicht auch gegen Preußen zeugen würden, sich bei ihnen vorfänden, ließ Lehrbach die Gesandten umbringen. Diese aber hatten alle wichtigen Papiere schon verbrannt oder dem preußischen Gesandten, Grafen Görtz, anvertraut, und man fand nichts. Das Verbrechen geschah wenige hundert Schritte vor der Stadt; Robeyrot und Monnier wurden erschlagen, Jean Debry rettete sich schwer verwundet. Das Verbrechen war, wie Hormayr sagt, zugleich ein Fehler.

Eine andere Geschichte, die von noch größerer staatsmännischer Bestialität zeugt, ist folgende: Ein Diplomat, der als Paire von Frankreich gestorben ist, machte an einem der ersten italienischen Höse als Gesandter die Erfahrung, daß seine geheimsten Des

peschen verraten wurden, und daß namentlich ber Hof eines benachbarten Landes davon Kenntnis erhielt. Aber die sorg= fältigfte Überwachung führte ihn zu keinem weiteren Resultate, als zu der Entdeckung, daß die Berräterei von dem Orte aus= ging, wo er aktreditiert war und oftmals durch seine eigenen Agenten vermittelt wurde. Er ließ daher dem nächsten Kurier bei einem übelberüchtigten Orte auflauern und ben armen Teufel, der in der hellen Mondnacht vorüber traben wollte, durch einen wohlgezielten Schuß in den Sand ftreden. Der Depeschensack, der sofort dem Kurier abgenommen und dem Gesandten zuge= stellt wurde, lieferte dem letteren nun bei ber Durchsicht den Beweis, daß der Verräter seinem eigenen Rabinett angehörte. Der Gesandtschafts-Sekretär wurde nun in aller Stille abgesett, die Wittwe des Kuriers erhielt eine Penfion, die Ermordung ihres Mannes wurde auf Rechnung ber Banditen geschoben und die Nieberträchtigkeit war vertuscht. —

Daß übrigens beim ehemaligen deutschen Bundestage ebenfalls eine Art "Schwarzes Kabinett" bestanden haben muß, geht aus einem Briefe des heutigen Reichstanzlers, Fürsten Bismarck, das maligen Bundestags-Gesandten in Frankfurt a. M. an seine Gemahlin hervor. Der Brief ist vom 3. Juli 1851 datiert und lautet:

"Borgestern habe ich mit vielem Dank Deinen Brief und die Nachricht von Euer aller Wohlsein erhalten. Bergiß aber nicht, wenn Du mir schreibst, daß die Briefe nicht bloß von mir, sondern von allerhand Postspionen gelesen werden und tobe nicht so sehr gegen einzelne Personen darin, denn das wird alles sofort wieder an den Mann gebracht und auf meine Rechnung geschrieben 2c."

In einem anderen von demselben Absender an dieselbe Adresse gerichteten Briefe heißt es: "Über Politik und einzelne Personen kann ich Dir nicht viel schreiben, weil die meisten Briefe geöffnet werden. Wenn sie Deine Adresse auf meinen und Deine Hand auf Deinen Briefen erst kennen, werden sie sich's wohlbegeben, Familienbriefe zu lesen."—

Es scheint übrigens, als ob kein Volk sich von der Ver-

letung des Briefgeheimnisses gänzlich freigehalten babe. Selbst die nach den Grundsätzen des Jus gentium (Bölkerrecht) als unverletlich zu erachtenden gesandtschaftlichen Depeschen sind dem Schicksale ber Eröffnung von unbefugter Hand auch in neuerer Zeit nicht entgangen. Noch im Jahre 1806. um nur noch biefes einen Falles zu erwähnen, empfing ber Gesandte zu .... mit der Post Depeschen seines Ministeriums, welche mit beffen Siegel berschloffen, außerbem aber in ein Ruvert gelegt waren, bas mit dem Postsiegel des Abgangsortes versiegelt war. Der Gesandte fand, bag die Depeschen geöffnet waren, benn bas äußere Ruvert trug das Ministerialsiegel, das innere Auvert war dagegen mit jenem Postsiegel verschlossen, welches ursprünglich sich an bem äußeren Umschlage befunden hatte. Man bemühte sich, die "Berwechselung", wie naiver Beise bemerkt wurde, der Staatskanzlei zuzuschreiben, als ob es sich um eine weltbekannte Beschäftigung der letteren mit berartigen Eröffnungsversuchen gehandelt hätte. —

In Österreich sollen früher diverse höhere Postbeamte Logisten (das waren amtlich bestallte und besoldete heimliche Brieferöffner) gewesen sein, und meist eine sehr gute Karriere gemacht
haben. Auch von dem berüchtigten Briefdiebe Kabab wurde
gesagt, er sei Logist gewesen; möglich, sogar wahrscheinlich, daß
er sich den Anschein gab, er sei Logist, um unter diesem Dccmantel um so ungestörter dem Verbrechen des Brieferbrechens
und Briefbestehlens obliegen zu können. —

In Deutschland erhob zuerst die frühere Verfassungs= urkunde des Kurfürstentums Hessen die Gewährleistung des

Briefgeheimnisses zur Verfassungsbestimmung.

Auch die Frankfurter Reichsverfassung von 1849 versuchte für ganz Deutschland gemeinsame Rechtsgrundlagen in Bezug auf Bewahrung des Briefgeheimnisses zu schaffen. Die einsschlagenden Bestimmungen der vom deutschen Parlament in Frankfurt a. M. verkündigten und unterm 28. Mai 1849 urstundlich veröffentlichten deutschen Reichsverfassung über das Briefgeheimnis und die Beschlagnahme von Briefen 2c. sauteten wörtlich:

Abschnitt VI, Grundrechte des deutschen Volkes, § 141: Die Beschlagnahme von Briefen und Papieren darf, außer bei einer Verhaftung oder Haussuchung, nur kraft eines richterlichen mit Gründen versehenen Befehls vorgenommen werden, welcher sofort oder innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden den Beteiligten zugestellt werden soll;

§ 142: Das Briefgeheimnis ist gewährleistet. Die bei strafgerichtlichen Untersuchungen und in Kriegsfällen notwendigen

Beschränkungen sind durch die Gesetzebung festzustellen.

Die Berheißung blieb damals unerfüllt; indessen sind diese Fundamental-Bestimmungen in die späteren Einzelverfassungen der deutschen Staaten übergegangen, namentlich in die preußische

Berfassurfunde von 1850 (Artikel 33).

Das nordbeutsche Bundesgeset vom 2. November 1867 enthält ebenfalls eine Bestimmung, wonach das Briefgeheimnis unverletzlich ist und die notwendigen Ausnahmen im Kriminals und Zivilprozeß bundesgesetzlich festgestellt werden und Artikel 33 der preußischen Verfassung vom 31. Januar 1850 lautet: "Das Briefgeheimnis ist unverletzlich 2c."

## Shluswort.

Wir haben unfre "Geschichte der deutschen Post" bis zur Neugestaltung unseres großen schönen Baterlandes unter seinem ersten Hohenzollern-Raiser, dem unvergleichlichen Wilhelm I., geführt.

Das deutsche Postwesen ist damit gleichzeitig in eine neue wichtige Phase seiner Entwickelung getreten, beren Schilderung dem Geschichtsschreiber der Zukuuft überlassen werden muß. — Wir unsererseits glauben unsere Arbeit jedoch nicht würdiger schließen zu können, als mit dem Nachruf, welchen, wie verlautet, der Chef der deutschen Reichspost, Stats-Secretär Dr. Heinrich von Stephan, dem ruhmreichen Helbenkaiser bei seinem Ableben gewidmet und im "Archiv für Post und Telegraphie" veröffentlicht hat. Darin heißt es: "Siebenzehn Einzel-Postverwaltungen bestanden im Gebiet des alten deutschen Bundes, als der Prinz von Preußen im Jahre 1857 in Stellvertretung seines königlichen Bruders die oberste Leitung der Staatsgeschäfte übernahm; das preußische Postgebiet stand mit 27827 akm und nicht ganz 17<sup>1</sup>/2 Millionen Einwohnern an zweiter Diese Berriffenheit im Postbereiche fand unter König und Kaiser Wilhelm I. ihr Ende. Von weittragender Bedeutung war dabei der nach schwierigen Verhandlungen im Jahre 1867 erfolgte Übergang des thurn und taxisschen Postwesens, dieses eigentumlichen Wahrzeichens ber beutschen Bielstaaterei und Feudal= zeit, auf die Krone Preußens. Dem überdies durch die Ein= verleibung von Schleswig-Holstein, Lauenburg und Hannover

vergrößerten preußischen Bostgebiete schlossen sich bei Errichtung des nordbeutschen Bundes und bei beffen Erweiterung zum Deutschen Reich an: Sachsen, Braunschweig, die beiden Decklenburg, Oldenburg, die Hansestädte, das wiedererworbene El= saß-Lothringen und Baben, so daß heute das Gebiet der deutschen Reichspost 449566 gkm mit rund 40 Mill. Einwohnern umfaßt. Die Babl ber Postanstalten ift von 1896 am Schlusse des Jahres 1856 auf 17350 zu Anfang März 1888, mithin um 15454 gestiegen, diejenige ber Tele= graphenanstalten gegen 1856 um mehr als das hundert= fache, nämlich ven 91 anf 9505. Einheit ber Postgesetzgebung berrscht seit 1872 im Gesamtumfange des deutschen Reiches. Vorausgegangen war im Jahre 1867 die Beseitigung der Sonder-Postgesete innerhalb bes nordbeutschen Bundes, unter Einführung ber einstufigen Brieftage. Durchgreifende Er= leichterungen in der Paketbeförderung, sowie auf dem Gebiet der Geldübermittelung wirkten wesentlich belebend auf Handel Der Weltgeschichte gehört die Thatsache und Berkehr ein. an, baß auf Anregung Deutschlands am 9. Oktober 1874 zu Bern ber Allgemeine Postverein begründet und dieser vier Jahre später zum Belt=Boft verein erweitert murbe. Daß ber hochselige Raiser Wilhelm I. diesem für die Rultur-Bestrebungen der Neuzeit bedeutsamen Werke sein Interesse persönlich in hohem Maße zugewandt hat, braucht kaum hervorgehoben zu Seinen hohen Gefinnungen und Bestrebungen für die Förderung des Weltfriedens mußte das in dem Welt-Postverein die zivilisierten Bölker umschlingende Band besonders sympathisch sein, wie solches auch von Allerhöchstdemselben wiederholt dem Chef der Post- und Telegraphen-Verwaltung gegenüber bekundet worden ift. Welche wirtschaftliche Bedeutung die am 1. Janr. 1876 im Reichsgebiete durchgeführte Wiedervereinigung des Telegraphenwesens mit der Postverwaltung gehabt hat, wie sich daran namentlich die Bereinfachungen und Ermäßigungen der Telegraphentagen, die große Ausbreitung der Telegraphenanla= gen geknüpft haben, steht vor Aller Augen. Unvergeßlich wird allen Angehörigen der Reichspost- und Telegraphen-Berwaltung

fein, in wie reichem Maße Gr. hochseligen Majestät Fürsorge für die Beamten fich kundgethan hat. Es sei nur die Begründung ber Raiser Wilhelm-Stiftung für die Angehörigen der Reichspost= und Telegraphen-Verwaltung, die Gewährung der Wohnungsgeld-Zuschüffe, die Aufbesserung der sonstigen der Ruhegehälter, ferner die durch Dienst- und setz vom 5. März d. J. (1888) zum Aplallag gelangte Gesetzgebung bezüglich ber Fürsorge für segensreiche Hinterbliebenen der Reichsbeamten hervorgehoben. Welch' ein warmes Herz der Kaiser für seine Beamten gehabt, und wie er dies in ben seiner Entscheidung unterbreiteten Einzelfällen gezeigt hat, dafür wollen wir folgendes Beispiel anführen: Zeugt es nicht von einer außerorbentlichen Herzensgüte, daß er in einem ihm zur Unterzeichnung vorgelegten Ordre-Entwurf wegen Bewilligung einer fortlaufenben Beihilfe für einen im Ruhe= ftande lebenden Postsekretär die in Vorschlag gebrachte Summe von 300 M. höchsteigenhändig auf 400 M. abanderte? unermüdlicher Hingabe waltete ber Raiser trot seines hohen Alters seiner Herrscherpflichten. Als ihm vor einigen Jahren die Entschließung unterbreitet wurde, zu seiner Erleichterung gewisse, sich öfters wiederholende Anträge aus dem Bereiche der Reichs-Postverwaltung nicht mehr der kaiserlichen Entscheidung vorzubehalten, erging an die oberste Postbehörde im Allerhöchsten Auftrag die Mitteilung, Majestät wären sich nicht bewußt, bei der Vorlage derartiger Anträge irgend Weiterungen verursacht ober benselben nicht in thunlich turzer Frist entsprochen zu haben, und ebensowenig läge es in Allerhöchst Ihrer Intention, in solcher Beziehung einen Wechsel eintreten zu lassen, auch wenn die Zahl der Anträge fich in Zukunft vermehren sollte." Daß ber Raiser von ber Entwickelung bes Post= und Telegraphenwesens bes Reiches sich fortlaufend unterrichtet gehalten und seine Befriedigung ben Beamten wiederholt ausgesprochen hat, ist allgemein bekannt. In schönerer Weise konnte die Pflichttreue der Angehörigen der Reichspost und Telegraphie nicht belohnt werden, als beispiels= weise burch den Allerhöchsten Erlaß vom 30. December 1885, welcher auf den letten Gr. Majestät erstatteten Bericht über die

Ergebnisse der Reichspost= und Telegraphen=Berwaltung für die Jahre 1882 bis 1884 ergangen ist: "Ich habe von dem Mir am 13. d. Mt. vorgelegten Berichte über die Ergebnisse ber Reichspost- und Telegraphen-Verwaltung während der Etatsjahre 1882 bis 1884 eingehende Renntnis genommen. Es ist Mir von hohem Interesse gewesen, die stetigen Fortschritte in der ge= beihlichen Entwickelung des Reiches, insbesondere die wesentlichen Berbesserungen, welche auf dem Gebiete der auswärtigen Berkehrsbeziehungen zu verzeichnen find, im Busammenhange zu überbliden und zu erfahren, welch' überraschend günstige Finanz= ergebnisse, Dank der sachgemäßen, sicheren Leitung der Bermal= tung und der pflichttreuen Mitwirkung aller Beamten, erzielt worden find. Ich nehme gern Beranlaffung, fämtlichen Betei= ligten Meine Anerkennung auszusprechen. Berlin, den 30. Dez. 1885. gez. Wilhelm." Wie lebhaft bas Interesse war, welches der Kaiser der Entwickelung des Reichs-Post- und Telegraphen= wesens zuwandte, das prägt sich am schönsten in der Thatsache aus, daß er wiederholt bei persönlichen Begegnungen mit dem Chef der Verwaltung einzelne für den Aufschwung des Verkehrs besonders bezeichnende Bahlen zum Gegenstande huldvoller Erörterungen gemacht hat. Worin spiegelte sich auch besser die gewaltige Steigerung, welche ber Berkehr unter seiner ruhm= reichen Herrschaft gewonnen hat, ab, als in der Thatsache, daß die preußische Post im Jahre 1856 insgesamt 180 Millionen Postsendungen befördert hat, die deutsche Reichspost im Jahre 1887 dagegen über 2 Milliarden, und daß die Gesamtzahl ber Telegramme sich seit jener Zeit von 249000 auf rund 20 Mill. gehoben hat! Worin treten die erzielten Erfolge deutlicher zu Tage, als in der Thatsache, daß die preußische Post im Jahre 1856 einen Überschuß von kaum 5½ Millionen Mark hatte, während der Überschuß der deutschen Reichspost für das Jahr 1887 auf über 29 Millionen Mark veranschlagt werden barf! So bebeutet die Regierung des Raisers und Königs Bilhelm I. auch für bas Bostwesen eine Zeit großartiger Entwickelung. Denn wie allüberall durch Gottes Gnade ward hier bem kaiserlichen Hoffen herrliche Erfüllung:

"Allzeit Mehrer bes beutschen Reiches zu sein, nicht an kriegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung." Ruhm und Preis dem gessegneten Andenken Raiser Wilhelms I. bis in die entferntesten Zeiten! Seinem Nachfolger ehrfurchtsvoller Gruß mit dem Gelöbnis unwandelbarer Treue. Gott schütze Raiser und Reich! —

Ende.

|  |  |   | ~ |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   | • |
|  |  | • |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

## Namen= und Sachregister.

| _                              | Seite         |                                                     | Seite       |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| ₩.                             |               | Agens Havas                                         | 418         |
| Aachen                         | 416           | Aichach                                             | 152         |
| Apo                            | 187           | Aişing, von 353. 354.                               | 382         |
| Abdankung Kaiser Franz II.     | 251           | Afteneintragung                                     | 187         |
| Abdikations-Afte               | <b>59</b>     | Albers                                              | 418         |
| Abfertigung der Briefe         | <b>64</b>     | Albrecht Achilles                                   | 8           |
| Abfertigungsschein             | 222           | Albrecht, Herzog                                    | 152         |
| Abgaben auf Personenfuhren     | 71            | Albrecht b. Beherzte v. Sachsen                     | <b>3</b> 23 |
| Abgangszeiten                  | 324           | Alexanter Eugen von Thurn                           |             |
| Abschiedsgruß                  | 95            | und Tazis                                           | 197         |
| Abschied der Waldpost          | <b>9</b> 7    | Alexander Ferdinand v. Thurn                        |             |
| Abschied vom Posthorn          | <del>99</del> | und Tazis 154. 197. 245.                            |             |
| Abstempelung der Briefe        | <b>64</b>     | 247. 248.                                           |             |
| Abtrag der Anspänner           | <b>28</b>     |                                                     |             |
| Abwechseln                     | 212           | Alexander Karl Joseph, Fürst<br>von Taxis 167. 197. | 952         |
| Abzeichen für Boten            | 8             | Alexander von Taxis                                 | 218         |
| Adold                          | 8             | Allerthal                                           | 95          |
| Abelnau                        | <b>254</b>    |                                                     |             |
| Administration                 | <b>33</b>     | Allgemeine Zeitung 392.<br>Allstädt 95. 124.        |             |
| Administrator v. Würtemberg    | 232           |                                                     |             |
| Adreffontor                    | <b>55</b>     | Altfürstenhäuser mit Biril-                         |             |
| Abolph Friedrich, Herzog zu    |               | ftimmen                                             | 247         |
| Strelig                        | 312           | Altmark                                             | 50          |
| Abria                          | 350           | Alte Münze in Stettin                               | 22          |
| Aerar                          | 353           | <b>y</b>                                            | 334         |
| Aquivalent 132. 210. 305. 348. | <b>349</b>    | Altenstadt                                          | 208         |
| Außerer Anstand d. Transport-  |               | Alte Post                                           | 21          |
| mittel und Passagierstuben     | 71            | Amalie Elisabeth v. Heffen                          | <b>285</b>  |
| Aftenposten                    | <b>4</b> 19   | Ambulantes Büreau                                   | 79          |
| Afterverpachtungen             | 57            | Ambulanter Dienst                                   | 111         |

| . Seite                                                                                        | Seite                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Amts- u. Stadtschreiber 19                                                                     | Muguft v. Sachsen 322-324. 429                       |
| Amt zu Amt 8                                                                                   | Australien 111                                       |
| Umtsberg 89                                                                                    | Ausübung bes Poftregals 252                          |
| Amtsbericht 9                                                                                  | Avancements-Berhältniffe 10                          |
| Antsbiener 12                                                                                  | Aversionalsumme 308                                  |
| Amtsfautionen 115                                                                              | Avisen 311, 400                                      |
| Umurat 194                                                                                     | Avisen 311, 400<br>Avisenschreiber 380               |
| Amfterdam 26. 298                                                                              |                                                      |
| Annales Rerum Europ. 386                                                                       | <b>8.</b>                                            |
|                                                                                                | Bachmann 8                                           |
| Ankerholz 45<br>Anhalt 124. 212                                                                | Baben 164. 251. 274. 275                             |
| Annahme-Bedingungen 107                                                                        | Bahnamter 281                                        |
| Anlegung eines Postwegens 209                                                                  | Bahnhöfe 93                                          |
| Amordaung 235                                                                                  | Bagage 51                                            |
| Andbach 168                                                                                    | Balga 6                                              |
| Aufelm, Friedrich von Taxis                                                                    | Baselex Friede 59                                    |
| 58. 197. 245. 246                                                                              | Bauer 391                                            |
| Anspänner 28                                                                                   | Bauerwit 32                                          |
| Anti-Byramiden-Abresse 265                                                                     | Baugen 328                                           |
| Antonius 196                                                                                   | Bayern 151—154. 164. 232.                            |
| Anton von Taxis 198                                                                            | 251. 252. 254. 275                                   |
| Antorfer Boten 158                                                                             | Bayreuth 251.                                        |
| Waters & Samehand 917                                                                          | Beumte 10                                            |
| Antwerpen 196 Appelmann 429                                                                    | Beamtenkörper 112                                    |
|                                                                                                | Beamtenverhältnisse 112. 257                         |
| Archinuntii 187<br>Armee-Intendantur 127<br>Armee-Postämter 126. 127                           | Beamtenzahl 112                                      |
| Armee-Antendantur 127                                                                          | Beamtenzahl 112<br>Becco 296                         |
| Armee-Bostämter 126. 127                                                                       | Better, Dr. 418                                      |
| Armee-Postmeister 127                                                                          | Reer han                                             |
| Arnim, Gebrüder von 21                                                                         | Befehl 10. 234. 240                                  |
| Arnim, Gebrüder von 21<br>Arnold, von 21<br>Artifel 230, 237. 238. 245. 253. 273               | Beeinträchtigung b. Postrechts                       |
| Artifel 230.237.238.245.253.278                                                                | 239. 240                                             |
| Authebung der Portobefrei-                                                                     | 239. 240<br>Beförderungs - Anstalten der             |
| ungen 134                                                                                      | deutschen Ritter 7<br>Beförderungs-Einrichtungen 151 |
| Aufhebung d. tagisschen Boften 287                                                             | Beförderungs-Einrichtungen 151                       |
| Authorung d. deutich. Prundes 130                                                              | Beförderungsfrist 324                                |
| Auflösung des thurn u. taxis-                                                                  | Beförderungszeiten 30                                |
| schen Postwosens 132                                                                           | Befreiungen 218                                      |
| Auffwarter 353                                                                                 | Befreiungen 218<br>Befreiungstriege 62. 106. 294     |
| Auflösung des thurn u. taxis- ichen Postwesens 132 Auffwarter 353 Aufstand der Riederlande 202 | Befugnis zum Debit der                               |
| andednid tor too tao roo.                                                                      | Beitungen 393. 394. 395                              |
| <b>204</b> . <b>208</b> . <b>210</b> . <b>215</b> , <b>223</b> .                               | Begründer des brandenbg.                             |
| 231. 232. 235. 254. 320                                                                        | preuß. Postwejens 13                                 |
| Augeburger allgem. Zeitung 392                                                                 | Beiboten 187                                         |
|                                                                                                |                                                      |

| Seite                                          | Seite                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Beichaisen 66                                  | Birghben, v. b. 211. 212. 215. |
|                                                | 325. 388. 389. 390             |
| Beiderstädtisches Postamt 309<br>Belehnung 279 | Birkenfeld 124. 253. 319       |
| Belgien 343                                    | Birnbaumerwald 352. 353        |
|                                                |                                |
|                                                |                                |
|                                                | _T                             |
|                                                | Bistümer 250                   |
| Berg 61. 251. 254                              | Blankenburg a. H. 281          |
| Bergamo 193. 213                               | Blaubeuren 233                 |
| Bergeborf 308. 309. 310                        | Blinder Hesse 417              |
| Bergeborser Postverwaltung 311                 | Blinde Passagiere 57           |
| Bergisches Postbürean 299                      | Blumenthal, von 21             |
| Bergstraße 210                                 | Böhme, Martin 22               |
| Berlin 25. 26. 27. 45. 50. 52.                 | Böhmen 215. 347                |
| <b>56.</b> 73. 92. 116. 309. 314.              | Böhmischer Wald 215            |
| 321. 326. 416                                  | Bötcher 384                    |
| Berlinische Monateschrift 56                   | Vollette 222                   |
| Berlinische Rachrichten von                    | Boipenburg 302. 314            |
| Staats u. Gelehrtensachen 401                  | <b>Bologna</b> 184. 185        |
| Berliner Postamt 21                            | Bonaparte 72                   |
| Berliner Zeitung 390                           | Borchers 287                   |
| Berliner Rabinett 431                          | Börse 417                      |
| Bern 165                                       | Börsenälteste 302              |
| Bernard 33. 34                                 | Bourgoing 75                   |
| Bertram 41                                     | Boursten, Johannes 186         |
| Bescheid 298                                   | Boten 7. 8. 11. 152. 153 162.  |
| Beschränkung der Presse 411                    | 184, 322, 372                  |
|                                                | Boten, fliegende 187           |
| Beschwerden 226. 231. 236.                     | Boten, gefreite 184            |
| <b>278. 297. 347</b>                           | Boten, geschworene 186. 187    |
| Besitzergreifung 168                           | Boten, kleine 187              |
| Besitzungen des Hauses Taxis 247               | Boten, reitende 6. 11. 152.    |
| Besoldungen 12. 112—115                        | 162. 190. 286. 314. 323        |
| Besoldungs-Pyramide 263                        | Boten, reisige 301             |
| Bestallungsbrief 201                           | Boten, vereidete 9. 11         |
| Bestallungs-Detret 200. 205                    | Boten zu Fuß 190               |
| Bestallungs-Urfunde 240                        | Botenamt 324                   |
| Beständig und treu 202                         | Botenanstalten 162. 184. 186.  |
| Bestellerlohn 19                               | 214. 284. 301. 324             |
| Bestellgebühr 327                              | Botenbriefe 152                |
| Bestellgeld 68. 121                            | Botenfuhrwesen 293             |
| Bibliothet des General-Post-                   | Botengang 12                   |
| amtš 37                                        | Botenhäuser 217                |
| Bignon 72. 73                                  |                                |
| Geich. b. beutschen Bostwesens.                | 29                             |

|                                  | Seite      | Seite                                                            |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Betenlohn                        | 7          | Brefe 184                                                        |
| Botenmeister 12, 21. 70. 152.    | •          | Breslau 27. 32. 50. 185. 299: 855                                |
| 162. 214. 302. 322.              | 323        | Breslauer Zeitung 32.1 832                                       |
| Boten- oder Fußposten            | 67         | Brevenposterijen 344                                             |
| Botenordnung 9.                  | 302        | Briefbesteller 88                                                |
| Boten-Bostamt                    | 354        | Briefbestellungen : 119                                          |
| Botenposten 8. 9. 10. 12. 165.   | -          | Briefbeförderungs = Anftalten,                                   |
| 285. 294. 322.                   | 323        | landesherrliche 11                                               |
| Botenzeglement                   | 10         | Briefdieb 426                                                    |
| Botenichaffner                   | 152        | Briefbreier 823                                                  |
| Botenschild.                     | 372        | Brieferbrechen, heimliches 72.                                   |
|                                  | 372        | 81. 84. 87. 222                                                  |
| Botenverbindungen 322.           |            | Brieferöffnungen 73. 78. 82. 427                                 |
| Botenverfassung                  | 218        | Brieferöffnungs-Strupel 85                                       |
| Botenwechsel                     | 10         | Brieferöffnungs-Unfug 105                                        |
| Botenwesen 152. 183. 188.        |            | Brieffelleisen 65                                                |
| 194. 200. 213. 217. 293.         | •          | Briefgeheimnis 19. 72. 287                                       |
| <b>296. 322.</b>                 | <b>323</b> | Briefgeheimnis-Bewahrung 427                                     |
| Botenwerf 17. 215.               | 240        | Briefgeheimnis, Gewähr-                                          |
|                                  | <b>303</b> | leistung bes 20. 439. 440                                        |
| Bottenposten                     | 303        | Briefgebeimnis, Bereibigung                                      |
| Bott zu Fuß 152.                 | 162        | auf das 20                                                       |
| Botenzüge                        | 293        | Briefgeheimnis, Berlepung d.                                     |
| Brabant                          | 249        | 20. 87. 427. 429                                                 |
| Brachfelb                        | 384        | Briefinquisition 425                                             |
| Brandenburg 6. 32. 45.           | 212        | Brieftasten 116. 118. 334                                        |
| Branbenburgisches Poftamt        |            | Brieftouverts 119. 169                                           |
| Brandenburg. preuß. Staats-      | ,          | Brieflogen 428                                                   |
| poft                             | . <b>3</b> | Briefmarken 118. 119. 155.                                       |
| Brandenburg. preuß. Post         | <b>133</b> | 169. 277. 282 292. 310.                                          |
| Braine le Chateau<br>Brandis, v. | 197        | <b>311</b> . <b>312</b> . <b>313</b> . <b>319</b> . <b>321</b> . |
| Brandis, v.                      | 287        | 336. 337. 341. 343. 358                                          |
| Braunschweig 58. 212. 228.       | •          | Briefpaket 10                                                    |
| 230. 231. 247. 278. 279.         |            | Briefporto 341                                                   |
| 280. 285. 293. 314. 322.         |            | Briesporto-Ermäßigung 104                                        |
| 323.                             | 324        | Briesvorto=Tarif 40                                              |
| Begunschweig - Lüneburger        |            | Briefpost 163. 296                                               |
| Lande 272.                       | 280        | Briespost-Anstalten 344                                          |
| Braunsberg                       | 45         | Briefpost- u. Personenwagen 66                                   |
| Bremen 58. 240. 250. 251.        |            | Bries-Revisionsbureau 74. 78                                     |
| <b>255.</b> 278. 285. 289. 293.  |            | Briefsammlungen 217. 384                                         |
|                                  | 305        | Briefschaften 152                                                |
| Bremen, pr. Postamt              | 124        | Briefschmitungen 217. 334<br>Briefschwärzungen 350               |
| Otemerhafen                      | 312        | Briefspipelei 90                                                 |

| . Seite                         | Seite                               |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| . Briefspionage 80. 425. 427    | Bunbespolizei 89                    |
| Brieftaiche 8. 39               | Bunbespoftmefen 181. 132. 134       |
| Brieftage 355                   | Bunbeeftaat 131                     |
| Brieftag-Ordnung 225. 355       | Bunbestag 254. 438                  |
| Brieftrager 50. 116. 214        | Bunbestagspalaft 247                |
| Briefträger-Kontrolle 117       | Bundestagepolitit 408               |
| Briefüberwachung 81             | Bundesverfassung 409                |
| Briefumschläge 277              | Burgsborf, von 22                   |
| Briefversendung durch Mägbe 221 | Büreaux ambulants 103               |
| Briefwechsel 426. 432           | Büreau de revision de lettres       |
| Brieg 32                        | 74. 80                              |
| <b>Brodhaus</b> 408. 418        | Burichenschaft 88. 90               |
| Bromberg 45. 46                 | Burichenschaftler 89                |
| Bruchsal . 163                  | Büreaufrat 80                       |
| Brud' 152                       | Büreaufratie 112                    |
| Bruderschaft 188                | Büreaufratismus 86                  |
| <b>Br</b> ühl 429               | Büschings Rachrichten 56            |
| Brünn 446                       | Bulle 186                           |
| Bruffel 153. 162. 195. 198.     | Burgund 195. 198. 205               |
| 204. 210. 215. 416              | Burgundische Posten 215             |
| Brüffeler Post 203              | Burgundisch-spanische Posten 346    |
| Brustichild 8. 293              | Buttelstädt 334                     |
| Bryffjongen 5. 6. 7             |                                     |
| Bryffremter 5                   | <b>&amp;.</b>                       |
| Bryffiact 5                     |                                     |
| Bryffstall 4. 5. 7              | Calais 416                          |
| Bryffswoyle 7                   | Campo Formio, Friede von 59         |
| Bryffswoysenstall 4. 7          | Cannstadt 162. 163. 208. 234. 286   |
| Bruttoeinnahme 281              | Casimir zu Sain und Wittgen-        |
| Buchan 251. 254                 | stein 240                           |
| Buchdruckerkunft 371. 387       | Carolo Magni 346                    |
| Budāu <del>s</del> 8            | Carl II., Erzherzog 350. 351        |
| Buchhannel 245                  | Cassel 235. 239. 281. 285. 296. 327 |
| Büchsen, silberne 11            | Celle 293                           |
| bo. blecherne ober siberne 11   | Charakter der Post 245              |
| <b>B</b> uchner 62              | Charlottenburg 140                  |
| Budau 62                        | Chaussegeld-Aversum 320             |
| Stilow 62                       | Chef des Postwesens 39              |
| Bund, beutscher 253             | Chevallier 94                       |
| Bundesbeaufsichtigung 121       | Chiffern 481                        |
| Bundesgebiet, beutsches 60      | Chotieschau 254                     |
| Bundesgesetzgebung 131. 409     | Christian, Herzog v. Meckl          |
| Bundesbeichluß 409              |                                     |
|                                 | Schwerin 314                        |
| Bundesgewalt . 335              |                                     |

| Seite                               | Seite                              |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Chronif 302                         | Dampfschiffsahrts - Gefell-        |
| Citi 852                            | schaften 111                       |
| Citin 416                           | Dänemark 125, 340. 341             |
| Claudius Lamoral v. Taxis           | Danische Posten 252. 303. 395. 306 |
| 224. 228. 229. 231                  | Vänische Postverwaltung 114.       |
|                                     | 805. 340                           |
|                                     | _                                  |
|                                     | Danner 152                         |
| Clevische reitende Post 51          | Danjig 44. 45. 47. 48. 49. 50. 298 |
| Clerveaug 343                       | David v. Thurn u. Taxis 196. 198   |
| Coburg 234. 235                     | Davoust 74, 76, 78, 79, 80         |
| Cölln a. b. Spree 323               | Debit 400                          |
| <b>Comthur</b> 5. 6. 7              | Debuktion 165                      |
| Comthurei 6                         | Degen 222                          |
| Congreß-Afte, Wiener 59             | Defret 294. 340. 347               |
| Constanz 89                         | Delben 296                         |
| Cordiger 186                        | Delmenhorst 295                    |
| Cornelia (Thal) 194                 | Demagogen 72                       |
| Corpus 215                          | Demagogen-Verfolgungen '88         |
| Corriero maggiore dell' Im-         | Demagogische Umtriebe 409          |
| peratore Massimiliano 195           | Dentschrift 60. 166                |
| Coset 32                            | Depeschen 416                      |
| Cosel, Gräfin 328                   | Deventer 295                       |
| Cothen 326                          | Derschan, von 34. 45. 46. 47       |
| Cotta, Friedrich 166                | Despotenlaunen 429                 |
| Cotta 392                           | Deutsche Blätter 408               |
| Cottbus 50                          | Deutsche Nation 187                |
| Crimen falsi 20                     | Deutscher Beobachter 498           |
| Crober 186                          | Deutsche Bost 346                  |
| Croation 350                        | Deutscher Bund 72. 151. 252        |
| Crop, Herzog zu 22                  | Deutsches Postamt 307              |
| Cüstrin 45                          | Deutsche Ordensritter 4            |
| <b>Culm</b> 45. 46                  | Deutsch-österreichischer Bost-     |
| Culmsee 46                          | verein 155. 275. 300. 320.         |
| Cursus publicus 345                 | 333. <b>343</b> . 363. 364         |
| Curisus publicus 349                |                                    |
|                                     | Deutsch-österr. Postvereins-       |
| <b>9.</b> .                         | Bertrag 365                        |
| Charles 140                         | Deutscher Postverein 305. 320.     |
| Dachau 152                          | 343, 363, 364                      |
| Daily-Telegraph 449                 | Deutsches Reich 138                |
| Dampstraft 371                      | Diekirch 344                       |
| Dampfpfeise 95                      | Diensteid 253                      |
| Dampfschiffe 67. 371                |                                    |
| Dampfschifffahrt 411                | Dienstgeschirr 322                 |
| Dampsschifffahrt auf der Oftsee 110 | Dienstkleidung 265. 273. 317       |

| Seite                             | Seite                              |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Dienstforrespondenz 106126        | Shingen 223                        |
| Dienstlokale 117                  | Ehrenwache 253                     |
| Dienstunterweisung 34             | Eggerde 429                        |
| Dienstrod 293                     | Ehrenpeitschen 110                 |
| Diestan 21                        | Chrentressen 110                   |
| Differenz 309                     | Chrentrompeten 110                 |
| Diplom 246                        | Eichendorf                         |
| Diplomaten 430                    | Eichsfeld 56                       |
| Diplomatie 425                    | Silwagen 65. 66                    |
| Direktion berfahrenden Bosten 355 |                                    |
| Direktion der Berkehrs-An-        | Eingroschen-Tarif 125              |
| ftalten in Karlsruhe 275          | Einnahme des Haufes Taris 247. 256 |
| Pirektions-Senat 3(9              |                                    |
| •                                 | Einigung des norddeutschen         |
| Disciplin 105                     | Postwesens 133                     |
| Potument 302                      | Einquartierung 218. 231            |
| Donauwörth 152                    | Einsatgebühren 55                  |
| Donaustauf 254                    | Einstellung der taxischen          |
| Dönhofsplatz, Weilenpfeller 57    | Posten 254                         |
| Döring, von 83                    | Einteilung des torischen Post-     |
| Dover 416                         | gebietes 260                       |
| Prahtbriefpoft 387                | Einzug 39. 41. 42                  |
| Dramburg 46                       | Eisenach 335                       |
| Dresben 50. 78. 104. 163. 235.    | Eisenbahnen 92. 103. 371. 413      |
| 322. 323. 324—328. 334. 364       | Eisenbahnbau                       |
| Dresdener Frieden. 59             | Eisenbahn-Fahrpläne 117            |
| Dreißigjähriger Krieg 44          | Eisenbahn-Postämter 104. 111       |
| Dreipfennig-Marke 125             | Eisenbahn- und Postdirektion 281   |
| Priesen 45. 46                    | Eisenbahn-Postbureau 107. 415      |
| Drudexpresse 211                  | Eisenbahn-Postwagen 415            |
| Duderstadt 24                     | Eisenbahn-Berwaltung 155           |
| Dünkelsbühl 236                   | Elbing 6. 45. 46. 49               |
| Düllekdorf 61. 117                | Elektrischer Strom 371             |
| Duodez-Postverwaltung 310         | Elektrischer Telegraph 95., 411    |
| Dybhöl-Posten : 419               | Eljaß 135                          |
| Dynastie, englische 289           | Elten 59                           |
|                                   | Emben _ 296                        |
| <b>€.</b>                         | Emmel 211. 371. 388. 390           |
| Eberhard, Herzog 236              | Eimmean, St. 248                   |
| Eberhard Ludwig, Herzog 164       | Eimmean, St. 248 Eutfernungspunkte |
| Ebersbach 162. 192. 203. 208      | Entschädigung an Taxis 61          |
| Eberl 428                         | Entwickelungs-Phasen 142           |
| Ebert, Johann 164                 | Entwidelung des Postwesens 151     |
| Echternach 344                    | Enz-Beihingen 162. 203. 208        |
| Edifte. 24. 27. 28. 29            | Episode unter Taxis                |
| Attice Management                 | name                               |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · Seite                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Срофе 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Extrapoften 24. 27. 28. 54. 67.                                                                          |
| Erbsolgefrieg, bayerscher 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grtrapalle Unititut 24 69                                                                                |
| Erbfolgetrieg, spanischer 247. 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Extrapostwesen 24. 69 Extrapostwesen 34. 58                                                              |
| Erbsolgerecht 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Explication du chiffre - 79                                                                              |
| Erb-General-Bostmeister 163. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| Grb-General-Postmenterant 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. 3. 3. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |
| Erb-General-Reichspost-Lehen 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fachblätter: 418                                                                                         |
| Erb-General- und Obrift-Hof-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fahrende Bosten 24. 234. 235.                                                                            |
| postmeister 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236. 249. <b>286. 294</b>                                                                                |
| Erb - Land - Postmeister 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fahrende Eisenbahn 3 Bost .                                                                              |
| 167. 258. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Smeath Circumstantian Smeath                                                                             |
| Erb - Land - Postmeister - Amt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | änter IVA<br>Fahrgeld III 339<br>Fahrfurd III 32                                                         |
| 921 949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Constant                                                                                                 |
| Erblichkeitsritte 251 252 Erblichkeitsritte 349 Erb. Rophnoft 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fahrpost 344                                                                                             |
| Control of the Contro | Guilton Classifiants ~ 2007                                                                              |
| era-cumphili ago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fahrpost-Gegenstände 307                                                                                 |
| Erb-Mann-Thronlehen 167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fahrzeiten 338                                                                                           |
| 253: 254: 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fama Single Standard                                                                                     |
| Cot Octivities Vant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Familienwappen des Haufel                                                                                |
| Erb-Postmeister Amt 285 Erbstaaten, östl. 213 Erb-Thronlehen 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Thurn und Tagis 196<br>Fehrbellin 46. 815<br>Fein 90                                                     |
| Etopaaten, opil. 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gentoeum 40, 510                                                                                         |
| Grozintalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gen                                                                                                      |
| Erfurt 59. 77. 78. 80. 124. 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Feierlichkeiten - die 322                                                                                |
| Ergebenheits-Adressen 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Feldboten 15                                                                                             |
| Ergebniffe, Ananzielle 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Feldconstere 13                                                                                          |
| Eriab 165. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Feld-Ober-Bostantt 126, 127                                                                              |
| Erlaß 165. 207<br>Ermann 194<br>Ermeland 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Feld-Ober-Postbeamte 126. 127                                                                            |
| Ermeland 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Feld-Ober-Postmeister 125:                                                                               |
| Erwerbszweig der Fuheleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126: 127                                                                                                 |
| and Schiffer 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Feld-Ober-Postsefretare 125. 127                                                                         |
| Erzsanzler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Feldport 41, 62.63. 106. 125.                                                                            |
| Erz-Kanzleramt 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>126.</b> 127. 129. 130. 199.                                                                          |
| 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 325. 350 <b>285</b> 1<br>Feldpost-Amter <b>126.</b> 127                                                  |
| Escheburg 78, 79<br>Essen 159<br>Estaffette 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Feldpost-Amter 3.126, 127.                                                                               |
| Clean 1199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Feldpost-Anstalten 106. 127.: 129                                                                        |
| Estaffette 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fefopost-Beamts 126 127. : 128                                                                           |
| Epaffettenbeforderung - 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Feldpost-Briefträger 106: 125. 18%                                                                       |
| Estoffettendienst : 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Feldpost-Brief 2 197. 180%                                                                               |
| Ctalsminister 2003 2003 1158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Feld-Poppoenst : 44106: 187.                                                                             |
| Eugen-Wegander: von Tugis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Feldpost-Dien i-Corps42                                                                                  |
| 101 187, 281, 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Feldpost . Dienst - Instruttion                                                                          |
| Evangelische Stände 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42: 125                                                                                                  |
| Expeditionsdienst 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Feldpost-Einrichtungen 229                                                                               |
| Expreß 417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fektpost-Eisenbahn-Bürcuns 128                                                                           |
| Expeditionsdienst 106<br>Expreß 417<br>Extra-Postbeförderung: 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Feldpost-Expedienten 1225                                                                                |

| Seite                                                    | Seite                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Feldpost-Espebitionen 30 40.                             | Flanbern 196. 249                                      |
| 126, 127                                                 | Metow 46                                               |
| Feldpostillons 38. 125, 126, 127                         | Flegler 198                                            |
| Feldpost-Karte 130                                       | Flemming, Graf von 326                                 |
| Feldpost-Auriere 41                                      | Fliegende Blätter 371. 386                             |
| Feldpost-Auverts & 127                                   | Fliegende Boten 187                                    |
| Gelopostmeister 38. 39. 41. 62.                          | Fliegende Posten 108                                   |
| 125, 127                                                 | Flüchtlingsbegen 90                                    |
| Feldpost-Pep. 128                                        | Fingblatt 372                                          |
| Feldpost-Patet 180                                       | Flugschriften 378                                      |
| Feldpost-Personal 62. 125                                | Find-Posten 419<br>Fordon 46                           |
| Feldpost-Relais 128. 129                                 | Fordon 46                                              |
| Feldpost-Schaffner 106. 125. 127                         | Framer 384                                             |
| Feld-Postsetretäre 41. 125. 127                          | Francesto III. 195                                     |
| Feldpost-Sendungen 129                                   | Franciscus 194. 195. 196, 199                          |
| Fekopost-Unterbeamte 126. 127                            | Francus 373, 383, 384, 385                             |
| Felipostwesen 38.: 62                                    | Francus Relationen 385                                 |
| Felgenhauer, Salomon 322. 324                            | Fränkischer Merkur 408                                 |
| Felleisen 219. 283. 873                                  | Frant 388                                              |
| Ferbinand I. 162. 201. 346                               | Frankenhausen 334<br>Franken 164                       |
| Feedinand II. 16. 193. 212.                              |                                                        |
| <b>213.</b> 215. 216. 278. 347.                          | Franco 225                                             |
| 350 427                                                  | Frankfurt a. M. 58. 80. 167.                           |
| Ferdinand III. 352. 216. 218. 229                        | 201. 210. 211. 212. 217.                               |
| Ferdinaud von Braunschweig                               | <b>218.</b> 223. 231. 232. 234.                        |
| 40. 58, 250                                              | 239. 249. 250. 251. 254.                               |
| Ferdinand, Erzherzog. 204                                | 255. 324. 364                                          |
| Ferdinaud Maria von Bayern                               | Frankfurt e. D. 50                                     |
| 168, 210                                                 | Franksurter Journal 211. 388                           |
| Ferdinand von Thum und                                   | Frankfurter Kaiserliche Reichs-                        |
| Taxis 196<br>Festgug 41<br>Feudonshile 285<br>Filehne 46 | Ober-Vostamtszeitung 211. 390                          |
| Ferting 41                                               | Frankfurter Postzeitung 388                            |
| Feudonapile 285                                          | Frantesia) 294                                         |
| Filehne: 46.                                             | Frankreich 294<br>Franz I. 197. 247<br>Franz II. 59    |
| Finanz-Departement 31                                    | Grand II.                                              |
| Finang Direktorium 29                                    | Franz Otto, Herzog 478                                 |
| Finanz-Ergebnisse 139                                    | Franz von Tassis 198                                   |
| Finanz-und Handelsmirifte-                               | Franz von Taxis 162                                    |
| rium 287, 155, 315, 327                                  | Franz von Thurn und Taxis 195                          |
| Finanz-Minister 34, 70                                   | Französtiche Republik 166                              |
| Fischer 435                                              | Französische Revolution 247. 249                       |
| Gricken von Weitenberg Geben 102                         | Franenburg 45, 46<br>Freiburg 89<br>Frei-Exemplare 401 |
| Fischer von Reichenbach, Gebr. 165                       | greiourg 99                                            |
| Figuifoul 198                                            | Arai. Elembiate . 301                                  |
|                                                          |                                                        |

| Seite                                                                                                                                                        | Seite                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Frei-Kuvert 119. 292. 320.                                                                                                                                   | Fürstenstaud, parischer :284                                           |
| 384. 337, 359                                                                                                                                                | Ruhrlente 23, 235. 845                                                 |
| Freimarken 334. 337. 341. 344                                                                                                                                | Fuhrlente 23, 235. 345<br>Fuhrrollen 387, 339                          |
|                                                                                                                                                              | Fuhrrellen-Ingaber                                                     |
| Freienwalde 50<br>Friedeberg 45. 248                                                                                                                         | Zuhrrollen-Unternehmer 388. 339                                        |
| Friede. Dresdener 39                                                                                                                                         | Fuhrunternehmnugen                                                     |
| Frieden, Westhener 39 Frieden, westphälischer 14 Friedens-Artitel 227 Friedens-Kongreß 226 Friedensschluß 227. 139 Friedensvertrag 334 Friede zu Rünster 165 | Anbr- und Rittgelb 57                                                  |
| Friedens-Artifel 227                                                                                                                                         | Fußboten 8. 12. 152                                                    |
| Friedens-Kongrek 226                                                                                                                                         | Rugboten 8. 12. 162                                                    |
| Friedensichluft 227. 139                                                                                                                                     | Fußboten-Post                                                          |
| Frieden 279                                                                                                                                                  | Augger : 204. 380                                                      |
| Friedensvertrag 334                                                                                                                                          | Fulda 211. 215. 239. 251                                               |
| Friede zu Münster 165                                                                                                                                        | Fulbaischer Postreuter 1916 890                                        |
| Friede zu Preßburg 165                                                                                                                                       | Fünfkirchen 186                                                        |
| Friedrich I. 21. 26. 27. 54. 63                                                                                                                              | Fußlaufende Pak                                                        |
| Friedrich L. (Kaiser) 185., 194                                                                                                                              | Fußposten 67. 127. 324                                                 |
| Friedrich II. 31. 32. 33. 35—                                                                                                                                | 1.7511 6                                                               |
| 38.41—43, 50. 52. 71. 247. 406                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |
| Friedrich III. (Kurfürft) 22.                                                                                                                                | Galla-Uniform 265                                                      |
| <b>26. 31. 326</b>                                                                                                                                           | Gazette litteraire de Berlin 55                                        |
| Friedrich IV. 152                                                                                                                                            | Gebäude der Reichspost 134                                             |
| Friedrich III. (Kaiser) 195, 198                                                                                                                             | Gebieteanderungen 299                                                  |
| Friedrich, Herzog 163. 164.                                                                                                                                  | Gebruckte Reitung 871                                                  |
| 192. 205. 208                                                                                                                                                | Gedruckte Flugblätter 378<br>Gefreite Boten 184                        |
| Friedrich August 326                                                                                                                                         | Gefreite Boten 184                                                     |
| Friedrich ber Große 407. 430                                                                                                                                 | Genali 12. 32. 47                                                      |
| Friedrich Wilhelm der große                                                                                                                                  | Gehaltsbezüge 256<br>Geheimsprache 79<br>Geheimsekretär 54             |
| Kurfürst 13—22                                                                                                                                               | Geheimsprache 79                                                       |
| Friedrich Wilhelm I. 27. 29.                                                                                                                                 | Geheimsetretär 54                                                      |
| 30. 31. 400                                                                                                                                                  | Gebeimes Rats-Collegium: 267                                           |
| Friedrich Wilhelm II. 56. 58. 250                                                                                                                            | Geiger 232                                                             |
| Friedrich Wilhelm III. 56. 62.                                                                                                                               | Gelbe Kutsche : 280                                                    |
| 63. 69. 74. 86, 91                                                                                                                                           | Gelbern 59                                                             |
| Friedrich Wilhelm IV. 71. 86.                                                                                                                                | Gelberland 344                                                         |
| 91. 92. 105. 111                                                                                                                                             | Geiger 232 Gelbe Kutsche 230 Gelbern 59 Gelberland 344 Gelbstrafen 338 |
| Friedrich Wilhelm, Herzog                                                                                                                                    | Gelegenheitsblätter 378                                                |
| zu Schwerin 314                                                                                                                                              | General-Administration : 155                                           |
| Friedrich Wilhelm Karl 167                                                                                                                                   | General-Direktorium                                                    |
| Friedrichstadt 338. 339                                                                                                                                      | General-Direktion der würe                                             |
| Friedland 323                                                                                                                                                | tembergischen Possen 167:                                              |
| Friedland 323<br>Frischmann 12. 21. 70. 393                                                                                                                  | General-Erb-Postmeister-Amt 31                                         |
| Fürstenstand, Erhebung in den 197                                                                                                                            | General - Erb - Postmeister                                            |
| Fürstbischof von Lüttich 249                                                                                                                                 | Würde 31                                                               |
| Fürstenbund 247                                                                                                                                              | General-Erb-Postmeister - :: 287                                       |
|                                                                                                                                                              |                                                                        |

| Seite                            | Seite                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| General-Ober-Postmeister 204     | Gerichtsbarkeit der Postbe-                  |
| General - Ers - Oberft - Poft -  | amten 26. 53. 154. 226. 308                  |
| meister 197                      | Gersborf, von 21                             |
| General - Erb - Obetst - Post -  | Geschichte bes preußischen                   |
| meister-Amt 212                  | Postwejens 3                                 |
| General - Obrift - Bostmeister   | Geschriebene Relationen - 379                |
| 216: 846                         | Geschwindwagen 86                            |
| General-Intendant 127            | Gefamteinheit der Postgebiete 142            |
| General-Post-Amt 21. 31, 52      | Gefamt-Baterland 335                         |
| - 54. 81. 115. 117. 133.         | Gesandtenmord, Rastatter 437                 |
| 134. 158. 184                    |                                              |
| General-Post-Amit-Setretare 41   | Gesetz über das Postwesen 151. 278           |
|                                  | Gewährleiftung des Briefge-<br>heimnisses 20 |
| General-Post-Direttion: 255.     |                                              |
| 287. 315                         | Strain, Dugitager                            |
| General-Postdirettor 4, 110.     | Geist der neuen Zeit 85                      |
| 125. 142                         | Glanzperiode der Postillons 93               |
| General-Postdirektorium 52. 355  | Gigas 194                                    |
| General-Postgebäude 69           | Fléiwit 32                                   |
| General-Postiasse 47. 54. 62     | Gnadenspenden 262                            |
| General-Postmeister 31. 34.      | <b>S</b> ort 352                             |
| 58. 62. 65. 110. 138             | Goor 295<br>Göth, Graf 437                   |
| General-Bostmeister-Adjunkt 81   | Götz, Graf 437                               |
| General-Postmeister-Amt 195      | Goldback, von 35                             |
| 196. 201. 205                    | Soben, Division 254                          |
| General-Postmeister-Würde 196    | Söppingen 232                                |
| Beneral-Reichs-Erbpostmeister 14 | Söthe 59                                     |
| General - Telegraphen - Diret -  | <b>7</b> ·                                   |
| tion 133                         | Sotter, Graf von 36                          |
| General-Telegraphen-Director 183 | Grabe, Postrat 26. 27                        |
| General- und Ober-Postdivet-     | Grabow 314                                   |
| - tor der französischen Re-      | Geandsmessagers 187                          |
| publif 166                       | Gräfenfelb 158                               |
| General = Berwaltung der k.      | Gransee 46                                   |
| Posten und Gisenbahnen 155       | Graz 346. 350. 353                           |
| General - Berwaltung ber k.      | Graubenz 45. 46                              |
| - Berkehrs-Anstalten 185         | Gravent 289                                  |
| Georg, Herzog 284                | Gregor IX. 185                               |
| Georg der Bärtige 223            | Grenze 32. 24. 250                           |
| Georg II. v. Hannover 285        | Grenzstationen 326                           |
| Georg v. Hannover 287: 289       | Grenzwächter 7                               |
| Georg Wilhelm 13. 70. 279        | Großboten 187 188                            |
| Gera 236: 333                    | Großenhain 430                               |
| Gerechtsame 249. 287             | Großtugel 326                                |
| Gereimte Zeitungen 379           | Groß-Strehlig 32                             |
| Comment Domingen                 | O D D D D D D D D D D D D D D D D D D D      |

| . Sei                                                                                                                          | te <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Großwardein 38                                                                                                                 | B. Handelsjungen! " in it in 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cleafeathaí 38                                                                                                                 | 4 handels & Ministerium 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Genfenthal 38                                                                                                                  | 4 117.: 456;: 356;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gronsfeld, Graf wen 231. 25                                                                                                    | 9 Handschriftliche Zeitungen 19879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gratifan                                                                                                                       | 2 Hamover 58. 228. 249. 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grötifau 8                                                                                                                     | 2 278. 279. 285. 289. 344. 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grünberg 8<br>Grumbkow, von 22                                                                                                 | di Status augustatia Gamba 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                | 1. Hintmoveriche Lande 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grundsatz 100 31                                                                                                               | O Hannoversche Post 284. 29420172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Guidettus 19                                                                                                                   | 4: 5:44 0 040 002 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Guido de la Pour                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Guggenberger : 42                                                                                                              | 9 Hanjastätte 294. 305. 308. 1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Suntbinnen       : 8         Suftav Adolph       20. 42         Skftrow       50. 314. 31         Sutachten       207. 216. 21 | Danjaskättische Postämter Ten 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gratav Adolph 20. 42                                                                                                           | 7 Hadiseatisches Departement 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wiltrom 50. 311. 31                                                                                                            | 5 Hand Jacob von Magni: 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sutachten 207. 216: 21                                                                                                         | 2. Häntlein, von matiell konit 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Guttentaa                                                                                                                      | d Hardenberg, Kürst Gul. 65. 641.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Güterporto Güterposten Güterposten Gütiner, Gabriel 32                                                                         | 5 to a 86k 1846 187 a Spartfeld and a spart spartfeld and a sp |
| <b>Caterposten</b> 6                                                                                                           | A Haxifeld : 1. 139 guite shi 2999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Güttner, Gabriel 32                                                                                                            | 5: Hartmann 7., 1990 211. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                | Hafelünnen austurü ban ga <b>296</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>v.</b>                                                                                                                      | Saffelfelde (1) 2017 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Haarburg 29                                                                                                                    | 5 - ស្ថិតត្តិ - ស្មែន វីសា ស្វារទេ សារក្មាន 😘 🕏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Habsburgische Erblande 🗀 20                                                                                                    | T hantde 40121402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Habsburg, Haus 42                                                                                                              | 7 Haubesche Zeitung 71. 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hamburger Korreiponbent : 38                                                                                                   | 2 Haubes und Spenersche Bucheschie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hamburg 50. 58, 78, 79, 211.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 212. 215. 250. 251. <b>255</b> .                                                                                               | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 280. 289. 291. 298. 294.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 893. 306. 308. 309. 314.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 315. 32884                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hamburger Kaussente.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hamburg-Nürnberger Boten                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hihren 24<br>Hamburger Ober-Postani 12                                                                                         | 4. Himptwagen var inin66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hamburg & Ameritan Baketuni                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fahrt-Aftien-Gesellschaft :11                                                                                                  | 1. Haugwiß, Graf 247355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Halberstadt 501. 28                                                                                                            | 6 Shaifintan mitanka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Halberstadt-Cassel 22 24                                                                                                       | 4 Herboten, reitende "ingle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Duidlemies v. 1911 192 1911 192                                                                                                | 6 Seerleine Man eine unwicklige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Halbfrei 50. 278. 32                                                                                                           | 5 Hecttreß 15 39/191066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dane</b> - Du. 2.(5. 52                                                                                                     | 6 Heteronn 1681:232.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sall' 38                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hammerstein 4                                                                                                                  | 6 Heitigenbeil 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hannu 25                                                                                                                       | d., Heiliges römisches Meichenan 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Seite Seite                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Hof-Post-Kommission 2000 (2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Heinrich der Jüngere 278.                                            | Dof-Boftmeifter-Amts-Bertunb 846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sieinrick der Röme 284                                               | Sof-Bostmeister 5. 12. 38 1 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Heinrich der Löwe 284<br>Helbetius 288                               | Hofikalberganisation (1993)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hennegan 197                                                         | Suf-Boftsefretär 41:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Senot 163. 203. 204. 205.                                            | Sufrentei Statistics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2061 2081 2081 211                                                   | Hoferetär 41:50 Sofrentei 41:50 Soffchneiberei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Herford 1                                                            | Kinke und Suftierat (8. 3827)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| heffen 210. 228. 230. 231.                                           | Sighkitsrecht 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 280.0824                                                             | Sofe und Justizrat (1827)<br>Sobeitsrecht (1835)<br>Solland (185.1286) (185.1827)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Heffen-Caffel 12 238. 247                                            | Sinland preukisch was them 46's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seffen - Darmftadt: 251. 258.                                        | Holftein 31. 1814. Houng, de la 188. Hohmhausen, Graf 158: 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 178 TENLET TO THE 255. 278                                           | Sort Caralla Cara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Heffen-Hammung und conf. 256                                         | Souta, de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Heffisches Boftamt 2012 110281.                                      | Houmkaulen, Graf 158: 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hellich - Dranische Rasiane                                          | Subertsburger Friede And 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dietische Post 239                                                   | Sütin:r . 167: 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seftsche Regierung 1.273                                             | Hundsrück in 1869, 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dietische Post 239<br>Hestische Regierung 1273:<br>Herwegh, Gewig 11 | Hübertsburger Friede 167: 169 höftiner 167: 169 höftiner 203 höftig, Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Herzog von Bürtembergenna 284 -                                      | Hultschin 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| #                                                                    | G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| hieronymus, König von Best-                                          | and the state of t |
| phalen? 5281/2                                                       | Imenau 100. 120 100 200 2840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hötiger 2783285                                                      | Ningen 22 part 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hilbesheim 19. 178. 231/285. 892.                                    | Jungen 222 parti 204. Immediat-Kommission 2222 in 169?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Biedrichsen, Postsekretäpmiten 803                                   | Jmunitäten and and and by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hintender Bote 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18              | Indigenat wit was bles 12196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hirfch's Telegraphen-Büreau 418                                      | Inhibitorial-Restript 🖖 👊 🗥 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Historische Beschreihungen 888.                                      | Inhibitorial-Restript 151. 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Historische Worte in in alle 419                                     | Interprint all 151. 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hochbefreites Regale                                                 | Indungsschild mib dem Posterier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hochmeister Ern und ber dasbuche                                     | horner 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hormeyer 499 Am. 487                                                 | Institut 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hormeyer 400 487                                                     | Jetstitut, der handburger Boten 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hofader 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                       | Institut, landeshaceliches : 113824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hospider 200 176                                                     | Institut, schilisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| postiener in die mig and die 22                                      | Instruktion der Feldpost 106:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hofessen 1964                                                        | Memter 106%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hoffmann von Fallerslebem : 95                                       | Instruttion für Feldpostentige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hammer 213. 215.: 358                                                | Briefträger und Schaffner. 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Soppost ::                                                           | Intelligenzblattwesen 54. 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hof-Postamt</b> 50. 55. 72. 116.                                  | Intelligenzblätter 54. 55. 400. 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 215. 229 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         | Inkelligenzblätter-Debit : 5:401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hofpostamis-Bermaltung 355                                           | Inielligenz-und Adreffomtoir. 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intelligenzwesen 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Joseph I. 165. 236. 238                                                                                  |
| Intendanten 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zülich 250. 299                                                                                          |
| Interims-Uniform 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Julius von Braunschweig-                                                                                 |
| Internationaler Telegraphen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lüneburg 278                                                                                             |
| Berein 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jus gentium 439                                                                                          |
| Investitur 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jus Präsent. et Domin. 355                                                                               |
| Inpestitur-Batent 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Justig-Departement 31                                                                                    |
| Italien 169. 204. 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Justitiarius 53                                                                                          |
| Italiener 226. 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
| Italienischer Krieg 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8.</b> ***                                                                                            |
| Italienisch - nieberlandischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rabinetts-Orbre 32. 62. 74                                                                               |
| Rurs 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rabinett, schwarzes 73. 74.                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81, 85, 88, 91                                                                                           |
| <b>3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kahs. Röm. Oberhöftzeitung 391                                                                           |
| Jacob de la Tour 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kaiser Wilhelm-Stiftung 140                                                                              |
| Fagellonon 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ralab 439                                                                                                |
| Zägerndorf 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ralfusatur 1 54                                                                                          |
| Zaftrow 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kalender 26 218 22 (1388)                                                                                |
| Jenn Debry 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rämpfer & Cabamate85                                                                                     |
| Jena 233, 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ramede, von                                                                                              |
| Fenaische Landkutsche 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rammer 527:1334                                                                                          |
| Zenaische Postfalesche 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kammer, Breslauer 2532                                                                                   |
| Zoachim I. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kammer in Bruffel - 215                                                                                  |
| Foachim II. 9, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rammer-Rollegium 315. 326                                                                                |
| Frachim Friedrich 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Palmer-Qurier 188                                                                                        |
| Joachim (Kurfürst) 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ranarienvögel "821                                                                                       |
| Zoachim Friedrich v.Flemming 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kanarienvögel 321<br>Kanon 252. 254                                                                      |
| Johann (Kurfürst) 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kanotienstiesein (2006)                                                                                  |
| Johann (Kurfürst) 8<br>Johann V. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kanteriche. Hosbuchdruckerei 49                                                                          |
| Johann Baptiste 196. 198. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ranzlei de 158:162                                                                                       |
| Johann Friedrich (Herzog) 164. 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ranzlei & A A grobhr 162                                                                                 |
| Johann Georg 10. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kanzlei-Botenpost 325                                                                                    |
| CV a Valancia a Colonia a la la la constanti de la della constanti della const | Ranzlei-Botendbst 325<br>Kanzleibotten 11<br>Kanzlisten 54<br>Rappenberg 59<br>Rapitulations-Entwurf 245 |
| Sohann Georg IV. 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ranzlisten 54                                                                                            |
| Johann von Coblenz 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kappenberg 59                                                                                            |
| Johannisberger Kongreß 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rapitulations-Entwurf 245                                                                                |
| Johann Sigismund 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rariolposten 8a8 45 Rarl Anselm von Taxis 197; 250                                                       |
| Jonge 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ras                                                                                                      |
| Journal de Berlin 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rarl Anselm von Taxis 197; 250                                                                           |
| Fournal "des Postes" 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rarí VII. 245. 246. 247. 248                                                                             |
| Johann Georg I. von Sachen 324 Johann Georg IV. 326 Johann von Coblenz 185 Johannisberger Kongreß 89 Johann Sigismund 11 Jonge 5 Journal de Berlin 401 Journal "des Postes" 419 Journalismus 410. 411 Journalismus 410. 411 Journalistentag 88. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rarí VI. 238. 241, 245. 298. 431 Rarí VIII. 188 Rarí V. 195. 196. 198. 199. 201, 425                     |
| Journalismus 410. 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~ 348, 431                                                                                               |
| Journalistentag 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rarl VIII. 188                                                                                           |
| Journalisten 88. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rarl V. 195. 196. 198. 199. 201, 425                                                                     |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |

| · : Seite                                      | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ratl II. (von Spanien) 197. 234                | Kondukteure 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ratl Theodor (Kurfürft) 154                    | Ronferenz 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rarisbaber Befcilisse 90 408                   | Kongreß, Johannisberger 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ratisruhe 275                                  | Rongreß-Alte 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kassenschreiber 54                             | Konfiskationen 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rassierer 54                                   | Ronig 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raischer 32                                    | Rotarde 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Raufmannsboten 285                             | Kontrafte 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Raufmannsposten 223                            | Konstanz 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Raupis</b> 430. 431                         | Kontrolleur 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rautionen 53                                   | Ronvention 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rautionspflichtige Blätter 413                 | Konzession 413. 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kautionsleistung 414                           | Kopenhagen , 111. 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kavalleriesäbel 39                             | Kopisten ' 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rees 326. 327. 328                             | Roppet 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                | Korrespondenten, eigene 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reschner 72. 85. 87. 88. 90                    | Korrespondenz-Verkehr 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Keller, Mathias 63                             | Kurps 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klausner, Georg 152                            | Rozebue - 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kleine Boten 187. 188                          | Krain 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kleinhempel 327                                | Krainische Stände 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rieve 299                                      | Rrappis 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rlappenburg 295                                | Krapp 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klosterposten 151                              | Araszinsta 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klosterschulen 183                             | Kraut, von 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anittlingen 162. 192. 203                      | Krebs, Ludolph 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Roch 152. 295, 296. 325                        | Kresser, Jeremias 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rö</b> ln 26. 203. 240. 212. 223.           | Kreuzbandmarken 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>25</b> 0. <b>293.</b> 390                   | Kreuznach 163. 198. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kölnische Zeitung 391. 418                     | Krieg, dreißigjähriger 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Königsberg i. P. 6. 21. 26.                    | Kriegserklärung 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>46</b> . <b>50</b> . <b>73</b> . <b>293</b> | Kriegs-Kontribution 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rönigin 40                                     | Krofdorff 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rönigstrone 167                                | Arojanke 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Königreiche, sübbeutsche 151                   | Kronlehne 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Königsbild 884                                 | Kron-Ober-Bostmeister 155. 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Königssee 334                                  | Krotoschin 61. 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kohl, Frau von 21                              | Rüchenkutsche 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rohl, Frau von 21<br>Rolding 841               | Küchenpost 50. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| aconto it                                      | Rübect, von 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rommerzienrath 326                             | Kunft, Joh. Thomas 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rommission 78                                  | Kurantrüge 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rompetenz-Konflikte 218                        | Kurbrandenburg 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rompetenz 308                                  | Rurfürst, der große 50. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | The state of the s |

|                                     | Seite            | •                                           | Seite     |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Rarfürftentum Beffen                | . 264            | Banberbesit bes Hauses Tagts                | 250       |
| Rurhefftiches Poftwefen             |                  | Land-Hof-Postamt                            | 219       |
| Aur-Ablnische Kammer                |                  | Banbfutiche , 1999                          |           |
| Our mains                           | 24. 218          | Eandposten 223. 236 314. 334;               |           |
| Kurierbeförderung                   | 68               | Sandsberg                                   |           |
| Luriere                             | 323. 419         |                                             | 185       |
| Rurieriauben                        | 416              |                                             | 323       |
| Aurs                                | 64               | Langersborf                                 | 431       |
| Rurs, pommericher                   | <b>45. 46</b>    | Lateinische Reiter                          |           |
| Rurfe, weftpreußische               | 47               |                                             | 41        |
| Ruverts 269. 284. 292.              | 311.             | <b>Lauenburg</b> 45. 337. 340.              |           |
|                                     | 325. 337         | Läufer .                                    | . 7       |
| Antiche, gelbe                      |                  | Laufende Boten 346.                         | 351       |
| Rurgrod                             | 429              | Latomus                                     | 384       |
|                                     |                  | Lautenbach 383, 384.                        |           |
| <b>Q.</b>                           |                  | Lazarus Schwendi                            | 426       |
| Lahr                                | 377              | Le Bauld de Nans                            | 55        |
|                                     | 351. 353         | Lehen                                       | 203       |
| Laibachfluß                         | 352              | Lehene-Postwesen                            | 280       |
| Lamoral von Taxis 15.               |                  | Lehenswesen                                 | 31        |
| 164. 194. 196. 197.                 |                  | Lehrbach                                    | 437       |
| 209. 210. 211.                      |                  | Lehnbrief 245.                              |           |
| Landboten-Anstalt                   | 168              | Lehnklepper                                 | 322       |
| Landboten                           | <b>68. 186</b>   | Leipzig, brandenburg. Poft-                 |           |
| Bandbriefe                          | <b>6</b> 9       | anstalt                                     | 25        |
| Landbrief-Beftellgelb               | 121. 125         | Leipzig 50. 211. 234. 235.                  | •         |
| Landbrief-Beftellbegirt             | 68               | 239. 278. 280. 281. 293.                    |           |
| Sandbriefbestellung                 | 119. 121         | 322. 323, 324. 325. 32 <b>6</b> .           | •         |
| Landbriefträger                     | <b>67. 68</b>    | 207 290                                     |           |
| Landes-Angehörige                   | <b>26</b> 0      | Leftoren 327. 328.                          | 413       |
| Bandesfürst '                       | 314              | Lenan                                       | <b>95</b> |
| <b>Landfußboten</b>                 | 67               | Lengerich .                                 | 286       |
| Landeshoheit                        | 167. 283         | Lektoren<br>Lenan<br>Lengerich<br>Leonhardi | 327       |
| Sandeshoheits-Recht<br>Landeskinder | 167. 227         | Leonhard von Taxis 196. 197.                |           |
| Landeskinder –                      | 1154             | 199. 200. 201. <b>202. 203.</b>             |           |
| Landesposten 15153.                 | 154.             | 204.205. 208.212.213.215.                   | 262       |
| 287.                                | 251. 378         | Leopold 18, 197, 200, 153.                  | ,1        |
| Landes-Poftamt                      | 211              | 222. 230. 233. <b>234.</b> 2 <b>36.</b>     | 427       |
| Landes-Boftanftalten                | 326              | Leobschütz                                  | 32        |
| Sandes-Poftmeister                  |                  | Leobschütz<br>Leutomischel                  | 254       |
| Landes = Poftwefen 164:             |                  | ethici Politinon                            | 103       |
|                                     | <b>315</b> . 327 | Lichtenberg                                 | 319       |
| Landesregal                         | 325              | Lichtenberg<br>Limburg 842.                 | 344       |
| Landesverordnung                    | 315              | Lindau 226.                                 | 231       |
| _                                   |                  |                                             |           |

| , <i>3</i>                                                                                         | Seite                    | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lingau .                                                                                           | <b>304. 305</b>          | Enther 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Linge                                                                                              | 295                      | Librtich 198: 199: 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lingen                                                                                             | 295                      | Buremburg 375. 342. 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Linz                                                                                               | 355                      | The second secon |
| Lippe                                                                                              | 251                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lippe-Detmold                                                                                      | 255                      | <b>99.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Liffabon, Univerfität                                                                              | 186                      | Magbeburg 21. 124. 323. 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lift, Friedrich                                                                                    | 86                       | Magbeburger Zeitung 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lizenbrüder                                                                                        | 304                      | Magen 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ligen'iches Lehengut                                                                               | 21                       | Padeweiß 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lillien                                                                                            | <b>429</b>               | Magistrats = Botenordnung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lobsens                                                                                            | 46                       | Leipziger 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Logen                                                                                              | 429                      | Mailand 194. 204. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Logisten 72.                                                                                       | <b>4</b> 28. <b>4</b> 39 | Mail coaches 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lohnfuhren                                                                                         | 28                       | Mansfeld 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lohnfuhrleute                                                                                      | <b>34</b>                | Mansfeld, Grafschaft 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lohnfuhrwerk                                                                                       | 280                      | Mandat 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| /                                                                                                  | <b>233. 235</b>          | Mandatum sine clausula • 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lofal-Bost-Anstalten                                                                               | 111                      | Mantua 204. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokomotive                                                                                         | 92. 95                   | Maphée 194, 198, 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| London                                                                                             | <b>4</b> 16              | Marchthal, Abtei 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Löningen                                                                                           | 295                      | Marianerritter 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    | 378. <b>3</b> 86         | Marienburg 7. 45. 46. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lothringen                                                                                         | 135                      | Marienwerder 45. 46. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lottum, v.                                                                                         | <b>62.</b> 65            | <b>Mar!</b> 45. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Louis. Rapoleon                                                                                    |                          | Marken 118. 155. 269. 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Loyalitäts-Berlangen                                                                               | <b>258</b>               | 312. 313. 319. 320. 335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lublin                                                                                             | <b>429</b>               | 337 341 844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lublinit                                                                                           | 32                       | Martiches Haus 55 Martin 194 Martin Gigas 194 Maroni, Kardinal 426 Mastricht 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lübec 240. 251. 255.                                                                               | • • •                    | Martin 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 301. 302. 305. 309.                                                                                |                          | Martin Gigas 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lübed-Büchener-Eisenbal                                                                            | n 305                    | Maroni, Kardinal 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lubed-Hamburger Dilig                                                                              | ence 307                 | Mastricht 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lübecker Post-Amter                                                                                | 307                      | Bicathias 164, 196, 208, 212, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lübeder Senat                                                                                      | · <b>B1</b> 0            | Matthias 3. 9. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lübecker Zeitung                                                                                   | 392                      | Matthias 3. 9. 14<br>Mathias v. Taxis 346<br>Max Joseph 154. 437<br>Maximilian 152. 194. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lüdemann                                                                                           | 41                       | May Foleph 154. 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lübeder Post-Amter<br>Lübeder Sennt<br>Lübeder Seitung<br>Lübemann<br>Ludwig, Herzog<br>Ludwig XI. | 163                      | magimilian 152. 134. 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| zuowig Al.                                                                                         | 189                      | 198. 202. 425. 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Knowig II. von ungarn                                                                              | 199                      | Maximilian Immanuel 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                    | 45<br>005 909            | Maximilian Laxl v. Taxis 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lineburg</b> 212. 231. 278.                                                                     |                          | Maximikian von Taxis 255<br>Medlenburg 314. 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lüneviller Friede                                                                                  | 99. 200                  | Westernung Schmalin 917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lunden                                                                                             | 000                      | Medlenburg-Schwerin 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Seite                                          | Seite                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Medlenburg-Strelit 314. 317                    | Monopol 418                                                |
| Medlenburgische Ritterschaft 314               | Montecucculi 20                                            |
| Mecklenburgisches Postamt 294                  | Montpellier 184                                            |
| Medlenburgische Posten 305. 306                | Montur d. badisch. Postillons 276                          |
| Meinders, Minister 21                          | Montur d. braunschweigischen                               |
| Meiningen 235                                  | Postillons 282                                             |
| Meilenentfernung 324                           | Montur der hannoverschen                                   |
| Meilenpfeiler 57                               | Postillons 290                                             |
| Meilenräblein 324                              | Montur der österreichischen                                |
| Meilenzahl 56                                  | Postillons 356. 357                                        |
| Meißen 323                                     | Montur d. sächfisch. Postillons 331                        |
| Mendelsohn 85. 88                              | Montur der schlesw.=holft.                                 |
| Mersch 344                                     | Postillons 341                                             |
| Merseburg 280                                  | Montur d. tagisschen Postillons 267                        |
| Messagers 187                                  | Moret 33. 34                                               |
| Meffagers volans 187                           | Morgenposten 419                                           |
| Meßkaialoge 387                                | Morningpost 418                                            |
| :Weßrelationen 373. 382. 384                   | Mord eines Kuriers 438                                     |
| Metternich 82. 87. 89. 408                     | Möttling 353                                               |
| Metternichscher Beamter 435                    | Mühlbach 325                                               |
| Meggerposten 17. 156. 164.                     | Mühlhausen i. Th. 59                                       |
| 183. 189. 190. 191. 192.                       | Müller 73                                                  |
| 193. 205. 212. 213. 223                        | Müller, <b>28</b> . 95                                     |
| Megger 164. 189. 190. 191                      | München 152. 153                                           |
| Meurs 59                                       | Münchow, von 32                                            |
| Meurer 384                                     | Münster 59. 225. 286. 296.                                 |
| Wewe 46                                        | 299. 327                                                   |
| Meydam 133                                     | Münsterscher Frieden 165. 279                              |
| Meyern, Gerhard 295                            | Münzwährung 169                                            |
| Michaelis 34. 35                               | Mürat, Prinz 251. 299. 300                                 |
| Militär-Departement 31                         | Mutter aller Kaufmannsge-                                  |
| Militär-Waisenhaus 53. 405                     | merbe 388                                                  |
| Minden 212. 296                                | <b>%</b> .                                                 |
| Ministerium des kgl. Hauses 155                |                                                            |
| Ministerial-Direktor 110                       | Nachdruck 388                                              |
| Mirow 314                                      | Närden 295                                                 |
| Mißhelligkeiten 325                            | Ragelshof 21                                               |
| Mittewald 153<br>Mobilmachung 106, 125, 126    | Ragier 64, 69, 71, 72, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, |
| Mobilmachung 106. 125. 126<br>Moderne Post 371 | 92. 405                                                    |
| Mozleine 430                                   | Rafel 45                                                   |
| Monarchenzusammenkunft 77                      | Namenschiffre 328                                          |
| Monnier 437                                    | Napoleon I. 72. 73. 74. 76.                                |
| Mönche 7                                       | 77, 194, 294, 299                                          |
| withings                                       | II, LUX, AUX, AUX                                          |

|                                 | Seite       | Seite                                                            |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Rapoleon III                    | 417         | Nordbeutsches Bundes Post-                                       |
| Rapus                           | 194         | gebiet 142                                                       |
|                                 | 212         | Nordbeutsches Bundes - Post-                                     |
| Raffauische Lande               | 61          | wesen 133, 134                                                   |
|                                 | 255         | Rordbeutscher Loyd 111                                           |
| Rassau-Oranien                  | 239         | Rordhausen 59. 281                                               |
| National-Berfammlung            | 364         | Rorbische Telegraphen-Kom-                                       |
| Rebenboten                      | 235         | pagnie 418                                                       |
| Reben-Botenwert 205. 212.       |             | Northorn 295                                                     |
| 216. 217. 218.                  |             | Notize scritte 372                                               |
| Rebenposten                     | 223         | Novellisten 380                                                  |
| Redar-Zeitung                   | 408         | Nürnberg 58. 79. 152. 163.                                       |
| Reciesheim                      | 251         | <b>165. 199. 211. 212. 215.</b>                                  |
| Reuenburg                       | 46          | <b>2</b> 23. <b>226</b> . <b>231</b> . <b>233</b> . <b>234</b> . |
| Reuen Beitungen                 | 353         | <b>235. 250. 293. 322. 32</b> 5                                  |
| Reuigkeitensammeln              | 222         | Rürnberger Postfuhren 236                                        |
| Neuordnung der Berkehrs-An-     |             | Rürnberger Kurier 392                                            |
| stalten                         | 155         | <b>Nuntien</b> 185, 186                                          |
| Reustadt a. Orla                | 235         | Nuntii volantes 187                                              |
| Reustadt i. D.                  | 32          |                                                                  |
| Reustadt i. W.                  | 45          |                                                                  |
| Reuftadt                        | 314         | <b>D.</b>                                                        |
| Reustettin                      | 46          |                                                                  |
| Reuste Weltkunde                | 392         | Ober-Amtsboten 168                                               |
| Rezedistrikt                    | <b>32</b>   | Ober-Amt 168                                                     |
| Reme Zeitungen 378. 387.        |             | Oberaufsicht 154. 327                                            |
| Richtigfeitserflärung           | 165         | Ober-Gerichtsbarkeit 167                                         |
|                                 | 408         | Oberglogau 32                                                    |
|                                 |             | Oberhoheit 227                                                   |
| Riederlande 196. 198. 199.      |             | Oberhoheitsrecht 325                                             |
| 204. 205. 294.                  |             | Ober-Hoff-Postamt 346                                            |
| Riederländischer Aufstand       | <b>2</b> 02 | Ober-Hof- und General-Lan-                                       |
| Riederländische Post im Reiche  | 201         | der-Postmeister 349                                              |
| Niederländisch = italienischer  | 907         | Oberst-Hoftverwaltung 355                                        |
| Positiurs                       | 207         | Oberkrain 852                                                    |
| Riebersächsische Kreisstande    | 230         | Ober-Landpostmeister 165                                         |
| Riederöfterreich Landpost-      | 0.40        | Oberlaibach 352. 353                                             |
| meister                         | 346         | Oberlausit 328                                                   |
| Rienburg a. Weser               | 211         | Ober-Post-Amt, danisches 305.                                    |
| Nikolaus IV., Papst             | 186         | 308. 340                                                         |
| Nimpid                          | 62          | Ober-Post-Amt, lübecisches 305                                   |
| Rordamerita                     | 111         | Ober-Post-Amt, polnisches 48. 72                                 |
| Rorddeutscher Bund 44. 138.     |             | Ober-Post-Amt, preußisches                                       |
| 134. 278. 282.                  |             | 44. 47. 48. 49. 306                                              |
| Gefch. b. beutschen Boftwefens. | ı           | <b>30</b>                                                        |

|                                                        | Seite                    |                                       | Seite       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Ober - Poft - Amt, thurn und                           |                          | Oppurg                                | 235         |
| tarifces                                               | <b>30</b> 6              | Dranienburgerftr.                     | 54          |
| Ober-Boftamts-Zeitung 211.                             |                          | Ordenshaus                            | 5           |
| 371.                                                   | <b>390</b>               | Drdensmarfcall                        | 6           |
| Ober-Poftamts-Zeitungs-Er-                             |                          | Orbensstallmeister                    | 6           |
| pedition                                               | <b>390</b>               | Ordentliche wöchentliche              |             |
| Ober - Postämter 161. 255.                             |                          | Raiserliche Reichs-Boftzei-           |             |
| 280. 324. 326.                                         | 328                      | tungen 211.                           | 388         |
| Ober-Postbehörde 326. 327.                             | <b>328</b>               | Ordinariboten 153.                    | 352         |
| Ober - Postdirektionen 107.                            |                          | Orbinaripost 16. 210. 324.            |             |
| 117.                                                   | 135                      | <b>350</b> .                          | 352         |
| Ober-Postdirektions-Bezirke                            | 13 <del>4</del>          | Ordinärfahrende Posten                | 65          |
| Ober-Postdirektor                                      | <b>46</b>                |                                       | 380         |
| Ober-Postiasse                                         | 32                       |                                       | 121         |
| Ober-Post-Kommissar                                    | <b>327</b>               | Orts-Briefträger                      | 68          |
| Ober-Postmeister                                       | 199                      | Orts-Entfernungen                     | 27          |
| Ober-Postverwaltungen                                  | 855                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 296         |
| Oberschlesische Postämter                              | <b>32</b>                | Oftfriesland 31.                      |             |
| Oberst-, Reichs-, Hof- und                             |                          | Offpreußen                            | 45          |
| General - Erblanden - Post-                            | 0~ ~                     | Oftpreußische Positurse               | 30          |
| meister                                                | 355                      |                                       | 251         |
| Obrist-Hospostmeister                                  | 346                      | Offrometio                            | 46          |
| Obrist-, Hof- und Landpost-                            | 0.45                     |                                       | 284         |
| meister-Würde                                          | 347                      | Oxford                                | 184         |
| Observation                                            | 82                       | ₽.                                    |             |
| Dechsle                                                | 153                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |
| Desterreich 77. 80. 125. 215.                          | 945                      | Baar 26. 213 218. 239, 347.           | 4.01        |
| 275. 341.                                              |                          | 348. 349. 355. 428.                   |             |
| Desterreichische Gesandtschaft                         |                          | Pacht (Postpacht) 215.                |             |
| Desterreichische Landpott                              | 201                      | <u> </u>                              | 348<br>215  |
| Desterreichische Politik                               | <b>425</b><br><b>252</b> |                                       | 325         |
| Desterreichische Posten<br>Desterreichisches Postwesen | 23                       | Pachtzins<br>Baderborn                | 59          |
| Desterreich-Ungarische Post                            | 350                      |                                       | 184         |
| Ohm, Amtmann                                           | 11                       | ▼                                     | 194         |
| Ohian                                                  | 32                       | <b>Baganin</b>                        | 194         |
| Dibenburg 253. 319.                                    | _                        |                                       | 286         |
| Olbenzaa                                               | 295                      | T 0 1                                 | 116         |
| Olmüş                                                  | 346                      |                                       | 355         |
| Onerum                                                 | 218                      | <b>F</b>                              | 314         |
| Ontel Spener                                           | 401                      | Baris 184. 249. 252.                  |             |
| Opfermann                                              | 87                       | <b>F</b> 1 1 1                        | 186         |
| Oppeln                                                 | <b>32</b>                |                                       | <b>25</b> 2 |
| Oppositionsblatt                                       | <b>408</b>               | Bariser Universität                   | 184         |
|                                                        |                          |                                       |             |

| Sette                                | <b>Gei</b> te                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bartifularboten 212                  | Blaten-Sallermund, Graf bon                             |
| Bağ, freier 186                      | 279, 280, 285                                           |
| Paffan 356                           |                                                         |
| Baffagier 51                         | Platen, Graf 26                                         |
| Baffagiergelb 51                     | Blateniche Boften 308                                   |
| Baffagierichein 838                  | Blau 314. 315                                           |
|                                      | \$1e8 32                                                |
| <u> </u>                             | Bockned 285. 884                                        |
| Bakquille 27<br>Bakquille 70. 393    | Protest of                                              |
| Batent 153. 154. 190. 204.           | property of                                             |
| 206. 212. 218. 228. 229.             | Bollauer 429                                            |
| 279. 815                             | Politische Avisen 211. 388                              |
| ·                                    | Bolitifche Breffe 418                                   |
| <b>*</b>                             | Politische Beitungen 413<br>Polizei, geheime 81. 83. 91 |
| T - T                                | Rollfei, geberme 81. 92. 31                             |
|                                      | Bolizeiorgan 89.                                        |
|                                      | Boltzeiftaat 91                                         |
|                                      | Portfolio, rabitales 90                                 |
| Berfonal, thurn und taxisides 254    | Porto 32                                                |
| Bersonal-Berhaltniffe 72. 112        | Bortobefreiungen 134                                    |
| Berfonenbeförberung 104              | Bortobegug 309. 810                                     |
| Berfonengelb 28. 66. 120             | Portobetrage 340                                        |
| Berjonenposten 66. 67                | Borto-Einnahmen 120                                     |
| Beilouendouen oo. o.                 | Portojäge 58                                            |
| Berfonenwagen 66                     | Bortolabelle 315                                        |
| Beichel 20                           | Borlotage 339                                           |
| Betersburg 110                       | Borto-Tagverhaltniffe 135                               |
| Petit messagers 187                  | Bommern 45                                              |
| Betrus Crescentius 195               | Kojen 61                                                |
| Betschaft 289<br>Bfalz 152. 210. 251 | Boft 8. 95. 419                                         |
| Bfalk 152. 210. 251                  | Poft-Ablage 161                                         |
| Bjennigmeifter-Emt 215               | Boft, alte Boft 21                                      |
| Bierdemechiel 152, 196               | Boftamt 27. 161. 275. 281. 324                          |
| Bflichtegemplar 289. 414             | Boftanlagen 29                                          |
| Philipp de la Tour 194               | Bofta Rosglengi 419                                     |
| Bhilipp ber Schone 186               | Boftaipiranten 10/                                      |
| Bhilipp II. 125. 202. 205. 346       | Boftanftalten 107. 116. 134. 281                        |
| Bhilipp bon Beffen 425. 427          | Boftanweisungen 126                                     |
| Bhilippsburg 264                     | Ψ-1                                                     |
| Bhilipsborn, bon 4 110-              | Boftonweifunge-Berfahren 124                            |
| 115. 124. 141                        | Bost-Armentasse 27                                      |
| Bichelmaier 282. 288                 | Boltaufitäge 124                                        |
| Biftor 78                            | Boftavisen 70                                           |
| Plafat 840                           | Postbau 148                                             |
|                                      | 20≠                                                     |

| Seite                           | Seite                            |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Postbeamte 49                   | Postgeld 226                     |
| Bostbediente 50. 54             | Postgeschichte 133               |
| Postbediente ber Republit 166   | Postgeheimnis 78                 |
| Boftbeförderungebienst 111      | Postgenerale 350                 |
| Bostbericht 20. 333             | Bostgeses 9. 35. 151. 350        |
| Bostbereiter 323                | Bosthalter- und Postmeister 278  |
| Postheschwerben 227. 231        | Posthalter 23. 66                |
| Bostbezirt 341                  | Posthaltereien 54. 57. 93.       |
| Bostboten 8. 163. 187. 188      | 275. 281                         |
| Bost-Bothe 372                  | Posthaus in Cleve 26             |
| Bostbureaus 111. 188            | Bosthäuser 20. 21. 54. 801       |
| Bost-Chef 19. 57                | 324. 340. 352                    |
| Boft-Dampficiffverbindungen 110 | Postheiri 419                    |
| Bostdebit 413                   | Vostherrlichkeit 132             |
| Bostdefrautationen 315          | Postherricaft, frangosische 34   |
| Postdepartement 27. 110         | Bostherrichaft, thurn und        |
| Post, deutsche 419              | taxische 131. 195                |
| Postdiener 248                  | Besthof 54                       |
| Bostdienst-Instruktion 107      | Bosthorn 8. 9. 92. 94. 125.      |
| Postdienst-Siegel 325           | 163. 221. 315. 328. 349          |
| Postdirektor 9. 344             | Posthornblasen 214               |
| Postdirektionen 355             | Posthornklänge 94                |
| Posten des deutschen Ritter-    | Posthorn- und Postillons-        |
| ordens 4                        | Ерофе 101                        |
| Bostenlauf 32. 204. 212         | Bosthörnleführen 212             |
| Poften im beiligen römischen    | Postillons 8. 23. 39. 40. 41.    |
| Reich 201                       | 50. 54. 93. 94. 95. 373, 419     |
| Post, eilende 195               | Bostillon, Erfurter 377          |
| Posteinigung 104                | Bostillonshaus 54                |
| Posteinnahme 224                | Postillons-Merkmale 221          |
| Posterpedition 52. 161. 275     | Postillons-Borrechte 223         |
| Post, fahrende 46. 165          | Bostinspektoren 34. 58. 281. 344 |
| Postfastor 163                  | Postinstitut 92                  |
| Postfelleisen 287. 303          | Bostjungen 163                   |
| Postfreiheit 34. 403. 411. 412  | Postfalesche 234. 235. 303. 325  |
| Postfrei 225                    | Postfaltulatur, geheime 91       |
| Postfreitum 154                 | Postfammer 19                    |
| Postsuhren 27                   | Postfarten 135                   |
| Postführer 27                   | Postfassen 265. 281              |
| Postjuhrgehalte 33              | Bostinechte 219                  |
| Postfuhr-Unternehmer 29         | Post-Kombinations-Rezeß 314      |
| Postfuhr-Wesen 57               | Postlommission 33. 34. 58        |
| Postgebäude 35. 36. 306         | Bosttonferenz 104. 310. 364      |
| Bostgebiet 32. 254. 275         | Posttongreß 305                  |
|                                 |                                  |

| Seite                            | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postfurse 14. 50. 233. 234. 343  | Post, ständige 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Postfurs-Bureau 64               | Posistationen 163. 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Positurs-Karte 328               | Boststraßen 21. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Posifutschen 327                 | Bofiftreit 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Post-Landfarte 324               | Boststube 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Post-Landfutschen 235            | Boststuben-Ausgabe 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Postlehen-Bertrag 167. 253       | Posttag 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Postlehens-Berhältnis 273        | Posttagen 27, 34, 49, 52 58, 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Postlinie 338                    | Post-Tagregulativ 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Postmagazin 419                  | Bost-Taxverhältnisse 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bostmandate</b> 231. 236      | Bosttrompete 94. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 7                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Postmeister 5. 23. 153. 164. 222 | The first term of the second s |
| Postmeister, der alte 373        | Post- und Eisenbahn-Aemter, 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bostmeister-Anteil 32            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bost, moderne 72. 151            | Post- und Eisenbahn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Postmonopol 427                  | Expeditionen 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Post, norddeutsche 419           | Post- und Güterkutschen 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Post och Jurikes Tidningar 419   | Post- und Metgerordnung 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Postoffizial-Zirkular 219        | Post- und Telegraphen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Postoffizianten 226              | mesen 131. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vost, ordinäre 204               | Postverbindungen 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Postordnung 27. 35. 94. 169.     | Postverein, deutsch-öster-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 208. 286. 327. 337. 356          | reichischer 155. 310. 320. 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Postpersonal 112                 | Postverein, deutscher 315.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vostpferde 54. 223               | 320. 333. 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Postrasten 5                     | Postverein 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Postreform 104                   | Postvereins-Bestimmungen 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Postregal 53. 165. 248. 278.     | Postversassung 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 314. 348. 320. 335. 340          | Postverträge 53. 275. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vostreisen 92                    | Postverwaltung 161. 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Post, reitende</b> 13. 46. 50 | Post von Wien nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Postreiten 219                   | Breslau 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Postreiter 162. 163              | Postwagen-Anstalt 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Post-Reorganisations-Kom-        | Bostwagen 54. 57. 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mission 65                       | Postwagen-Kurs 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bostreuter 373, 374. 375         | Bost-Bagemeister 27. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poftreuter, Erfurter 377         | Postwagen-Part 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poftreisende 94                  | Postwagen-Werkstatt 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Postritt 308. 358                | Postwagen-Preise 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Postsammelstellen 128            | Postwertzeichen 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Postschild: 8. 166               | Bostwesen 4. 14. 31. 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Postsecretär, Geheim. 41         | 117, 142, 143, 131, 133,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Post-Speditions-Bureaus 105      | Postwesen, erfte Spuren des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poststallmeistereien 275         | mobernen 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A- lelementer acteur m.Q.        | 7,100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Seite                              | Seite                                |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Post-Zeitung 211. 390. 391. 419    | D.                                   |
| Boft-Beitungs-Amt 31. 134. 415     |                                      |
| Bost Zeitungs-Berkehr 31           | Quedlinburg 59                       |
| Bostzettel 8. 10                   | <b>%.</b>                            |
| Boft-Zeitungsbebit 70              | Rad, geflügeltes 95                  |
| Post-Zeitungsvertrieb 105          | Raimond 194                          |
| Post-Zeitungswesen 406             | Rain 152                             |
| Bostzwang 315                      | Randbemerkungen Fr. Wilhs I. 29      |
| Botsbam 50. 401                    | Radics, v. 350                       |
| Potsbamer Militär-Waisen.          | Rastatt, Kongreß 437                 |
| haus 53                            | Rathaus 340                          |
| Präsident bes Staats-              | Ratibor 32                           |
| ministeriums 117                   | Ratifikations- und Kon-              |
| Prag 78. 152. 355 211.             | firmationsbrief 349                  |
| 212. 324. 346                      | Raumer, von 49                       |
| Pragmatische Sanktion 227          | Routen 152                           |
| Polnisch-Preußen 47                | Räuberanfälle 352                    |
| Prenglau 314                       | Rechtliche Berhältniffe ber Poft 151 |
| Presse 105                         | Rechnungelegung 47                   |
| Pregburger Frieden 67, 257. 299    | Rechnungswesen 64                    |
| Prefigeses 413                     | Redafteur 386. 414                   |
| Preßstempel 414                    | Rebaktionsthätigkeit ber             |
| Preßvergehen 414                   | Postbeamten 399                      |
| Preßverordnungen, oftroprte 414    | Redingen 314                         |
| Preußen 4. 45. 50. 254. 300.       | Regalum cum onere 216                |
| 314. 329. 341. 343. 363            | Regal, hochbefreites kaiser.         |
| Preußen, Post 3                    | liches 205. 215                      |
| Preußischer Korrespondent 408      | Regal 153                            |
| Preußische Post 252, 306, 309, 314 | Regalien 15. 165. 225 227            |
| Preußisches Postamt 294. 296.      | Regensburg 152. 153. 197. 254.       |
| Preußische Postagentur 385         | 235. 248. 325. 326. 347. 355         |
| Brivatbriefe 9. 106. 126           | Register 226                         |
| Privateisenbahnen · 105            | Registratoren 54                     |
| Brivat-Geldsendungen 106. 126      | Registratur 53                       |
| Privatpäckereien 106               | Reglement 34. 315                    |
| Privat-Transportwesen 29           | Reglement des norddeutschen          |
| Privilegien 185                    | Bundes-Postwesens 134                |
| Probstzella 101                    | Regierungs-Insignien 289             |
| Provinzial-Postbehörde 355         | Regisseur 33                         |
| Protestorat 205                    | Reibereien 233                       |
| <b>Proteftor</b> 209. 235. 249     | Reichnisse 155                       |
| Protofol 273                       | Reichsämter, tarische 152            |
| Prozesse 235. 249. 286             | Reichsanstalten 133                  |
| Büchl von Pichelsberg 346          | Reichsabschied 348                   |

| Seite                                                  | Seite                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Reichsbantgeld-Scheidemunze 340                        | Reichstag 197, 199, 347           |
| Reichs-Convent 236                                     | Reichstags-Abschieb 199           |
| Reichs-Deputations-Haupt-                              | Reichs-Telegraphie 275            |
| josuf 59. 154. 250. 287                                | Reichstelegraph 419               |
| Reichsdörfer 227                                       | Reichsritterschaft 227            |
| Reichs-General-Erbpost-Amt 53                          | Reichsstädte 227. 236             |
| Reichs-Freiherr 204                                    | Reichsthronlehen 212. 246         |
| Reichsfürstenstand 247                                 | Reichs-Trugseß 209                |
| Reichsfürsten 227. 279                                 | Reichsunmittelbarkeit 227         |
| Reichefürftliches Kollegium 197                        | Reichsverband 224                 |
| Reichs-Gesetzgebung 151                                | Reihenfahrten 23. 28              |
| Reichsgrafenstand 209                                  | Reihenfuhren 24. 27               |
| Reichsgutachten 225                                    | Reingewinn des Hauses             |
| Reichs-Hoftmeister 348                                 | Taris 247                         |
| Reichs-Hofrat 235. 249. 347. 348                       | Reinöhl 166                       |
| Reichshofrätliche Beschlüsse 247                       | Reiteinnahme 344                  |
| Reichs-Kanzleramt 133                                  | Reise-Postmeister 5               |
| Reichstanzler 133.                                     | Reitende Boten 6. 11. 152.        |
| Reichstasse 151                                        | 153. 286. 346                     |
| Reichs-Ober-Postmeister 252                            | Reitende Posten 24, 235, 278, 280 |
| Reichspoft 59. 131. 132. 133.                          | Reiter, lateinische 223           |
| <b>143.</b> 198. 199. 210. 249. 251                    | Reitboten 195                     |
| Reichsposten 166. 153. 154.                            | Reitpferbe 322                    |
| <b>294. 205</b> . <b>251</b> . <b>285</b> . <b>287</b> | Reitposten 5. 11. 13. 65 152.     |
| Reichs-Postamt 134. 153. 294                           | <b>22</b> 5. <i>2</i> <b>4</b> 9  |
| Reichs-Postämter 58                                    | Relationen 373. 378. 380.         |
| Reichs-Postgebäude 36. 134                             | 381, 382, 383, 384                |
| Reichspost-General-Amt 287. 229                        | Relationes historiae 389          |
| Reichspost-Generalat 197.231. 239                      | Remich 344                        |
| Reichs-General-Post-Amt 229                            | Rendant 54                        |
| Reichs-Postgeset 414                                   | Rentkammer 325                    |
| Reichs-General-Postmeister-                            | Reorganisation 112. 117           |
| 209                                                    | Repressalien 325                  |
| Reichspostlehen 212. 246                               | Republit, franz. 166              |
| Reichs-Postmeister 228                                 | <b>Restript</b> 223. 233          |
| Reichs-Post-Amts-Zeitung 391                           | Reservat-Rechte 348               |
| Reichs-Postmonopol 278                                 | Rep 211                           |
| Reichspost-Museum 36. 131                              | Reuß 255. 334                     |
| Reichs-Postorbnung 239                                 | Reußische Fürstentümer 251        |
| Reichs-Postwesen 216                                   | Reuter 152. 415. 417              |
| Reichspost, deutsche 249. 251                          | Reutersche Telegramme 417         |
| Reichspost-Regale 231                                  | Revers 166. 346                   |
| Reichs-Preßgeset 414                                   | Revisionsbureau 78. 79. 80        |
| Reichsftände 153. 208                                  | Revisoren 78                      |

| Se                               | eite       |                               | Seite      |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Revolution, franz. 10            | 66         | Hundschreiben                 | 166        |
| Rezeß 53. 348. 3                 | _          | Russisch-deutsches Boltsblatt | 408        |
| =                                |            | Rybnick                       | 32         |
|                                  | 51         |                               | -          |
| Rheinbundsfürften 252. 3         | -          | €.                            |            |
| Rheinhaufen 163.198. 199. 204. 2 |            | Saalfeld a. S. 234. 235.      | 333        |
|                                  | 08         | Sachsen 78. 278. 280. 281.    | -          |
| Rheinufer, linkes, Ber-          |            | Sachien-Altenburg             | 331        |
|                                  | <b>5</b> 3 | Sachfen-Coburg-Saalfeld       | 334        |
|                                  | 21         | Sachsen-Coburg 251.           | _          |
|                                  | 89         | Sachien-Coburg-Gotha          | 255        |
|                                  | 46         | Sachien-Silbburghaufen        | 251        |
|                                  |            | Sachsen-Meiningen 251.        |            |
|                                  |            | Sachfen-Beimar-Gifenach 255.  |            |
|                                  |            | Saalmüller                    | 89         |
| Ringswald 1                      | <b>6</b> 3 | Saarbrüden                    | 87         |
|                                  | _          | Salamanta                     | 184        |
|                                  |            | Safranwage                    | 328        |
|                                  |            | Salerno                       | 184        |
|                                  | _          | Salzburg 152. 225.            |            |
|                                  | 81         | Salzwedel                     | 59         |
|                                  |            | Sambstägige Colnifche Beitung | 391        |
|                                  |            | Sauvegarde                    | 186        |
| 'Y' -                            |            | St. Beit                      | 353        |
|                                  | 40         | Save                          | 350        |
|                                  | 27         | Schärding                     | 152        |
|                                  | 99         | Schaffhausen                  | 234        |
|                                  |            | Schaffhausener Rurs           | 236        |
| 970m 184. 196. 204. 2            |            | Shaffner                      | 293        |
| Römisch-beutsches Reich 249. 2   |            | Schafgotich, Reichsgraf von   | 42         |
|                                  |            | Schamberg                     | 155        |
| Rokbach, Sieg                    | <b>40</b>  | Schaper 103. 104. 105.        | 864        |
| Roftod 293. 3                    |            | Scaumburg-Lippe 240.          | 255        |
| Röttger Hinüber 278, 2           |            | Scheel                        | 430        |
| Rowland Hill 1                   | .04        | Scheffel, Biktor von          | 103        |
| Rudolfinum 3                     | 50         | Scheime                       | 85         |
| Rudolf II. 158. 163. 194. 203.   |            | Siepmann 429.                 | 430        |
| 204. 2 08. 231. 302. 346. 4      | 121        | Sigismund August              | <b>426</b> |
|                                  | 34         | Schiffbeder Bosthorn          | 392        |
|                                  | 53         | Schiff, preußisches           | 111        |
| Rübiger 70. 400. 4               | .01        | Schiff, schwedisches          | 111        |
| Rüdigersche Zeitung 3            | 92         | Shilb                         | 8          |
|                                  |            | Shill, Ferdinand von          | 74         |
| Ruppin 3                         | 15         | Shirrmeister                  | <b>65</b>  |
|                                  |            |                               |            |

| € alla                                                      | e to                                                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Seite                                                       | S (te                                                        |
| Schleiz 96. 333                                             | Schütting-Altefte 308                                        |
| Schlestiche Beitung 418                                     | Schipe 21                                                    |
| Schleftiche Bivilverwaltung 32                              | Schwaben 162. 164. 248. 346                                  |
| Schlefische Boftamter 82<br>Schlefische Boftmarter-Amter 82 | Schwarzburgische Lande 884                                   |
|                                                             | Shwarzburg-Sonders-                                          |
| Schleswig Solftein Gottorp 837                              | hausen 124. 255                                              |
| Schleswig-holftein 306 849                                  | Schwarzburg-Rubolftabt 124. 255. 254. 255                    |
| Schleswig-Holftein'scher 106. 128                           |                                                              |
| Krieg 106. 128<br>Schleswig-Holstein'sche Post-             | Schwager 93<br>Schwarzes Kabinett 73. 74. 81.                |
| verwaltung 340                                              | 85. 91. 287. 289. 428. 481.                                  |
| Schloßfreiheit 55                                           | 483. 438                                                     |
| Schlotimann 89                                              | Schwerin, Bogislav bon 42                                    |
| Schlefien, Boftwefen in 81. 83                              | Schwerin, Otto von 19                                        |
| Бфіофан 46                                                  | Schwerin 302                                                 |
| Schlingftein 143                                            | Schwarzan 341                                                |
| Soluter, Anbreas 21                                         | Cowarzfopff 377. 388                                         |
| Schlußwort 4!1                                              | Schweben 216. 230                                            |
| Schmaltalbifder Bunb 418                                    | Schwedischer Gefanbter 226                                   |
| Schmudert 89, 110, 141                                      | Comeilart, 3ob. 209                                          |
| A C AC. DO                                                  | Schweitharbt 388                                             |
| Schnellpoften 64. 65, 66                                    | Schweitart, Joh. 209<br>Schweitharbt 388<br>Schweis 285. 293 |
| Schueibemuhl 45. 46                                         | Somebifches Boftamt 294. 806                                 |
| Schnort bon Carolsfelb 155                                  | Cowebifde Boften 252                                         |
| Schoned 46                                                  | Schwolle 295                                                 |
| Schon, von ' 81. 82 83. 84                                  | Seegebarth 59. 61. 62. 63. 64.                               |
| Sconlante 46                                                | 66, 73, 80, 83, 92, 403, 404, 405                            |
| Schopplenberg 25, 26                                        | Seepost 111                                                  |
| Sholle, Burgermeiftet 21                                    | Segelichiff 67                                               |
| Schreiber 24                                                | Seibert, von 88                                              |
| Schreibftuben 188                                           | Seibel 85                                                    |
| Schriften Berbote 409                                       | Seifenentziehung 141                                         |
| Schlöffer 823                                               | Seitenrouten 190                                             |
| Schonenfahrer 302, 304                                      | Semestral-Relationen 387                                     |
| Schonenfahrer-Alterleute 802                                | Genat 300, 301, 304, 309, 310                                |
| Schonenfahrerhaus 304                                       | Sicherheit der Genbungen 19                                  |
| Schulenburg, Graf von 40. 57. 61                            | Sieben Boften und doch teine                                 |
| Schule und Post 3                                           | Poft 306                                                     |
| Schulbriefe 186                                             | Siebenjähriger Arteg 246                                     |
| Schulz, Balentin 25                                         | Sieber 211. 216. 324. 325                                    |
| Schubert 97                                                 | Siegel 166                                                   |
| Schuhwache 186<br>Schubbrief 233                            | Siegeseinzug 130<br>Siegroth, bon 34                         |
|                                                             | Siegroth, von 34 Silberboten 162                             |
| Shüttings-Post 303                                          | Citottouten 102                                              |

| Silberbotten 11 Stargard 46                             |
|---------------------------------------------------------|
|                                                         |
| Simon 194. 196. 198 Statistik 69. 120. 121. 122.        |
| Sinell 69. 105. 844 123, 130. 134. 135-141.             |
| Sittard 344 143. 144. 145—148. 155—                     |
| Soliman II. 198. 199 161. 169—179. 268, 269.            |
| Sommerberg 251 275. 276. 282. 283. 289-                 |
| Sonsbar, Rolff von 295 291. 310—313 317—321.            |
| Sonbershaufen 334 335. 336. 357. 365. 366.              |
| Spanien 199 367. 414. 415. 419. 420.                    |
| Spanisch-niederländische Post 199 421 448. 447          |
| Spanisch-tagische Post 204 Stationsgelb 51              |
| Sparsamkeits-Rücksichten 141 Stationen 162              |
| Sparre, Graf 21 Stations-Entfernungen 56                |
| Spener 403. 404. 405 Statthalter 323                    |
| Spener'sche Zeitung 401. 403. Städteboten-Wesen 151     |
| 404. 405. 406 Städte- und Gilbeboten 286                |
| Speyer 198. 199 Stadtfernsprech-Einrichtungen 339       |
| Spieß 8 Stadt-Reichspostmeister 165                     |
| Spione, politische 89 Stechinelli 285                   |
| Spizeltum 72 Steiermark 847. 350                        |
| St. Wendel 319 Steinfurt 344                            |
| Staatsrat, geh. 19 Steinhöring 225                      |
| Staffler 193 Stein, Freiherr von 72. 73. 74. 77         |
| Staatsanstalt 134. 154 Steit, Geb. 80                   |
| Staatengebiete der ehemaligen Stelter 101               |
| taris'schen Post 131. 132 Stephan, Dr. von 25.30.36.45. |
| Staats-Postanstalt 252 49. 131. 133. 135. 140. 142. 324 |
| Staatshaushalts-Etat 116 Stettin, Posthaus 22           |
| Staatsgebiet 32 Stettin 46. 50. 73. 110. 111            |
| Staatsgewalt 226 Stettin-Stockholm 111                  |
| Staatsrat, geh. 19 Stettin-Pstadt 111                   |
| Staatk-Berwaltung 328 Stiegenelli 279. 285              |
| Staatsverwaltungs-Depar. Stoderau 428                   |
| tements 31 Stockholm 111                                |
| Stägemann 82 Stoffler 193                               |
| Staatszeitung 398, 399. 400 Stolp 45                    |
| Stadtnamen 328 Stolzenberg 44. 45. 46. 47.              |
| Stadtpostenamen 223. 314 48. 49. 50                     |
| Stadtpost-Einrichtungen 119 Strafandrohung 229          |
| Stadtrat 322 Stralsund-Pstadt 111                       |
| Staffettenwesen 315 Strehlen 32. 62                     |
| Stagnation 162 Streitigkeiten 186. 232. 234.            |
| Stallburg 431. 433 239. 240. 244. 247. 303.             |
| Stange 21 314. 347. 348                                 |

| Seite                                          | Seite                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Etriegel 385. 386. 389.                        | Telegraphen-Berein 143                                |
| Stüblein 152                                   | Telegraphen-Berwaltung 155                            |
| Stuhm 6                                        | Telegraphenwesen 275. 282                             |
| Szekler Husaren 437                            | Territorialposten 19. 281                             |
| Stumm 91                                       | Thatsachen, historische 84                            |
| Stundenzettel 6. 12. 324                       | Thorn 46                                              |
| Stuptorp 323                                   | Thiers 85                                             |
| Stuttgart 162. 164. 165. 166.                  | Theatrum Europaeum 887                                |
| 168. 234                                       | Thugut 437                                            |
| Sübbeutsche Königreiche 151                    | •                                                     |
| Süddentschland 125                             | Thurn und taxis'iches Haus                            |
| Surveillance 82                                | 131. 153. 167. 194. 325. 427                          |
|                                                | Thurn und Taxis'sche Posten                           |
| Swoyte 4. 5. 7                                 | <b>14. 152</b> . <b>213</b> . <b>303</b> . <b>346</b> |
| <b>2.</b>                                      | Thurn und Taris 26. 30.42.43.                         |
| Tabelle 306                                    | <b>44</b> . 58.59. 131. 154. 196. 184.                |
| Tagebuch, Schöns 81                            | 213, 296, <b>297</b> , 319, 334, 347, <b>4</b> 27     |
| Tagespresse 129. 416. 419                      | Thronbesteigung 411                                   |
| Tante Boß 401                                  | Thronlehen 197                                        |
| Tarifreform 355                                | Thron-Mannlehen 252                                   |
| Tarnowit 32                                    | Tines 417                                             |
| Tassisches Gebirge 194                         | Tilly 216                                             |
| - 11 117                                       |                                                       |
|                                                |                                                       |
|                                                |                                                       |
| - 6                                            | ,                                                     |
| Taris 163, 164, 194, 204, 207, 208             | Torriani 194. 195                                     |
| Taxis'sches Postweren 152. 154.                | Tost 32                                               |
| 208. 280. 294. 296                             | Toulouse 184. 185. 186                                |
| Taxis'sche Besitzungen 256                     | Tour, de la 194                                       |
| Taxis'sche Briespost 305                       | Trainsoldaten 125                                     |
| Taxis'sches Post-Amt 293. 305                  | Transitgebühr 308                                     |
| 307. 308                                       | Trautmannsdorf 227                                    |
| . Taxis'sche Postanstalt 319                   | Ereffen 353                                           |
| Tax- und Postordnung 316                       | Treuenfeld 429                                        |
| Teicher 32                                     | Trier 124 198. 250                                    |
| Telegraph 387. 416. 419                        | Triest 355                                            |
| Telegraphen-Amter 116. 117                     | <b>Troppau</b> 32. 355                                |
| Telegraphen-Büreau 417. 418                    | Tuchel 46                                             |
| Telegraphische Depeschen 417                   | Tübingen 168. 234                                     |
| Telegraphische Korrespondenz 416               | Tugendbund 74                                         |
| Telegraphische Korrespondenz-                  | Tuilerien 417                                         |
| Büreaus 417                                    | Turm und Dachs 256                                    |
| Telegraphie 138                                | Turner 90                                             |
| Telegraphen-Berbindung 418                     | Tuttlingen 234                                        |
| <i>y</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | •                                                     |

| Eeite                                            | Seite                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| u.                                               | Universitäts-Botenposten 151. 185                          |
| Uebertunft ber Briefe, langfame 20               | Unruh, von 54                                              |
| Uebergang des bayerschen Ge-                     | Unterbrückungs-Syftem 410                                  |
| biets 133                                        | Unterleg-Station 208                                       |
| Uebergang der braun-                             | Unterfrain 350                                             |
| schweigischen Postverwaltung 138                 | Unterseeisches Kabel 416                                   |
| Uebergang ber frembländischen                    | Urfunde 186                                                |
| Postverwaltung 133                               | Urfunde, erste, der tagis'schen                            |
| Uebergang ber hannoverschen                      | Posten 200                                                 |
| Postverwaltung 132                               | Urfunde, Eflinger 191                                      |
| Uebergang ber hansestädtischen                   | Ursprung der deutschen fahren-                             |
| Postverwaltung 132                               | ben Posten 249                                             |
| Uebergang ber olbenburgischen                    | Ursprung der Zeitungen 387                                 |
| Postverwaltung 133                               | Utenfilien 289                                             |
| Uebergang der sächfischen                        | ₩.                                                         |
| Postverwaltung 132                               | Baals 344                                                  |
| Uebergang der schleswig-hol-                     | Valsassina 194                                             |
| steinschen Postverwaltung 132                    | Balvator 351                                               |
| Uebergang der schwedischen                       | Bechta 296                                                 |
| Postverwaltung 133                               | Legesad 312                                                |
| Uebereinkunft 154                                | Benedig 196. 204. 210. 352                                 |
| Uebereinkommen 280                               | Benlo 344                                                  |
| Ueberschüsse 121                                 | Berbündete 252                                             |
| uhi 46. 47. 43. 49                               | Berdena, a. d. Aller 95. 211                               |
| Ujest 32                                         | Beredarius 36                                              |
| Ulm 165. 167. 207. 231.                          | Bereinfachung ber Portotage 110                            |
| 232. 283                                         | Berfall des Postwesens 166                                 |
| Ulmer Boten 231                                  | Berfaffung 327                                             |
| Ulrich, Herzog 162. 203                          | Berfassung des nordbeutschen                               |
| Umladen 34                                       | Bundes 131, 273, 335                                       |
| Umwandlung der obersten                          | Berfassung des deutschen Reichs151                         |
| Post- und Telegraphen-                           | Berfügung 327                                              |
| Behörden 134                                     | Bergleich 225                                              |
| Unfug 87                                         | Berifikatur, geh. 91                                       |
| Ungarn 199. 347<br>Uniform 11. 38. 39. 107. 108. | Berbreitung der Tagespresse 419 Berkehrkanstalten 155. 161 |
| 126. 265. 273. 289. 315.                         | Berkehrsanstalten 155. 161 Berkehrseinheiten 363           |
| 321. 328. 329                                    | Berletung des Briefgeheim=                                 |
| Uniforms-Reglement 107, 109                      | nisses 20                                                  |
| Universal-Bereinigung 326                        | Berkehrsgeheimnisse 363. 309                               |
| Universitäten 184                                | Berkehrsgemeinschaft 363                                   |
| Universitätsboten 188                            | Bermessen 327                                              |
| Universitäts-Botenanstalten                      | Bermehren, Paul 327                                        |
| 183. 184, 185. 189                               | Bermessungen, geometrische 56                              |
| 100. 101, 100. 100                               | Seemellandent Reamererline                                 |

| Seite                                   | Seite                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bermittelungsschreiben 231              | Wagenbau 34. 117                          |
| Berordnungen 192. 218. 205.             | Bagen, verbedte 22                        |
| 253. 296. 302. 325. 328                 | Bagenfabrikanten 117                      |
| Berpachtung der Postämter 32            | Wageninventar 117                         |
| Bersailles 155. 273                     | Wagenpreise 23                            |
| Berschmelzung bes Post- und             | Wagram, Schlacht 80                       |
| Telgraphenwesens 133                    | Wahlkapitulation 229. 230.                |
| Bertrag von Wesel 30. 246               | 237. 238. 239. 247. 427                   |
| Berträge 131. 155. 251. 275.            | Bahlfapitulat., Josephinische 20          |
| <b>296. 299. 305</b> . 310, 319, 320    | Bahlprototoll 155                         |
| <b>326. 341. 346</b>                    |                                           |
| Berviers Köln 111                       | Walbenbuch 234                            |
| Beruntreuungen 222                      | Waldpost 97. 101                          |
| Berwaltungs-Maximen 91                  | Walhalla 254                              |
| Verwaltungsstelle 155                   |                                           |
| Berwaltung des Postwesens 117           | Wannfried 235                             |
| Berzeichnis aller Orbinari-             | <b>Wappen</b> 28. 166. 293. 310.          |
| Posten 386                              | 323. 324                                  |
| Berzicht 346                            | Wappler 85                                |
| Viatores parvi 187                      | Warnung von der Kanzel 226                |
| Biehauser 426                           |                                           |
| Biellöpsigkeit des Staats-              | Warschau, Schlacht bei 50                 |
| wesens 309                              |                                           |
| Biered, von 21                          | Wartegeld 9. 163                          |
| Villemanzy 79                           | Wartenberg, Graf 21. 26. 31.              |
| Bicsonti 194                            |                                           |
| Bindabona 345                           |                                           |
| Bogel 208                               |                                           |
| Vogel von Fallenstein 254               |                                           |
| Boigt, Rat 80                           |                                           |
| Bölkerrecht 439                         |                                           |
| Bon ber Heydt 105, 112, 117             |                                           |
| Vorfahren 222                           |                                           |
| Borrechte ber Postbeamten 26            |                                           |
| Vorreiten 222                           | <u> </u>                                  |
| Borftellung 230                         |                                           |
| Borwärts, General 63                    |                                           |
| Ψοβ 71. 401                             |                                           |
| Bossische Buchhandlung 56               |                                           |
| Vossische Beitung 31. 71. 392. 401. 402 | Beltpost - Berein 131. 143. 251. 254. 281 |
| 23.                                     | Welt-Beikehrswesen 143                    |
| Wachtposten 328                         |                                           |
| <b>Bagen</b> 22. 23. 322                |                                           |
| wayen 22, 20. 022                       | <b>Wildle, 1011</b> 00, 00                |

| ,                                       | Seite      |                                     | Eeite       |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| Befel, Bertrag von                      | <b>30</b>  | Buslow                              | 21          |
| Besterhold                              | 429        | Bürtemberg 151. 162. 163.           |             |
| 28efterftetten                          | 208        | 164. 166. 236. 251. 253.            | 275         |
| '                                       | 323        |                                     | 251         |
| <b>Beftphalen</b>                       | 61         |                                     |             |
| Bestphälischer Friede                   | 227        | <b>9.</b>                           |             |
|                                         | . 46       | Pstadt                              | 111         |
| Beslar 61. 87. 239. 240.                |            | •                                   |             |
| Beglarer Bärenwirt                      | 239        | <b>პ</b> .                          |             |
|                                         | 341        | Bayanhed 74. 78                     | 5. 76       |
| Biderspruch                             | 166        | Behbenick                           | 314         |
| Wien 105. 162. 163. 164.                |            | Rehmen, von                         | 328         |
| 166. 167. 195. 198. 199.                |            | Behn-Pfennigfas                     | 125         |
| 200. 203. 204. 207. 247.                |            | Behrgeld                            | 9           |
| <b>2</b> 51. 293. 323. 325. 345.        |            | Zeil, Graf von                      | 283         |
| 346.                                    | 355        | Beitungen 55. 307, 310.             | _           |
| Wiener Kongreß                          | 252        | Beitungen, erfte Berliner 31        |             |
| Wilbeshausen                            | 295        | Reitungen 307. 378.                 |             |
| Wilhelm, der Apotheker                  | 186        | Zeitung, erfte beutsche             | 211         |
| Wilhelm, Herzog                         | 152        | Zeitung, erfte in Leipzig           | 391         |
| Bilhelm, König                          | 167        | Reitung. Bossische                  | 31          |
|                                         | 443        | Zeitung, Bossische<br>Zeitschriften | 129         |
|                                         | 343        | Zeitungsausgabe                     | 55          |
|                                         | 343        | Zeitungsberichte 70. 397. 399.      |             |
| <b>Bitt</b>                             | 89         | Beitungsbeschlagnahmen              | 415         |
| Bittgenstein, Fürst 73. 74. 77.         |            | Zeitungs-Buchhandlungen             | 55          |
|                                         | 240        | Beitungsbebit                       | <b>39</b> 8 |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 302        | Beitungefabriten                    | 377         |
|                                         | 303        | Zeitungs-Kontor 31. 69.             |             |
|                                         | 326        | Beitungs-Rautionen 412.             |             |
|                                         | 315        | Zeitungs-Rautionsgeset              | 413         |
|                                         | 412        | Beitungs-Ronfistationen             | 415         |
|                                         | 413        | Beitungs - Korrefpondeng -          |             |
| Bochenzeitung , handichrift-            |            | Bureaus                             | 416         |
|                                         | 381        | Beitungs-Patete                     | 415         |
|                                         | 140        | Zeitungs-Preisfurant                | 397         |
|                                         | 280        | Beitungs-Breisliften                | 419         |
|                                         | 346        | Zeitungs-Provisionen                | 413         |
| Wriegen                                 | <b>5</b> 0 | Zeitungs-Provisionswesen            | 396         |
| Bunderliche Erfindung der               | -          | Zeitungs-Regulativ                  | <b>69</b>   |
|                                         | 378        | Zeitungesammler                     | 380         |
|                                         | 356        | Zeitungsichreiber                   | <b>38</b> 0 |
| Buttte                                  | 371        | Beitungeichmuggel                   | 409         |
| Bustow                                  | 45         | Beitungeftempel                     | 358         |
| •                                       |            |                                     |             |

| 8                           | Eeite |                        | Seite                 |
|-----------------------------|-------|------------------------|-----------------------|
| Beitung&-Stempelmarten      | 359   | Bentral-Bostbehörbe    | 855                   |
| Beitungs-Stempelfteuer 412. | 414   | Bentral-Postverwaltung | 134                   |
| Zeitungs-Stempelfteuer-     |       | Bentral-Berwaltung     | <b>2</b> 82           |
|                             | 413   | Bentral-Berwaltungsbe- |                       |
| Zeitungsftreit 403.         | 406   | hörbe                  | <b>31</b> . <b>63</b> |
|                             | 211   | Berbst                 | 326                   |
|                             | 413   | Reulenroba             | 96                    |
|                             | 409   | Rollwesen              | <b>363</b>            |
|                             | 110   | Rollverein             | 363. 365              |
| Zeitungswesen 70. 211. 245. | 414   | Reven                  | <b>29</b> 5           |
| Bensur 407. 408.            |       | Busätze zu Art. XXIX   | <b>245</b>            |
| Bensurebitt 407.            | 409   | Bwangsmaßregeln        | 403                   |
| Bensnrvorschriften          | 410   | Zweibrüden             | 250                   |
| Bentralbehörben 107.        | 134   | Bwischenbehörden .     | 107                   |
| Zentralbirektion            | 355   | Zwischenboten          | 210                   |
| Bentralisation              | 105   |                        |                       |

Kaiser Friedrich, der Liebling der deutschen Nation in Liedern aus allen deutschen Gauen. Von C. Müller= Schochwitz. 1 Mk.

Aus der Schar der Sänger, welche den Geschiedenen feiern, nennen wir nur: Carmen Sylva, Sturm, Gerok, Hesekiel, Müller von Königswinter, Dahn, Gensichen, Baumbach, Franzois Coppé, Franz Hirsch. Den Beschluß der schönen Sammlung bildet das ergreifende Gedicht "Unser Frit," von Ernst von Wildenbruch. Bon der Geburt bis zum Tode führen uns biese Lieber. In schöner Jugend gleitet das Leben freundlich babin, bis ber Mann handelnd in die Geschicke Deutschlands eingreift. Über die Schlachtfelder Böhmens und Frankreichs feben wir die Belbengestalt bes Ronigssohnes babingieben; bann wandeln sich die Lieder zum Gebet um Genesung des schwer Ertrantten. Wir begleiten den todwunden Raiser durch Schnee und Märzsturm von St. Remo über die Alpen nach Charlottenburg; erschütternde Womente des Wiedersehens mit der schwergeprüften Mutter, dem Sarge bes geliebten Baters brangen sich zwischen Stunden auffladenber Hoffnung, bis der edle Dulder ausgelitten hat und das deutsche Bolf innerhalb weniger Monate zum zweiten Male an der Bahre eines Raisers trauert. So winden sich diese Lieder zu einem unverwelklichen Kranze um das Bild des entschlasenen Helden zusammen. — Eine Biographie des zweiten deutschen Raisers in Liedern; unvergänglich icon und eine Berle beutscher Dichtung.

Der Wartburg-Gote, Bilder und Skizzen aus deutschem Leben. Herausg. von Heinrich Sohnrey. Band I. 1 Mk.

In jährlich erscheinenden Bänden will der "Wartburg-Bote" besonders das Bolkstümliche in Sitte und Leben des deutschen Bolkes darbieten. Erzählungen, Aufsätze 2c. der mannigfachsten Art geben Einblick in den gewaltigen und hochinteressanten Stoff. Der I. Band enthält Beiträge vom Herausgeber, von Rossegger, Karl Weise, Ernst von Wildenbruch, Dr. K. Weitbrecht u. A.

Abrégé de Littérature française à l'usage des écoles supérieures et de l'instruction privée par P. Sénéchaud. 1 Mark.

|                 | -    | • |  |   |   |  |
|-----------------|------|---|--|---|---|--|
|                 |      | • |  |   |   |  |
| <del>,</del>    |      |   |  |   |   |  |
| ;<br>  <b> </b> | •    | • |  |   |   |  |
| :               |      |   |  | · |   |  |
| <b>:</b>        |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
| •               |      |   |  |   |   |  |
| •               |      |   |  |   |   |  |
| <b>F</b>        |      |   |  | v |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  | · |   |  |
| !               |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   | - |  |
| •               |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  | • |   |  |
| •               |      |   |  | ` |   |  |
| <b>.</b>        |      |   |  |   |   |  |
|                 |      | • |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
| •               |      |   |  | • |   |  |
|                 | at . |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      | - |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      | • |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   | - |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
| •               |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
| •               |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      | , |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
| ,               |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
| ł               |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
| ł               |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
| <b>5</b>        |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
|                 |      |   |  |   |   |  |
| i               |      |   |  |   |   |  |